

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

150 M.6 RBS







ć

•

• . .

• . • . 1

# Geographie

ber

# Griechen und Romer.

Indien und die Persische Monarchie bis zum Euphrat.

Aus den Quellen bearbeitet

bon

#### Konrad Mannert,

Königl. Baierischem Hofrathe und Professor ber Geschichte in München, orbentlichem Mitgliebe ber Königl. Baierischen Akademie ber Wissenschaften 2c. 2c.

Fünfter Theil in zwen Abtheilungen.

Zwente verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit zwen Karten.

Leipzig,

in ber Bahn'schen Berlage. Buchhanblung.

1829.

# Geographie

v o n

#### Indien und der Persischen Monar= chie bis zum Euphr

Aus ben Quellen bearbei

b o m

#### Ronrad Mannert,

Königl. Baierifchen hofrathe und Professor ber Geschichte in Minchen, ordentlichem Mitgliede ber Königl. Baierischen Afabemie ber Biffenschaften zc. 2c.

In zwen Abtheilungen.

Bwepte verbefferte und vermehrte Auflage.

Mit zwen Karten.

Leipzig, in ber Sahn'ichen Berlags-Buchhanblung. 1829.



APR. - 1925

## Vorrebe zurzwenten Auflage.

Reue, hoffentlich richtige Entwickelungen wird der Leser in der gegenwärtigen Ausgabe sinden über die gesammten Kusten Ostindiens dis an die Gränzen der damals bekannten Erde. Er wird sie sinden in den ehehin so ganz dunkeln Gegenden des süddsklichen Perssens, oder in Gedrosia und den angränzenden Prosvinzen, weil die Reisen englischer Gelehrten neue Aufklärungen übet diese Striche verdreitet haben. Soen so verdanke ich andern englischen Reisenden manche Berichtigung in den westlichen Theilen der persischen Monarchie, besonders über den südlichsten Lauf des Emphrat und seiner dsklichen Nebenslüsse. In den meissten Strichen aber durfte ich den meinen frühern Unstersuchungen stehen bleiben.

Ungleich' umfassender ist meine bennahe gänzliche Umarbeitung ben dem gegenwärtig im Abdrucke befind= lichen Ersten Theile dieser Geographie. Nach mei= ner innigen Ueberzeugung wird sie neues Licht in den allgemeinen Zusammenhang der alten Erdbeschreibung bringen, auch in der beygefügten Beschreibung Hispaniens Genausgkeit und Vollständigkeit nicht vermissen lassen.

Minchen, 19. Oft. 1828.

Hofr. Conr. Mannert, Prof. der Geschichte.

179 - 677

## Inhalt. Erste Abtheilung. Indien.

#### Das-erfte Buch.

Die ältesten Nachrichten von Indien.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1<br>- 2<br>- 8<br>- 4 | 11729    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Drittes Rapitel. Alepanders Bordeingen im Pan- schab. Biertes Kapitel. Unternehmung gegen die Lalli. Fünftes Kapitel. Alexanders Absahri dis zu den Mindungen des Indus und Rüczug.  Sechstes Kapitel. Der Indus Strom und seine<br>Nebenslüsse. Uebertriebene Begriffe ber Alten von der Größe der Indischen Flüsse.  Das zweyte Buch.  Spätere Kenntniß von Indien dis zur Zeit des Ptolemäus Erstes Kapitel. Indiens Größe und Kigur nach den Begriffen der Schriftsteller vor Ptolemäus. | - 2<br>- 8<br>- 4        | 29<br>9  |
| Biertes Kapitel. Unternehmung gegen die Lialli. Fünftes Kapitel. Alexanders Abfahri dis zu den Michadungen des Indus und Rückzug.  Sechstes Kapitel. Der Indus Strom und seine Nebenslusse. Uebertriebene Begriffe ber Alten von der Größe der Indischen Flüsse.  Das zweyte Buch.  Spätere Kenntnis von Indien dis zur Zeit des Ptolemans Erst es Kapitel. Indises Größe und Figur nach den Begriffen der Schristseller vor Ptolemans.                                                      | - 8<br>- 4               | 39       |
| Biertes Kapitel. Unternehmung gegen die Lialli. Fünftes Kapitel. Alexanders Absahri dis zu den Mückug.  Sechstes Kapitel. Der Indus Strom und seine Nebenslüsse. Uebertriebene Begriffe ber Alten von der Größe der Indischen Flüsse.  Das zweyte Buch.  Spätere Kenntniß von Indien dis zur Beit des Ptolemans Erstes Kapitel. Indiens Größe und Figur nach den Begriffen der Schriftsteller vor Ptolemans.                                                                                 | - 8<br>- 4               | 39       |
| Fünftes Rapitel. Alexanders Abfahri dis zu den Michmbungen des Indus und Rückug.  Sechstes Rapitel. Der Indus Strom und seine Nebenstüsse. Uebertriebene Begriffe ber Altep von der Größe der Indischen Flüsse.  Das zweyte Buch.  Spätere Kenntnis von Indien dis zur Zeit des Ptolemans Erstes Kapitel. Indiens Größe und Kigur nach den Begriffen der Schriftsteller vor Ptolemans.                                                                                                       | <b>- A</b>               |          |
| Mindungen des Indus und Ruckung.  Sechstes Kapitel. Der Indus Strom und seine Nebenslusse. Uebertriebene Begriffe ber Alten von der Größe der Indischen Flüsse.  Das zweyte Buch.  Spätere Kenntnis von Indien dis zur Zeit des Ptolemans Erst se Kapitel. Indiens Größe und Figur nach den Begriffen der Schriftsteller por Ptolemans.                                                                                                                                                      |                          | <b>4</b> |
| Sechstes Kapitel. Der Indus. Strom und seine Nebenstusse. Uebertriebene Begriffe ber Alten von der Größe der Indischen Flüsse.  Das zweyte Buch. Spätere Kenntnis von Indien dis zur Zeit des Ptolemans Erstes Kapitel. Indiens Größe und Figur nach den Begriffen der Schriftsteller vor Ptolemans.                                                                                                                                                                                         |                          |          |
| Spatere Kenntnis von Indien die zur Zeit des Ptolemaus<br>Erst es Kapitel. Indiens Größe und Figur nach den<br>Begriffen der Schriftsteller por Ptolemaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 0                      | 2        |
| Erft es Kapitel. Indiens Größe und Figur nach ben<br>Begriffen der Schriftsteller por Ptolemans. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |
| Begriffen der Schriftsteller por Ptolemans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | •        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 5                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 6                      | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 7                      | 2        |
| Viertes Kapitel. Wenig sekannte und fabelhafte – Willer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                        | 4        |
| Fünftes Rapitel. Spatere Nachrichten von ben . — Ramen und ber Lage Indischer Bolter —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 8        |

# Das dritte Buch.

| Das bieffeitige Inbien (Borberinbien) nach Ptolemaus.                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstes Kapitel. Einleitung. Gebirge Seite 98 3 mentes Kapitel. Flusse, Bolter, Derter bes in-                                                            |
| nern Landes                                                                                                                                              |
| Drittes Kapitel. Seefahrten von Aegypten nach<br>Indien. Die Argber waren eine beträchtliche Han-<br>belonation. Untersuchung über Arrians Periplus      |
| ver östlichen Meere                                                                                                                                      |
| Flusse Barpgaza. Das Reich Larica — 124<br>Fünftes Kapitel. Fernere Lanber ber Westkuste                                                                 |
| Dachinabades, Ariaka, die Kuste der Seerauber. — 137<br>Sechstes Kapitel. Limprika. Das Land der Aii<br>bis Cap Comorin. Beschaffenheit der ganzen West= |
| fuste Indiens im sechsten Jahrhunderte — 149 Sieben tes Räpitel. Oftkuste ber Indischen Halb= insel. Der Kolchische und Argarische Meerbusen.            |
| Das Reich bes Pandion 2c                                                                                                                                 |
| Sanges                                                                                                                                                   |
| Das vierte Buch.                                                                                                                                         |
| Indien jenseit bes Ganges (hinterindien). Taprobane.                                                                                                     |
| Erstes Rapitel. Oftfaste bes Bengatischen Meer-<br>busens. Chersonesus Aurea                                                                             |
| Zwentes Kapitel. Sinus Magnus. Fernere Dst=<br>kuste bis an das Ende der bekannten Erde. Die<br>östlichsten Inseln                                       |
| Drittes Rapitel. Indien jenseit bes Ganges, im innern Lande, nebft ben noch öftlichern Gegenden. — 193                                                   |
| Viertes Kapitel. Taprobane — 204                                                                                                                         |
| Fünftes Rapitel. Ueberficht ber altesten bekann fen Staatsveranderungen in Indien — 217                                                                  |
| Sechstes Rapitel. Sitten und Gewohnheiten ber                                                                                                            |
| Indier. Thiere, Produkte — 222                                                                                                                           |

• •

### Zwente Abtheilung. Persien.

#### Das erste Buch. Ariana.

| Einleitung                                                                            | Seite         | 1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Erstes Kapitel. Die Seekuste von ber Mun<br>bung des Indus bis zu den Ichthpophagi. — | •             | , ,       |
| Arabită. Orită.                                                                       | -             | 5         |
| Zweptes Kapitel. Kuste ber Ichthyophagi                                               |               | 16        |
| Drittes Rapitel. Gebroffa                                                             |               | 29        |
| Biertes Kapitel. Karmania                                                             |               | <b>34</b> |
| Fünftes Kapitel. Drangiana. Arachosia                                                 | ,             | 48        |
| Sechstes Rapitel. Die Paropamisaba                                                    |               | <b>57</b> |
| Siebentes Rapitel. Aria                                                               | -             | 62        |
| Achtes Rapitel. Parthia                                                               |               | 69        |
| Das zweyte Buch.                                                                      |               |           |
| •                                                                                     |               |           |
| Mebien. Armenien.                                                                     |               |           |
| Erftes Rapitel. Mebien. Beschaffenheit, Gebirg                                        | -             | 79        |
| 3meptes Rapitel. Rord . De Sige                                                       |               |           |
| eingemanderter, unabhängiger Bolter                                                   |               | 87        |
| Drittes Rapitel. Atropatene                                                           |               | 99        |
| Biertes Rapitel. Das fubliche Medien, ober                                            | 3             |           |
| Groß = Mebien                                                                         | - 1           | 10        |
| Fünftes Rapitel. Armenien. Große, Lage, Schick.                                       | 3             |           |
| sale bes Landes                                                                       | 1             | 29        |
| Sechstes Rapitel. Armenien. Flusse und Seen.                                          | <del></del> 1 | 42        |
| Siebentes Rapitel. Armenien. Landschaften.                                            |               |           |
| Actes Rapitel. Armenien. Stabte                                                       |               |           |
| Das dritte Buch.                                                                      |               |           |
| Assprien.                                                                             |               |           |
| Sinfeituna -                                                                          | 1             | Q.R       |

| Erftes Rapitek    | Mcsopotamien.     | Grangen ,. C                            | in=   |      |            |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------|------|------------|
| theilung, Gebirge |                   |                                         |       | eite | 188        |
| 3mentes Rapite    | -                 | · •                                     |       |      |            |
| Flusse, Stabte.   |                   |                                         |       |      | 196        |
| Drittes Rapitel.  |                   |                                         |       |      |            |
| Mygdonia. Ståd    |                   |                                         |       |      | 216        |
| Biertes Kapitel.  |                   |                                         | der   |      |            |
| die Wuste.        |                   |                                         | •     |      | 228        |
| Fünftes Kapitel.  |                   |                                         |       |      |            |
| zen, Kanale       |                   | _                                       |       |      |            |
| Sechstes Kapitel  | •                 |                                         |       |      |            |
| Siebentes Rapi    |                   |                                         |       |      | 264        |
| Achtes Kapitel.   |                   |                                         |       |      | •          |
| Shiffsahrt. Fruc  | htbarkeit Babylo  | niens                                   | •     | -    | <b>269</b> |
| Reuntes Rapitel   | . Derter in B     | abylonien                               | •     |      | 278        |
| Behntes Rapitel   | . Seleucia. Ko    | che. Rteffpho                           | n.    |      | 287        |
| Gilftes Rapitel.  | Babylon           |                                         | • .   |      | <b>300</b> |
| 3molftee Rapite   | l. Stabte in Chal | daa und Mese                            | ne.   |      | 304        |
| Drepgehntes Ra    | pitel. Afforien.  | Grangen, Stu                            | iffe. |      | 312        |
| Biergebntes Ra    | pitel. Affprien.  | Stäbte in 2                             | lu    |      |            |
| ria. Ninive       | • • • •           | • • • •                                 | •     |      | 320        |
| Funfzehntes Ra    |                   |                                         |       |      |            |
| bene, Apolloniati | s, Chalonitis, E  | sittakene                               | •     |      | 830        |
| *                 | das vierte X      | huch.                                   |       |      |            |
| -                 |                   |                                         | Cara  |      |            |
| •                 | Persis. Der Pe    |                                         | •     |      | • • •      |
| Erftes Kapitel.   |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |      | _          |
| Zweytes Kapite    |                   |                                         |       |      | 851        |
| Drittes Rapitel.  | -                 |                                         | ,     |      |            |
| •                 | chichte der Einwo |                                         |       | _    | 362        |
| Biertes Kapitel   |                   | -                                       |       |      | 044        |
| sepolis           |                   |                                         |       |      | 574        |
| Fünftes Kapitel   |                   | •                                       |       |      | 200        |
| nach Mearchus.    | wer Archide m     | ercoulen                                | • .   |      | <b>588</b> |

### In dien.

### Das erste Buch.

Die altesten Nachrichten von Indien.

#### Erstes Kapitel.

Kenntnisse ber Griechen, vor Alexanders Kriegszuge.

Da wohl nie ein Europäer dieses Zeitraums auch nur in die Nähe des entlegenen Indiens gekommen ist, und die Griechen ihre Nachrichten vom östlichen Wunderlande aus dem Munde der Perser erhielten, welche selbst nie das Innere desselben gesehen hatten; so schließt man leicht auf die Dürstigkeit der Kenntnisse, auf den Anstrich, welchen die Fabel neuen Entdeckungen zu geben pslegt.

Herodot ist auch hier der erste, dessen nüglicher Neuzgierde wir wenigstens die Kenntniß von Indiens Eristenz verdanken. Von den Persern holte er alles, was er zu geben weiß; er versichert es selbst. Und versicherte er es sicht, so würde schon die Natur der Sache mit Gewißheit auf diese Quelle zurückführen, da von den Phoniciern, den einzigen, den welchen sich die Möglichkeit

a) Heroda. III, 106. Rannerk Geogr. V. 1.

besserer Einsichten, wenigstens von der Seeseite benken

läßt, so gar gar nichts zu erforschen war.

Selbst die Bekanntschaft der Perser erstreckte sich nur im Halbunkel über einige an den nordlichen Theilen des Indus gelegene Striche. Iwar reichten schon die Bessisungen des Cyrus dis an oder nahe an den westlichen Hauptstrom des unbekannten Landes, und Darius erosderte ohne Iweisel einige Theile des Panschad, vielleicht auch der südlichern Gegenden: der unternommene Feldzugkonnte vom fernern Lande manche Nachrichten in die geheime Chronik des Monarchen liefern, aber unmöglich über die Masse eines noch wenig aufgeklärten Volkes versbreiten, den dem der Grieche seine Kenntnisse zu bereischern suchte.

Nach diesem gegebenen Maasstabe berechnet, wird uns der Forschungsgeist des Alten verehrungswürdig scheinen, wir werden nicht mehr von ihm verlangen, als sein Zeital= ter zu liesern fähig war, wir werden vielleicht mehr in ihm sinden, als er sclost wußte; er, der ohne alle Kennt= niß des Landes mündliche, nicht immer zusammenhän= gende, Ueberlieserungen niederschreiben mußte; wir wer= den ihm verzeihen, wenn er irrt, wenn er, wiewohl sel= ten und mit Bezug auf seine Duelle, eine Fabel für

Bahrheit giebt.

"Die Indier sind das östlichste Volk der Erde, in noch fernern Gegenden vertragen unermeßliche Wüste= neven den Wohnsis des Menschen nicht. Anders zeigt sich uns der nördliche Indier, und wieder anders der sükliche. Iener ist Nomade, lebt bennahe ganz wie der on ihn gränzende Bewohner von Baktria, und ihm geger Osten verschließen die Wüsten sede weitere Kenntniß. Dieser Theil des Volks heißt Padäi (Nadaioc), ist robes Fleisch und alle Kranke seiner Nation ohne Barmherzig= keit. Die Padäi zeichnen sich durch Tapferkeit vor allen übrigen Stämmen aus, und treiben desweger auch die

Gobjagd gegen die großen Ameisen. Andere wohnen westlicher am Flusse, in Sumpfen und Höhlen, und nähren sich vom Fischfange. Sie alle sind Unterthanen des Perssischen Monarchen b."

"Richt so die südlichen Indier; sie leben ferne von den Persern und in völliger Unabhängigkeit von ihnen, gränzen in der Schwärze des Körpers nahe an die Aezthiopier, essen nichts, was Leben hat, sondern erhalten sich blos von einer Art Hirsen, und vermischen sich öffentzlich ohne Schen"). Alle diese Stämme haben verschiez dene Sprachen."

So weit reichten im Ganzen Herodots geographische Kenntnisse des Landes: doch versichert er noch an einer ganz andern Stelle, daß keine Nation den Indiern an Menschenzahl gleich komme '); und diese Versicherung kann desto mehr auffallen, da die disherige Beschreibung von keiner großen Ausdehnung zeigt. Seine nordlichen Indier, die Padäi, sind keine Bewohner Indiens, sonz dern der nordlichsten Theile des Indus Fl. und der anz gränzenden Striche dis zur Wüste Coby. Die Venenzung kam ohne Iweisel von den Persern, die alles, was ihrem Reiche östlich lag, Indien nannten, und diese Beznennung auf unsere Tage gebracht haben. Deswegen zählt sie selbst Herodot mehr zu den Baktriern, und des simmt ihre Siße noch näher durch die Behauptung, daß sie an das Land Paktrika gegen Norden gränzten.

Dieses Land Paktyika ( $\eta\eta$  nantvin $\eta$ ) und die dem=
seben benachbarte Stadt Baspatyrus (Kasnátvpog)
muj man für die Gegend zwischen dem Choaspes und Indus Flusse, so wie die Stadt für das-heutige Kabul, oder
in de: Nähe, erklären. Nicht nur fanden Alexanders

b) Herndot. III, 98 tt. 102.

c) Her. III, 101, d) Her. III, 94.

Züge eben daselbst unter dem Namen Peukalaotis noch einige Aehnlickeit mit der alten Benennung; sondern die bekannte Entdeckungsreise des Skylar.) bestimmt die Sache ungleich näher. Darius ließ etliche Kahrzeuge auf dem nördlichen Indus dauen, um den Lauf dieses Flusses und die Lage der Südküste zu erforschen. Zur Bemannung der Schisse gehörte auch Skylar, ein Asiatischer Grieche und Unterthan des großen Königs. Durch ihn erfuhr man, daß die kleine Flotte von der Stadt Kaspathrus gegen Sonnenaufgang fahren mußte, und daß man zur Vollendung der ganzen Reise dis in den Arabischen Meerbusen 30 Monate drauchte. Herodot sügt hinzu, erst nach den Untersuchungen dieser Flotte habe Darius es gewagt, aus Eroderungen in Indien zu denken.

Die Stadt und Gegend befand sich also am Indus ober an einem seiner Nebenflusse, weil er eine Flotte da= selbst errichten konnte; wahrscheinlich nicht am Indus selbst, weil die noch unbezwungenen Indier Gegenanstal= ten und Hindernisse wurden in den Weg gelegt haben. Also an einem westlichen Nebenflusse, am Nilab, ober At= tok Fl. (dem Choaspes) bey der alten Stadt Rabul. Will man den noch westlichern Cow Fl. (Kophen der Al= ten) dafür annehmen, so habe ich blos einzuwenden, daß der Name der Gegend auf diese westlichern Striche nicht ausgebehnt werden kann, daß man hingegen in der Nahe bes Indus nicht nur den Namen des Landes Pehkely, sondern außer Kabul auch eine Stadt Pokita noch findet. Daburch erklart sich auch das dstliche Seegeln auf dem Flusse, welches blos von dem Anfange der Reise darf zer= standen werden, von Herodot aber auf den ganzen Lauf des Indus gedeutet wurde. Es erklart sich ferner die Lage der nordlichern Indier, die über der Stadt theils

e) Herodot. IV, 44.

am Flusse wohnten, theils ostlicher von der großen Wüste begränzt wurden, und die Baktrier zu westlichen Nach= barn hatten.

Die westlichen Striche vom Indus standen also schon langer unter ben Persern und wurden nicht zu Indien ge= rechnet. Es wohnten daselbst, in dem nämlichen Lande Pattyika und in dem angränzenden westlichern Striche, die Gandarii, Dadika mit einigen andern kleinen Bolker-Denn Herodot stellt diese Bolker benm Heere des Xerres mit den Chorasmii, Parthi 2c. (lauter Bewohz' nern des Gebirgs Paropamisus,) zu einerlen Haufen und giebt ihnen einerlen Art der Bewaffnung 1). Durch diese Stelle wird freylich blos bewiesen, daß die Gandarii in den nordöstlichen Theilen der Monarchie ihre Siße hatten; aber der Name des Volks und mit ihm die zuverläs= sigere Bestimmung ihrer Wohnungen hat sich durch viel spätere Jahrhunderte erhalten. Strabos) nennt unter der Autorität von Alexanders Begleitern, den nämlichen Strich zwischen dem Indus und Attok Fl., der gewöhnlich Peukalaotis hieß, auch die Gegend Gandaritis; und wollte man annehmen, daß etwa diese nur Herodots alte Namen eigenmächtig hieher gezogen hatten, so kom= men die Gandara des Ptolemaus, benen er genau die nam= liche Stelle anweist, zur Verstärkung der Annahme, da dieser Schriftsteller alle alte, aus Alexanders Zügen entlehnte Ramen verwirft, und nur die in seinem Zeitalter gewöhnlichen ansetzt. Schon Hekataus wußte, Baspatyra zum Lande ber Gandarii gehörte, daß die Stadt in der außersten Ede gegen die Skythen hin liege b).

Die Croberungen des Darius reichten über die nord=

f) Herodot. VII, 66.

g) 8srabo XV. p. 1021.

h) Steph. Byzant, Kasnárvoga nólis Γανδαφική Σκυθών ακτή.

lichen Gegenden des Gebirgs gegen Klein = Tibet und bis zur Buste Coby, sie reichten auch über einen Theil des Panschab, oder die Gegend der Flusse, welche ber Indus von der Ostseste her aufnimmt. Daß man die entferntern und süblichern Theile Indiens nicht hieher rechnen durfe, liegt schon in der Versicherung Herodots von diesen schwar= zen entlegenen Indiern'); blos des Stylar Entdeckungsreise hatte wahrscheinlich von ihnen einige wenige Kennt= niß verschafft. Die nordöstlichen Nomaden zieht Herodot ausdrücklich zur Herrschaft der Perser mit dem Ramen als Indier und mit der Indischen (baumwollenen) Kleidung benm Heere des Xerres. Daß auch ein Theil bes Panschabs unter die Persische Hohelt kam, zeigt sich schon badurch, daß alle Anwohner bes Stroms in seinem nordlichen Laufe für Unterthanen des großen Königs ausgege= ben werben, und weil man unter den Sumpfen, die sie bewohnten, kaum etwas anders als die jährlichen anhal= tenden Ueberschwemmungen der Rebenflüsse verstehen kann; es beweist es vielleicht auch folgende halb wahre halb fabelhafte Anekdote.

"In Asien liegt eine von allen Seiten vom Gebirge umschlossene Ebene. Dieses Gebirg hat nur fünf Einschnitte ober Zugänge. Die Ebene war einst das Eigenthum des Theils der Chorasmii, die so wie die Hyrkanii, Parthi, Sarangä und Thamanäi im Gebirge sizen<sup>k</sup>). Seitdem aber die Perser die Oberhand gewonnen haben, gehört sie dem Könige. Aus dem umschließenden Berge nun fällt ein großer Fluß, sein Name ist Akes. Dieser

i) Diese entlegenen schwarzen Indier nennt Herodot III, 97. Ra= tantiä, und leitet ihre und der Aethiopier dunkle Leibesfarbe von dem schwarzen Samen her, der sich aus ihnen ergießet.

k) Herodot. III, 117. τούτο το πεδίον ήν μέν ποτε Χορασμίων, έν ούρεσι εόντων Χορασμίων τε αυτών, και Τοκανίων, και Πάρθων, και Σαραγγέων, και Θαμαναίων. Diese Stelle, die man für verborben hält, hat teine Verbesserung nös
thig; wohl aber leibet sie eine geboppelte Auslegung.

bewässerte ehemals, durch mehrere Kandle vertheilt, die Länderenen der besagten Völker. Seitdem sie aber unter dem Perser stehen, hat sie folgender Unfall getrossen. Der König ließ die Dessnungen des Gebirgs durch angelegte Dämme verschließen; dadurch wurde die Ebene zum See, und die umliegenden Bewohner hatten kein Wasser zur Kultur ihres Hirsen und Sesam. In der dringenden Rothkommen sie also immer zum Hofe des Königs, ditten und wehklagen. Wer am schönsten bitten kann, der erzhält durch Erössnung des Thors auf seiner Seite das dez nothigte Wasser, und so immer eine Strecke um die andere. Aber nicht umsonst. Wie ich gehört habe, zieht der Köznig für sein Erössnen eine beträchtliche Summe Geldes außer der gewöhnlichen Abgabe."

Herodot sollte in große Verlegenheit kommen, wenn er genau die Stelle bezeichnen müßte, den seine eingesschlossene Ebene und der Fluß auf dem Erdballe einnahm. Er bestimmt schlechterdings nichts Näheres und mischt die Nachricht zwischen Dinge, die ohne allen weitern Zusamsmenhang mit ihr stehen. Es war eine abgerissene Erzähslung, die er gehort hatte, und nicht gern untergehen lassen wollte. Man wird mich also zu großer Anmaßung beschuldigen, wenn ich geradezu behaupte, daß die von Bergen umschlossene Ebene das Land Caschmir im nordswestlichen Indien, und der Fluß Ales der heutige Cschunab ist, welcher durch die Berge dieses Landes hervordringt; aber hier sind die Beweggründe.

Die Ebene muß in den Gebirgen liegen, welche von dem Kaspischen Meere an dis über Indien hin Asien trennen, und welche die spätern Alten östers unter dem allgemeinen Namen Paropamisus begreifen; denn die Namen der bekannten Völker der Parthi, Hyrkanii, Chorasmii zc. saßen alle zu beyden Seiten dieser Gebirge;
und wenn die letztern wenigstens zum Theil sich nach und
nach mehr gegen Nordwesten an den Orus hinzogen, so

kummert dies den Herodot nicht. Ferner die Sarangå 2c., deren Felder durch den ausströmenden Fluß befruchtet wursden, musten an den südlichen Abhängen der Berge wohsnen, denn diese Volker daueten eine Art Kirsen und Sessam, welche Frucht nur in den heißen Strichen zur Reise kommt. Dadurch fällt also die gewöhnlichere Reinung weg, nach welcher man den Fluß im nordlichern Vakstriana oder auch in Sogdiana suchte. — Der Fluß kann nicht in den westlichern Theilen dieses Gebirgs, in Parsthia, Aria 2c. seinen Lauf gehabt haben, weil es daselbstkeinen giebt, auf den die Erzählung paßte; er muß in Indien in einem der Nebenslüsse des Indus gesucht wersden, und hier tressen alle Umstände mit der Erzählung überein.

Die Bewohner baueten außer dem Sesamum noch eine Art Sirsen. Herodot bezeugt selbst in seinen zusam= menhängenden Nachrichten von Indien, daß die Indier im strengern Verstande, und in bem südlichern Theile, fast ganz allein von biesem Gewächse leben; das nämliche be= kräftigten die spätern Erfahrungen. Unter den Bewoh= nern der Bergkette werden Hyrkanier und Parther ge= nannt, von diesen wissen wir, daß sie viel weiter westlich wohnten, aber es kommen auch die Gandarii vor, und biese saßen im Panschab; waren Indier, ohne daß Berobot es wußte, ob er sie gleich selbst gesehen hat. allein unter allen Bolkern benm großen Deere des Xerres tru= gen schön gemalte Kleider. 1) Es ist bekannt, daß alle Alten die Kleidung der Indier entweder von weißer ober gemalter Baumwolle angeben, und daß nur bieses Bolk allein im Besitze der Kunst war, Figuren mit unvertilg= Die nam= baren Farben auf ihre Baumwolle zu tragen. lichen Gandarii waren bei der Schatzung des Reichs mit ben Utii, Myki und den Bewohnern der Inseln des Ern=

<sup>1)</sup> Herodot. VII, 67.

thräischen Meercs, wohin man die Verbanneten schickte, zu einer Provinz geschlagen "). Die Inseln im Persischen Reerbusen konnen hier nicht verstanden senn, diese waren von allen oftlichen Volkern, von denen im ganzen Zusam= menhange die Rede ist, zu weit entfernt, um mit ihnen vereinigt zu werden; also waren es Inseln in der Nähe des Indus, oder da man, aus der Reise des Skylar zu schließen, gar nicht annehmen barf, daß Darius seine Herrschaft bis dahin verbreitete, Inseln im nördlichern Indus selbst, welche der Konig aus Staatsklugheit mit Unterthanen aus entlegenen Theilen seines Reichs besetzte. Und die Saranga, Thamanai, Utii, Myki, nebst den Bewohnern der Inseln, besetzten zusammen genommen den Theil des wirklichen Indiens, der unter Persischer Herrschaft stand; so daß man im Gegentheil die notd= lichern Indier mehr für Bewohner von Klein = Tibet halten muß.

Zu diesem allen kommt die Lage der Gegend selbst. Caschmir ist eine große und fruchtbare von allen Seiten mit hohen Alpen umkettete Ebene, die nur an wenig Orzten den Zugang erlaubt. Aus ihren südlichen Theilen stromt der Behat hervor, der sich hierauf mit dem Tchunab oder Tschinab vereinigt. Der letztere ist groß, wie ihn Herodot beschreibt, und hat den Namen Akes durch viele Jahrhunderte erhalten; Alexanders Begleiter lernten ihn mit einiger Verlängerung als Akesines kennen.

Sollten alle diese aus Herodot selbst geführten Gründe noch nicht für entscheidend gelten, so kommt ihnen die Erzählung der Indier zu Hülfe, welche die nämliche Sache nur mit andern Umständen angeben. "Die Braminen versichern, daß diese ganze mit Bergen und Felsen um= gebene Provinz ehemals ein See gewesen sen, der aber endlich mit Gewalt sich eine Dessnung gebahnt und das

m) Herod. III, 95.

Land bewohnbar gemacht habe ")." So erzählt Tieffensthaler und auch Rennell aus dem Munde der Indier und den Geschichtsbüchern von Caschmir; und ohne Zweisel ist ihre Erzählung die natürlichere. Denn wer wird es für möglich halten, daß man einen beträchtlichen Fluß durch Thore und Dämme auf lange Zeit zurückhalten könne? — Unterdessen hat sich doch ein Theil der Herosdotschen Fabel ben den Mohamedanischen Einwohnern der Provinz erhalten. Sie versichern, Salomon habe hier seinen Sitzgehabt und zwenen seiner Knechte, dem Kaschaf und Mir, besohlen, den Fluß aus dieser Gegend in eine andere abzuleiten").

Sonst weiß Perodot noch von Indien P), daß alle Thiere und Wögel daselbst edler und schöner sind, als in andern Ländern, daß man Gold aus der Erde und den Flüssen grädt, daß auf den Bäumen eine ungleich schönere und bessere Wolle wachse, als die Wolle unserer Schafe ist, und daß die Indier aus derselben ihre Kleidung versertigen, daß es daselbst Junde P) von sehr vorzüglicher Art giedt, die deswegen an dem Hose des Persischen Moznarchen mit größer Sorgsalt gezogen werden, daß der Indus Krokobile nährt. D

Auch einige Erdichtungen hat er uns nachgelassen, so wie er sie bekam. Er glaubt, daß die Sonne in der Worzmittagszeit unerträgliche Hiße über diese Gegenden verzbreite, Nachmittags aber erträglich werde zc. ") Diese Idee entstand aus Homers Begriffe von der Gestalt der

o) Tieffenth. p. 55. p) Herodos. III, 106.

n) Aieffenthalers Beschreib. von hindustan p. 52. Rennell memoir etc. p. 104.

d) Herodot, I. 192. Diese außerorbentlich tapfern und starken hunbe, welche ben Kampf mit Löwen nicht scheuten, fand Alexander im Panschab wieder.

r) Herodot. IV, 44. s) Herodot. III, 102. Rach ihm Ktetias, Indica c. 3. mit Bers schönerungen.

Erde, welcher mit einigen Umanderungen auch der seinige und der Begriff seiner Zeitgenossen war. Vormittags stand die Sonne senkrecht und nahe über dem' Scheitel die= ser Ostbewohner, mußte also den gewaltigsten Sindruck machen, zur Zeit des Mittags sing sie schon an, sich von ihnen gegen Besten zu entfernen, und erhob sich in ungleich größern Abstand. — Herodot versichert, der Indus er= zeuge so großes Rohr, daß ein Sprößling zur Verferti= gung eines Indischen Kanots hinreiche; Ktesias ist so ge= fällig das Bild auszumalen, der Stamm, sagt er, erreiche die Höhe eines Mastdaums, zwen Männer können ihn mit Nühe umklastern ).

"In der Wüste, welche an die nordlichen Indier granzt, giebt es Ameisen; sie haben die Geskalt unserer Ameisen, graben sich Haufen wie diese, aber ihre Größe erreicht die Größe des Fuchses, ihre Starke und ihre Geschwindigkeit übertrifft alle Vorstellung. Aus dem Sande wühlen sie die in der Tiefe verborgenen Goldkörner hervor, und diese stehlen ihnen die nordlichen Indier, die Padai, aber mit Muhe und Lebensgefahr. Sie binden bren Kameele zusammen, in die Mitte ein weibliches, das seinen Saugling zu Hause an der Krippe lassen muß. Vormittagsstunden fallen sie über die Haufen her, sam= meln Sand, soviel sie in der Geschwindigkeit konnen, und eilen auf ben Flügeln des Windes bavon; benn nur um diese Tageszeit stèckt das gefährliche Thier wegen uner= träglicher Hiße im Innern der Erde. Und doch wittert die Ameise ben Geruch der Rauber, und sie sind verlo= ren, wenn sie nicht, während ihre Gegner sich sammeln, einen ansehnlichen Vorsprung gewonnen haben. verhilft ihnen das weibliche Kameel, welches aus Gehnsucht nach seinem Kleinen an der Krippe in unaufhaltbarer Gile die Wohnung zu erreichen sucht und die benden übri=

t) Herodot. III, 98. Ktesias, Ind. 6.

gen mit sich fortreißt. So erzählen es die Perfer, sagt Herodot"). — Der Ursprung der Fabel schreibt sich aus der Menge Goldes her, die man den den Indiern fand, und sich nicht aus natürlichern Ursachen erklären konnte; sie allein lieferten dem großen Könige als jährlichen Tribut 360 Talente Goldstaub, und waren wohl klug genug, die wahren Quellen ihrer Schäße nicht anzugeben. Das Gold aus der entfernten Wüste zu holen, mochte dem entfernten Perfer keine Lust der Nachahmung einslößen.

"Ktesias hat über Indiens Merkwürdigkeiten nichts als Dinge niedergeschrieben, die er weder selbst jemals ge= sehen, noch von andern gehört hat." Dieses Urtheil Lucians unterschreibe ich mit vollem Herzen. war leichtgläubig genug, manche Erdichtung als Wahr= heit aufzuzeichnen; aber er fügt hinzu: so habe ichs ge= hort, und giebt zugleich gute Nachrichten. Ben Ktesias findet sich nicht eine neue Aufklarung "), dafür unermeß= liche Lügen, mit der heiligen Versicherung, er habe dies alles selbst gesehen, oder von Augenzeugen gehört 3). Zum . Beweise meiner Behauptung sind gewiß ein Paar Ben= "Aus einer Quelle in Indien wird spiele hinlanglich. Eisen gezogen, welches allen Hagel, alle Ungewitter ver= Die Erzählung möchte vielleicht blos auf Rech= -nung seiner Leichtgläubigkeit gesetzt werden können; aber er fügt hinzu, daß er vom Könige selbst zwen aus diesem Eisen verfertigte Sabel zum Geschenk erhalten und die gemachte Probe mit angesehen habe "). Die Indischen Schafe und Ziegen sind nach seiner Versicherung größer, als in andern Gegenden die Esel\*). In Indien wachst ein Holz. Nimmt man von diesem ein unbedeutendes Stud=

1

u) Herodot. UI, 103. x) Die einzige Angabe ist neu, bas nicht ber Regen, sonbern die Cragiesungen des Flusses, Fruchtbarkeit über die Felder verbreite. c. 1.

y) Ktes. Ind. c. 53. 2) Ktes. Ind. c. 5.

a) Ktesias C. 13.

chen in die Hand, so wird Gold, Silber, Steine dadurch angezogen. Nimmt man ein beträchtlicheres Stück, so zieht es unwiderstehlich die Wögel aus der Luft herben d. Und ben dem allen giebt er sich die bescheidene Miene, daß er die größten Merkwürdigkeiten des Landes gar nicht niesberschreiben möge, weil man sie zu unglaublich sinden würde.

Ben solchen muthwilligen Aufschneiberepen könnte Ktefias teine Stelle in einer erklarenden Geographie finden, wenn nicht einige seiner Erdichtungen sich auf spätere Zei= ten fortgepflanzt hatten, und ohne Anzeige der veranlas= senden Quelle auffallender wurden. Die Zeitgenossen glaubten ben weitem dem Ktesias nicht alles, was er sagte, und die Spätern erklärten ihn geradezu für einen Lügner; doch konnten sie unmöglich denken, daß ein Mann, der lange am Persischen Hofe gelebt hatte, der sichs zum Ge= schäfte machte, Herodots Angaben zu berichtigen, alles und jedes so ganz aus seiner Einbildungskraft geschöpft habe. Man fing an, sich das neu bekannte Indien als ein Wunderland zu benken; und da man ben wirklichen Er= fahrungen zwar nichts von des Ktesias Behauptungen, aber boch vieles anders als in andern Gegenden fand, so suchte man einen Theil derselben badurch zu retten, daß man entweder die gegebene Erzählung immer in etwas entferntere, noch nicht untersuchte Striche zurück schob, oder wohl auch geradezu behauptete, gefunden zu haben, was man nicht gefunden hatte.

Zur letztern Klasse gehört außer dem dicken Rohre, das er mit Herodot gemein hat, die Erzählung von einer Quelle, die alles von sich wirft d), und die Versicherung, daß der Indus in seinen engsten Stellen 40 Stadien, in seiner größten Breite 200 Stad. = 5 geogr. Meilen

b) Ktesias C. 18.

c) Kresias C. 35.

d) Ktesias c. 30.

habe "). Rur mit Mühe entschließen sich einige ber spåtern Schriftsteller von diesem Maase etwas nachzulassen. Zur ersten Klasse muß man die Leute mit Zundsköpfen!)

und die Erzählung von den Pygmäen 5) rechnen.

"Mitten in Indien giebt es schwarze Menschen, sie heißen Pygmai, und sprechen mit den übrigen Indiern einerlen Sprache, sind aber gar sehr klein. Die schlank= sten unter ihnen erreichen die Hohe von dren Fuß, die meisten nur etwas über zwen Fuß. Sie haben sehr langes Haar, es reicht bis an die Kniee und noch weiter, und den größten Bart unter allen Menschen. Ist all ihr Haar im völligen Buchse, so vertritt es ihnen die Stelle der Kleidung, benn sie konnen sich ganz bamit bedecken. Ihr Schamglied ist außerordentlich groß und bick, es reicht bis an die Knochel; ihr Gesicht häßlich und affenformig. Ihre Schafe haben die Große unserer Lammer, und so alle übrige Thiere nach Proportion. Der König in Indien halt immer 3000 Pygmaen unter seiner Garde, weil sie sich als treffliche Bogenschützen auszeichnen. Die spätern Schriftsteller lassen diese Pygmaen nie wieder verschwinden, sie versetzen sie aus der Mitte Indiens in die entferntern Gebirge, und bichten vieles von dem nie unterbrochenen Kriege zwischen diesem Bolkchen und ben Kranichen der Gegend, nach Homers Vorgange.

Vielleicht wundert man sich, das ich Indiens Beschreibung nicht mit den Zügen des Dionnsus und Herkules nach diesem Lande anfange. Die Ursache ist, weil
sie nie einen Kriegszug nach Indien gemacht haben, weil
die ältere Mythologie der Griechen gar nie auf den Gedanken kam, ihnen denselben anzudichten. Keiner der
ersten noch vorhandenen Dichter kennt auch nur den Namen Indien, vielweniger eine Unternehmung ihrer Heroen

e) Ktesias, Ind. c. 1.

f) Ktesias C. 20.

g) Ktesias C. 11.

gegen das öftlichste Volk der Erde. Selbst Euripides noch nicht, ob er gleich die entferntesten der damals bekannten Segenden, namentlich Arabien und die Baktrischen Mauern, durch die Gegenwart des Dionysus beglücken läßt ). Er sowohl als Sophotles sprechen von Aysa i), dem geheiligten Erziehungsorte ihres Göttersohns, huten sich aber wohl, ihn nach Indien zu verpflanzen; und He= robot giebt uns den Aufschluß, in welchem entfernten Winkel man damals die Pflegstadt des Dionysus suchte. Sie heißt ben ihm Myssa k) und liegt zunächst über Aeappten, nicht fern von den lange lebenden Aethiopiern. In der nämlichen Gegend suchten sie schon die dem Homer zugeschriebnen Hymnen 1), und zwar nicht als eine Stabt, sondern als einen Berg.

Die Erfinder der spätern Fabel waren Mexanders Begleiter. Vergebens hatten sie in Baktriana nach Spuren von der ehemaligen Gegenwart des Halbbruders ihres Gebieters geforscht, hatten selbst auf dem Gebirge nichts als die Stelle auffinden konnen, wo einst der unglückliche Prometheus seine Eingeweide dem unersättlichen Gener preis geben mußte, bis sie dem Indus naher, und daselbst auf einen Ort kamen, der etwas ahnliches mit dem Na= men Ryssus, in seiner Nahe einen Berg und auf dem Berge Epheu und Beinreben hatte. Dies konnte unmög= lich etwas anders als die Zöglingsstadt des Dionnsus senn; es versicherten es die geangsteten Einwohner selbst, als man sie darum befragte. — Man eroberte ben Fortsetzung des Zugs die berühmte Felsenhöhle Aornon, die einst ein berühmter Held nicht hatte einnehmen können.

b) Buripid. Bacchae v. 15.

i) Buripid. Cyclops v. 67. Die Stelle bes Copholies citit Strabo XV. p. 1008.

k) Herodot. III, 97.

I) Diodor. I, 15. Esze di zig Nigy, unator ögog, dreior üly, Τηλού φοινίκης, σχεδόν Λίγύκτοιο ξοάων.

Man stieß auf ein Volk, das zwar von der griechischen Sprache keine Sylbe verstand, aber Thierhaute zur Kleidung nahm und ben seinem übrigen Gewehr auch die Reule gebrauchte. Zener alte Held war unstreitig Herkules, und das Volk mit der Pelzkleidung die von ihm zurückgelassene Wer hatte es wagen sollen, an einer Sache zu zweifeln, die zum Beweise der Götterschaft ihres Anfüh= rers biente, und den Schmeichlern so reichen Stoff zur Vergleichung und Erhebung Alexanders über seine verehr= ten Vorganger darbot? Die Geschichte der Indier sprach zwar etwas abweichend, ließ die alten Eroberer ihres Landes aus dem nordlichen Asien kommen, und rückte die Beit ihrer Einwanderungen auf mehrere Jahrtaufende auruck; aber solche Kleinigkeiten konnten ben Mace= donischen Höflingen wenig Gewicht in die andere Schale legen.

Die Züge des Dionpsus und Herkules haben ihr Dassenn blos der künstlichen Auslegungsgabe späterer Grieschen zu danken m); blos Herodot verschaffte einige dunkle Begriffe über Indien, und auch diese würden ohne Aleranders Unternehmungen wahrscheinlich in ihr altes Nichts zurück gesunken sehn. Dieser Eroderer hielt ohne Indiens Bezwingung seinen Ruhm nur schwach gegründet; er wagte den Versuch und würde ihn ohne die gerechte Weigerung seiner Macedonier wohl auch ausgeführet has ben. Durch ihn erhielt die Nachwelt die ersten Erfahrungen eines Europäers über Indien; ich halte es für nottig, ihnen Fuß vor Fuß zu folgen.

m) Auch die Züge des Sesostris und der Sem iramis gehören wahrscheinlich unter die Zahl alter Dichtungen; wenigstens läßt sich nichts bestimmtes davon sagen. Herodot übergeht sie mit völlis gem Stillschweigen; erst die spätctn. Schriftsteller wußten ihre Thas ten dis nach Indien zu verbreiten. Wer indessen näher unterrichstet sehn will, sehe Diodor. I, 55. II, 16. 14. Jussin. I, 2. Strabo XV. verwirft die ganze Sage.

#### Zweytes Kapitel.

#### Alexanders Bug bis zum Indus.

Alexanders Straße auf dem Zuge nach Indien, folglich auch die Lage der meisten Städte und Volker dieser Gegenden, wurde sich meist mit Gewißheit, fast immer mit vieler Bahrscheinlichkeit bestimmen lassen, wenn unsere neuern Kenntnisse nicht noch ungleich mangelhafter waren, als die Kenntnisse des Alterthums. Einige Reisebeschrei= bungen, sehr unzuverlässige Breiten= und Langen=Be= stimmungen Arabischer Schriftsteller, auf das hochste noch von einzelnen Strichen der rohe Entwurf eines Inlanbers; dies sind die Hulfsmittel alle, welche d'Unville und Rennel ben der Zeichnung ihrer Charten, der besten die wir hesigen, anwenden konnten. Wie wenig man also auf ihre Zuverlässigkeit rechnen durfe, fallt ohne Erin= nerung in die Augen. Alles was diese Ungewißheit zu leisten erlaubt, ist eine möglichst genaue Darstellung ber Rachrichten, welche mehrere Alte, am genauesten aber Arrian, nach den gleichzeitigen Tagebuchern auf unsere Beiten gebracht haben. Darf gleich die Erklärung nur spar= sam auf hinlangliche Gewißheit Anspruch machen, so wird sie doch die Quelle zur Hinwegschaffung mehrerer Irrthumer, und ber Begweiser zu richtigern Bestimmungen viel= leicht für den Mann werden, der in künftigen Zeiten ahn= liche Untersuchungen mit bessern Hulfsmitteln anzustellen vermag.

Alexander kam aus Baktria über das hohe Gehirg, welches die Flußgebiete des Indus und Drus trennt, die Griechen nannten es Kaukasus, mit dem lange gefaßten

23

Mannerts Geogr. V. 1.

Worfape zurück, in das Fabelland dieser Zeiten, Indien, zu dringen, und wo möglich die östlichen nicht sehr fern geglaubten Granzen ber Erde mit siegendem Bu-Alexandria, von ihm schon früher am ge zu erreichen. sublichen Eingange bes namlichen Gebirgs angelegt, wurde der Standpunkt zur fernern Unternehmung. Diese Stadt war nicht das heutige Kandahar, welches viel zu südlich liegt, und in keinem Falle als der Schlussel zu den Passen über bas nordlichere Gebirg angesehen werben kann. Die alte Stadt muß in der Gegend von Bamian, viels leicht noch östlicher ben Sindukesch gesucht werden; benn ver Macedonier war schon beym ersten Vordringen bis an Indiens Granzen gekommen "), und hatte sich dann erst nach Norben gewendet, wie er glaubte, sich bes Bessus in Baktria schnell bemächtigen zu können: sie lag also weit bstlich. Der Zug über das Gebirg durch mehrere Umwege mahrte 16 Tage, ber Rudmarsch burch bie nahere Straße, die aber nach dem nämlichen Passe, zur nämlichen Stadt führte, nur 10 Tage °). Diese reichen unmöglich hin, um aus ben ebnern Strichen Baktriens nach Kandahar zu , bringen; sie führen in die Gegend der vorhin genannten Alexandria lag am Hauptpasse, der Baktrien mit Medien \*), oder mit den südlichen Theilen der Pers. Mo= narchie in Verbindung sette. Diese Angaben wurden ben der Hulfe einer guten Charte hinreichend zur festen Be= stimmung ber Lage senn; uns weisen sie blos die ungefähre Gegend an, wo sich nahere Untersuchungen machen lassen.

Det Zufall hatte den fremden Eroberer in die einzige Gegend geführt, auf welcher Indien von der Westseite sangegriffen werden kann; denn weiter südlich hindern schlechterdings die Wüstenenen des Pers. Reichs selbst, die Größe des Indus = Stroms, und dann das ungeheure

n) Strabo XV. p. 1021.

o) Diod. Sic. XVII, 83. Arrian. IV, 22. p) Diodor. XVII, 83.

Sandmeer, welches langs seines ganzen Laufs in einiger bstlicher Entfernung hingestreckt liegt, jede Unternehmung. Alexander ersuhr, schon als Sieger Indiens, nur benm blosen Rückzuge durch die Wüstenehen am Pers. Reiche, diese Wahrheit durch den Untergang des größten Theils seines mächtigen, reich versehenen Heers.

Bon der Nordwestseite ist zwar Indien auch durch viele Gebirge und eine Menge Flusse gedeckt, welche sich alle in den Indus vereinigen; aber diese Flusse werden leichter durchwadet, als der vereinigte Hauptstrom; das dazwischen liegende Land hat wenige Busteneyen, einen fruchtbaren, gut bedauten Boden, der auch die größte Armee ohne Anstrengung nährt, und versheilt sich seit al= len bekannten Zeiten unter eine Menge kleiner von einan= der unabhängiger Bolker und Fürsten, die der vortheil= haften Lage ungeachtet, einer eindringenden Armee den gehörigen Widerstand nicht leisten können, und von ihren kleinen Nachbarn oft mehr zu fürchten haben, als von dem fremden Sieger.

Diesen letten Umstand benutte vorzüglich Alexander. Dem Anscheine und den gewöhnlichen Erzählungen nach brang er vorwars auf gut Gluck, ohne die geringste Kenntniß von allen bem, was vor ihm lag. Ein solcher Zug vergrößert die Gefahren, folglich das Bild von Alexan= ders kühnem Geiste, welches seine mit ihm wandernden Schriftsteller nie versaumten, den Augen ihrer entfernten Beitgenoffen und der erstaunten Nachwelt im glanzenbsten Lichte vorzulegen. Alexander sagen sie, zog aus dem ho= hen Gebirge herunter bis an den Fluß Kophen, und befahl den Indischen Fürsten, sogleich zu ihm zu kommen Es kamen auch, nicht die benach= und sich zu ergeben. barten Dynasten, diese mußte ber Macedonier alle ein= zeln bekämpfen, sondern Taxiles, ein kleiner König, dessen kand an das jenseitige Ufer des Indus granzte, und mit ihm noch einige andere aus der nämlichen Gegend,

unter ihnen der Fürst der Gegend Peukalaotis. Ihr Land lag wenigstens 60 geogr. Meilen von Alexanders Stelzlung; sie konnten von ihm noch lange nichts zu fürchten haben, da die vorliegenden Bergketten von ihren Landszleuten sich besetzt fanden, da es noch ungewiß war, ob Alex. den gefährlichen Zug wirklich wagen würde, welchen sie durch Bereinigung ihrer Kräfte bennahe unmöglich hätten machen können. Auf alle Fälle blieb ihnen der Schritt, den sie jest thaten, ohne alle Sefahr immer noch bei der Annäherung des Siegers übrig.

Aber die ganze Sache war Blendwerk. Taxiles wünschte nichts mehr als die Ankunft der Macedonier, weil er schon lange mit einem benachbarten mächtigern Könige, dem Porus, in Feindschaft und Kriege skand und sich zu schwach sühlte, ihm länger zu widerstehen. Er wählte lieber eine Regierung unter fremder Oberherrschaft, als den gänzlichen Verlust derselben. Nicht jest erst solgte er dem geschehenen Aufruse zur Erscheinung; er hatte schon im vorigen Jahre eine Gesandtschaft nach dem fernen Sogbiana geschickt, und den Sohn Philipps dringend zur Unzternehmung gegen Osten eingeladen 1). Also war sie so unvorbereitet und verwegen nicht, als vielleicht selbst der

gemeine Macedonier glaubte.

Alexander schickte sogleich den Taxiles in sein Reich zurück und mit ihm einen Theil der Armee, unter Hephästions Ansührung, welcher geradezu an den Indus marschiren und daselbst eine Brücke über den Fluß nebst allem Nothwendigen, dis zur Ankunft des Monarchen selbst vorbereiten sollte. Der ganze Weg wurde fast ohne Hindernisse zurückgelegt, alles Besohlne geschah in kurzer Zeit, und Hephästion hatte blos den Fürsten von Penkalaotis zu bekämpfen, welcher zu spät den unglücklichen Gedanken bereuete, der ihn in die Hände eines fremden Volks ge-

q) Diodor. Sic. XVII, 86.

worfen hatte, und absiel; aber er wurde in seiner Haupt=

stadt 30 Tage belagert und endlich getödtet").

Die nämliche Leichtigkeit bes Jugs würde sich bem Hauptheere dargeboten haben, und doch machte ihn Alex. nicht; er konnte ihn nicht machen. Die ganze höhere Gezgend war mit Bergen, oder Seitenketten des nördlichen Gebirgs besäet, in denselben kämpsten kleine, aber tapsere Bölkerschaften für ihre Frenheit, die in ihren Pässen zwar den Zug eines großen Heers nicht völlig hindern, aber doch erschweren, und dem weiter vorgerückten Feinde allen Zusammenhang mit den westlichern Ländern, aus welchen er gekommen war, alle fernere Unterstützungen, abschneiden konnten. Diese mußten also zur rechten und zur linken, so weit die zusammenhängenden Sedirge fortzliesen, bezwungen, und aus ihren Städten an schicklichen Orten Festungen gedildet und mit Nacedonischer Nannsschaft besetzt werden.

In den Indus fällt von der Westseite her ein beträchtlicher Fluß, der in d'Anville's Charte Ailst heißt, und in seinem höhern Lause aus zwen Armen, Semil Fl. dem dstlichern, Dilen Fl. dem westlichern, besteht. Diesser Fluß ist der Rophen oder Rophes der Koppe, Koppe, koppe) der Alten, dessen der Arm sie Choes (Xope) heißen. Für die Wahrheit der Annahme zeugt Alexanders Zug selbst, und der Aurtische Geograph, welcher ihn nach d'Anvilles Zeugniß Cow nennt. Zwischen diesen benden Armen begann die Unternehmung gegen die Indier; es wurden einige kleine Wölkerschaften in der Nähe des Flusses Shoes, die Aspii, Chyräi, Arasaki, bezwungen, desten Rame alles ist, was man von ihnen und einigen ihrer

t) Ptolem. Kolus. Arrian. IV. 25. Xong.

r) Arrian. IV, 22.
s) Strabo declinitt Κωφης, ου. Plinius Cophes, etos.
Arrian. Κωφήν, ήνος.

Stabte weiß. Craterus mit einem Corps blieb zuruck, um völlige Ordnung zu machen und vorzüglich die gelegensten Orte zu befestigen und zu besetzent); Alexander aber zog vorwarts bis zum Flusse Evaspla (Eŭagada Arrian), der in den Kophes fällt, auf neuen Charten aber nicht wieder erkannt werden kann. Er besiegt den Dynasten der Aspier, brangt die Barbaren auf dem Gebirge zurück, bemächtigt sich der Passe, und giebt dem Craterus, der nach Vollziehung seines Auftrages eben wieder benm Heere angekommen war, den Befehl, die Stadt Arigaum ('Aquyacov), deren Einwohner entflohen waren, wegen ihrer vortheilhaften Lage zu befestigen und Alexander selbst verlor keinen Augenblick, au besetzen. weiter ostlich gegen die Assakeni, oder Astakeni"), bas erste Volk von einiger Bebeutung auf dieser Seite, vorzu= dringen; denn er erhielt Nachricht, daß sie schon 30,000 Fußganger, 2000 Reiter, 30 Elephanten, gegen ihn aufgestellt hatten. Da fie nun meist im Gebirge saßen, einige ansehnliche Festungen im Besitze hatten, und mit einem angränzenden kleinen Könige Assakenus in Verbin= dung waren, auch von den Indiern jenseit des Indus Miethsoldaten für sie kampften: so war die größte Eile nothig, um ihre weitern Vorbereitungen zu vernichten. Um an sie zu gelangen, mußte man durch das Land der Gurai' (Tovoaioc) und den Fluß Guraus, der wegen seiner Tiefe, seines reißenden Laufs und der losen Steine auf dem Grunde außerst schwer zu passiren war ).

x) Die nämliche Gegend heißt benm Curtius VIII, 10. Dabala; er nennt auch daselbst eine Stadt Acabera. Strado 1022. sest noch in diese Gegenden die Hippasii (Innásso).

y) Arrian. IV, 25.

t) 3. B. Anbrar ben Arrian.

u) Gerabo 1022. Asranoevor, Aftaköni. Arrian. Ind. c. 1. uns terscheidet Asranyvol und Assanyvoi; unter den lestern versteht er ohne Zweisel die Unterthanen des Fürsten Assanus, und schreibt ihnen deswegen die Stadt Massaka.

Diese Bestimmung giebt uns die Lage der Affabent und ihrer Bundesgenossen sehr deutlich im heutigen Bischore an der Ostseite des Flusses Attok an, der von Kabul gegen Suden und ben Attok in den Indus fließt, und die= ser Fluß ist Arrians Guraus. Denn er ift der einzige ansehnliche, der zwischen dem Kophen und Indus liegt, wie denn auch die Alten keinen andern ansetzen. dem kennt Ptol. die Gurki (ben ihm Goryka als Land) in der namlichen Lage und sogar die Stadt Gorya am Flusse, dem er aber nicht gleichen Namen giebt, sondern ihn Suastus") (Dovástoc) nennt. Ohne Zweifel kannten Alexanders Begleiter, und unter ihnen Ptolemaus Lagi, aus dem Arrian seine Angaben vorzüglich entlehnt, beym eilenden Zuge den wahren Namen des Flusses nicht, sonbern gaben ihm die Benennung von dem nachst anliegenden Bolke, burch welches sie gekommen waren. Daher kennt kein anderer Schriftsteller diesen Namen; der namliche Fluß heißt ben Strabo und Curtius Choaspes \*) (Xoaonns), woraus denn Ptolem., ich weiß nicht durch welche Aufklarungen geleitet, seinen Suastus bilbete. sehler kann es wohl schwerlich senn, weil er hoher gegen die Duellen des Flusses, in der Gegend von Kabul, die Landschaft Suastene ansetzt. Gewiß bleibt es immer, daß die bren Benennungen, Buraus, Choaspes, Sua= Rus, einen und eben denselben Fluß, den Attot, bezeich= Einen Fehler hat Ptolem. selbst mit den Aeltern gemein; er läßt den Fluß, so wie jene, in den Rophen fallen, da er sich doch unmittelbar mit dem Indus ver= einigt b).

<sup>2)</sup> Doch nennt Arrian, Ind. a. 4. ben Coaftus (Zousvog) als einen vom Gardes (Taposag) perschiedenen Fluß. In seiner Erzählung aber weiß er von dem erstern nichts.

a) Beraho XV. p. 1021. Curtius VIII, 10. b) Seraho XV. p. 1021. Bon ben zwen Stäbten Sorphale und Plegerion (Cwevdain, Minyngeov), welche länge bes Laus

Die Indier waren zu wenig gerüftet, um ein offenes Areffen wagen zu durfen, sie vertheilten sich in die festesten Städte und auf das nördlichere Gebirg. Kaum war also Merander über den Fluß, so griff er die ganz nahe an demselben gelegene Hauptstadt des Assakenus an. glaubte Massaga (Massaga)°), so hieß der Ort, desto sicherer im ersten Anfalle bezwingen zu können, da die Gegner, welche einen Angriff gewagt hatten, sehr leicht zurück getrieben worden waren; aber er bezahlte seine Kühnheit durch eine am Fuße empfangene Wunde und burch den Verlust mehrerer Krieger. Also wurden Ma= schinen zur regelmäßigen Belagerung errichtet; auch biese blieben ohne Wirkung, so wie der große holzerne Thurm, der die Sache entscheiden sollte. Dieser hartnäckige Wi= derstand war das Werk der Soldner von jenseit des In= dus her, welche endlich des Streits mude wurden, vor= züglich weil ihr Anführer durch den Pfeilschuß aus einer Kriegsmaschine gefallen war, und frenen Abzug aus der Stadt verlangten. Man denkt wohl, daß die Macedonier den Vorschlag mit Freuden annahmen, denn an ih= rem Abzuge hing die Uebergabe der Stadt, und die Sold= ner gaben noch überdies Hoffnung unter Aeranders Fahne Sie zogen aus, lagerten sich dem Heere der Macedonier gegen über; in der Nacht wurden sie um= ringt, und nach der tapfersten Gegenwehr, alle mit den meisten Weibern ermordet, denn auch diese fochten nicht weniger muthvoll als ihre Männer. Der Vorwand

fes dieses Flusses liegen sollen, redet außer Strado kein Schristssteller, so wenig als von der Landschaft Bandobene (Bardohyrd): Aber das Land des Astacanus nennt Strado, so wie lange nach ihm Ptolem. Sandaritis (Tardagires).

c) Indic. c. 1. nennt sie Arrian Massa (Mássana). — Sie lag nahe am Flusse Guräus. Arrian. exped. Alex. IV, 25.

Strabo Massa Massa, Cursius VIII, 10. Mazagas, srum.

d) Arrian. IV, 25. Diodor. XVII, 84.

zu diesem häßlichsten Schandslecke in Alexanders Leben war das Gerücht, die Indier hatten beschlossen nach Hause zu kehren, welches, wenn es auch Wahrheit gewesen ware, noch lange nicht zu der Niederträchtigkeit berechtigte; Privatrache für die empfangene Wunde und den erlittenen Verlust werden wohl allgemein als die wirkliche Triedseder erkannt. Curtius übergeht mit klugem Stillsschweigen die ganze Geschichte, weil er eine kleine Liedeszeschichte zwischen seinem Helden und der Königin der des zwungenen Stadt anzubringen hat, die durch keinen unansgenehmen Eindruck unterbrochen werden soll.

Die Eroberung einiger andern Städte, unter benen bie wichtigsten Bazira und Ora (Bazepa, 'Apa) waren, machte weniger Schwierigkeit. Von der ersten ist vielleicht noch heute dieser Gegend, welche Bischore heißt, der Die meisten zerstreueten Bewohner. Rame geblieben. des Landes retteten sich auf einen südlicher abgelegenen Berg, Aornone) ("Aogrov) genannt, ber mit Recht für unüberwindlich gehalten wurde, weil er von allen Seiten fteil abgeriffen, nur auf einem engen Wege Bugang erlaubte, eine Menge Menschen fassen konnte, mit Lebensmitteln reich= lich versehen war und hinlangliche Quellen hatte. ander beschloß auch diesen anzugreifen, unter dem Wor= wande, ein Werk zu bestehen, das selbst dem Herkules nicht gelungen war; ohne Zweifel aber, well er einen so wichtigen - Posten von zahlreichen Feinden besetzt, nicht mitten in seiner Straße lassen durfte. Doch machte er vorher alle Anstalten, die nordlichern eroberten Städte und einen ganz nahe am Felsen gelegenen Ort Embolima, der zum Hauptmagazin für seine Armee dienen sollte, zu befestigen, die Zugange zum Felsen zu schließen, und die nahe gelegenen Ufer des Indus durch einen schnellen Zug

e) Arrian. IV, 27. Curt. VIII, 11.

langs desselben und durch die Befatzung in der Stadt Peukelistis zu sichern; und jest erst, da alles aus bem Wege geräumt war, was die Unternehmung von außen hindern konnte, versuchte er sie mit der ihm eignen Klugheit und Kühnheit. Durch Anleitung der Eingebornen wußte er einen Theil seines Heeres auf eine Erhöhung zu bringen, die mit zum Ganzen des Berges gehorte, aber von dem eigentlichen Felsen durch eine unübersteigliche Kluft getrennt war; es gluckte ihm diese größtentheils mit Baumstammen auszufüllen, und doch ware noch wenig gewonnen gewesen, wenn nicht das Schauspiel einer mehr als menschlichen Anstrengung Furcht und Glauben an das Unmögliche in die Seelen der Indier gebracht hatte. Unter dem Scheine von Unterhandlungen suchten sie ben Nacht ihren Zufluchtsort zu verlassen, und Alex. befor= berte die Ausführung ihres Vorsatzes durch die angenom= mene Miene der Leichtgläubigkeit. Er hatte lange seine Maasregeln genommen; kaum waren die Indier aus der Höhle, als er sich schon berselben bemächtigte; die Fliehen= den sielen meist in die Hande der Truppen, welche in die= ser Absicht an die Ausgänge postirt waren.

Die Festung hatte er gewonnen, nichts konnte seine weitern Unternehmungen im Rücken storen, die ganze Segend zwischen dem Choaspes und Indus Fl. war bezwungen, die fernern Striche, durch welche er hergekommen war, mit einer Keihe von Festungen besetzt, und die umliegenden kleinen Bolker, wenn gleich nicht vollig unterjocht, doch geschwächt und zerstreut; er konnte nun mit sicherm Muthe den südlichern Usern des Indus zweilen, wo Hephastlou und die geschlagene Brücke die weitern Unternehmungen seines Ehrgeizes erwarteten. Rur einen, obgleich schwachen Stein des Anstoses, wollte er nicht im Rücken lassen. Man versicherte ihm, daß der Bruder des Assachen sin dem nördlichen Gebirge die zerstreueten Bewohner sammle und 30 Elephanten ben

sich habe. Ein schneller Zug zerstreute die Indier, die Elephanten wurden irrend in den Wäldern aufgesucht und gefangen, und Alex. zog nun ruhig langs des Flusses nach dem Orte der Brücke ().

Die ganze bisherige Erzählung beweist, daß man den Weg, welchen Alex. dis zum Uebergange des Indus hielt, auf Rennels Charte ziemlich genau nachweisen kann, ohne daß jedoch die wirkliche Lage der einzelnen Städte dadurch bezeichnet würde. Sein Zug vom Nordgebirge dis an den Indus, dis an den Induse, hielt nach Strabos Dersicherung meist südliche Richtung, so wie weiter sort eine dstliche; und so zeigt es auch die Sache selbst. Bom hohen Gedirge dis in die Gegend zwischen den benden Armen des Nilab oder Cow Fl. war sie bennahe ganz südlich; von da dis an den Juraus (Choaspes, Suastus), den Attok, meist dsklich mit weniger Neigung gegen Südden; von den Astakeni, im heutigen Bischor, dis zur Brücke gerade gegen Süden.

Noch sprechen alle Alte von einem Orte dieser Gezgenden, der in ihren Augen zu viel merkwürdiges hat, als daß er auch hier dürfte übergangen werden, von der Stadt Aysa oder Ayssa, und dem daben liegenden Berge Meron. Arrian'), ohne die Sache selbst zu glauzben, erzählt nach seinen Vorgängern, Alexander sen kann in der Nähe der Stadt gewesen, als Scsandte aus derselben ihn bewillkommneten, und versicherten, daß sie die Abkömmlinge einer vom Dionnsus angelegten Kolonie wären. Zum Beweise führten sie den Namen ihrer Stadt an, der von der Pslegamme des Bacchus, der Nyssa, entzlehnt sen, und den Namen des benachbarten Bergs Mezelhnt sen, und den Namen des benachbarten Bergs Mezel

f) Arrian. exped. Alex. IV, 50.

g) Strado XV. p. 1025. b) Arrian und Strado Nússa, die übrigen Rysa. — Die Einswohner Nussasot.

i) Arrian, V. 1. Strobe XV. p. 1008.

ron, zum Andenken an Jupiters Hüfte, in welcher Bac= chus zur Geburt reif geworden sen. Die Macedonier fan= den Epheu und Weinreben in der Gegend, die sie auf dem bisherigen Zuge noch nicht gesehen hatten, und die ganze Lage war reizend. Wie konnte man da lange zweifeln! Der König nahm die Erzählung für erwiesene Wahrheit; die Soldaten noch leichter, denn es wurde ein großer Schmaus gehalten, und 10 Tage in Freude und Wohlle= Daß man auf eine Stadt kam, die ben hingebracht. Myssa hieß, daß Epheu und Weinreben nebst der schonen Gegend den Gedanken an die alte Religionssage ben Leuten erweckte, die in diesen entfernten Gegenden nichts als die alten Wunder ihrer Fabellehre suchten, und folglich im Kaukasus und überall fanden, darf man gern als ent= schiedene Wahrheit aufnehmen; auch wohl, daß die Bewohner der Stadt, welche ihren Vortheil daben fanden, Daß aber die Gesandten der ben Glauben bestärkten. Stadt schon mit der Nachricht dem Macedonier entgegen gekommen sind, wird wohl niemand glauben, wenn es auch gleichzeitige Schriftsteller versichern. Selbst Cur= tius, der doch das Wunderbare nicht leicht unbenutt aus den Handen läßt', und sich auf die Untersuchung der Wahrheit einer Erzählung, die in seinen Plan taugt, gar nicht einläßt, versichert, daß Alexander erst die Stadt feindlich angegriffen habe, .und daß die schönen Erzählungen erst nach der Uebergabe ihre Ausbildung er= hielten. Schon Gratosthenes verweist die Geschichte von Myssa in das Reich der übrigen Fabeln, die man zur Ehre bes Siegers auf allen Zügen bichtete, und welche dieser, wenn gleich nicht selbst glaubte, doch als Jupiters Sohn von andern geglaubt wissen wollte.

Die Lage dieses Apssa sucht man mit vieler Zuver= sicht in Naggar oder Nagaz am Nilab oder Cow, wahr= scheinlich, weil Arrian die Geschichte erst erzählt, als Alexander schon am Indus angekommen war, und eini=

ger Aehnlichkeit bes Namens wegen. Die Sache ist unméalich. Was sollte Alex., der schon an der Brücke war, und dessen Gedanken nach Osten strebten, so weit westwarts zu schaffen haben, und über den Fluß Nilab von neuem setzen? Auch war er nicht ausgegangen, um Nyssa aufzusuchen, er fand es auf seinem Zuge, und von jenen Gegenden war sein Zug weit entfernt. Arrian bringt die Erzählung blos deswegen zuletzt an, weil er nicht ge= nau wußte, welche Stelle er ihr anweisen sollte; er versichert, sie lage zwischen bem Kophen und Indus !). Schon diese Angabe spricht wider Naggar, welches an dem westlichen Ufer des Kophen liegt. Richtiger lernen wir die Lage aus dem Curtius kennen 1); er sett sie zwi= . schen den Kophen und Choaspes; in die Gegend, wo Craterus nach der befohlnen Befestigung der westlichern Stadte das Hauptheer wieder erreicht hatte, dahin, wo Arrian den Fluß Evaspla und die Aspier mit mehrern kleinern Wolkern angiebt. — Die Erfahrungen der spa= tern Jahrh. fanden das alte Myssa nicht mehr, aber sie fanden Magara, das heutige Maggar, und erhoben es aur alten Stadt des Dionysus. S. Magara.

## Drittes Kapitel.

Alexanders Vordringen im Panschab.

Die Segend, in welcher die Brude geschlagen war, hieß Penkalaotis "), wahrscheinlich nach der Stadt gleiches

k) Arrian. V, 1.
l) Curtius VIII, 10.

m) Arrian. IV, 22. Nevnalawītis, bie Stadt aber c. 27. Nevuslicītis. — Strabo p. 1022. Nevnolaņtis. — Plin. VI, 17.
Peucolastis. Doch nennt Arrian. Ind. c. 1. bie Stadt Nevnsla.

Ramens, und noch jest hat sie die Benemung Pehkely. Aber die nämliche Gegend hieß auch Gandaritis, und die Bewohner Gandarä, nicht blos nach dem Ptolemäus, der zu seiner Zeit manches anders kennen lernte, als es Alex. Begleiter bekannt gemacht hatten, sondern auch den Strado"), wenn er Alex. Zug beschreibt. Dieser letztere Name ist aber wohl mehr ein Appellativ gewesen, und hat soviel bedeutet, als heutzutage in Indien der Name Duad, ein Strich Landes zwischen zwen Klüssen eingeschlossen, der Griechen Mesopotamia; denn auch die Besthungen des entserntern Porus, zwischen dem Akesines und Hydraotes, nennt der nämliche Strado Gandaris.

Die Brude, auf welcher das Heer ben Indus pas= sirte, war eine Schiffbrude, obgleich die Alten nach Ar= rians Bersicherung keine Nachricht bavon geben; ohne 3weifel, weil man an eine feste, steinerne ober holzerne, in wenigen Monaten über einen so großen, tiefen Fluß zu erbauende gar nicht benken kann; denn schon in bieser Gegend beträgt nach Forsters Versicherung die Breite des Stroms & Engl. Meilen, ungefähr 8 Sta-Nach dem Ganzen der vorhergehenden Erzählung geschah der Uebergang in der Nähe von Bazoar, einige Meilen nordlich von Attok. Man nimmt gewöhnlich Attok selbst für den Ort der Brucke, und die Stadt für Taxila an; aber benden Behauptungen widersprechen die vorhandenen Nachrichten. Ware die Brucke ben Attok gewesen, so hatten sicher die gleichzeitigen Schriftsteller den Zusammenfluß des Guraus oder Choaspes (Attok Fl.) mit dem Indus bemerkt, der sich ben dieser Stadt exeignet. Weit entfernt, diese Bemerkung zu machen, versichern sie, daß der Choaspes in den Kophen falle. Natürlich suchte man auch zur Brücke den bequemsten

n) Strabo XV. p. 1021. Tardneizig.

ο) Strabo XV. p. 1024. Καλούσι δε Γανδαρίδα την υπό τούτφ χώραν.

Det, und bet kann sich an einer Stelle nicht finden, wo das Wasser des Hauptstroms durch das Eindringen des beträchtlichen Nebenstusses gestemmt und unruhig gemacht wird.

Carila (Täxela), ben Ptolemaus durch Berschreft bung Cariala, war die Residenz des Tarises, der Meranders Jug nach Indien befordert hatte. Sie gehörte unter die größten, reichsten und gesegnetsten Stabte des Landes, lag aber nicht am Indus, sondern ungefähr eine Zagreise gegen Subosten bavon entfernt. Denn als Merander die Armee glücklich über die Brücke gesetzt hatte, brachte er wie gewöhnlich ben Göttern fein Opfer, und zog alsbann weiter zur Stadt Taxila ). Auch Strado versichert, daß es eine große Stadt zwischen dem Indus und Hydaspes sen ). — Das ganze Land, welches zu der Hauptstadt gehörte, hieß ebenfalls Taxila") (rà Tazela) und war schon meistens ebnes Land, welches außer dieser Stelle des Strabo auch der vollzogene Befehl beweist, die Schiffe im Indus in zwen, die gropern in dren Stucke zu zerfagen und auf Wagen bis an ben Fluß Hydaspes zu bringen . Es fanden sich meh= rere Schiffe mit 30 und einige mit 50 Rubern unter der Anzahl. — Die nordlichere Berggegend war im Besite eines gewissen Ambisarus 1); der vermuthlich, wie die meisten ber bisherigen Fürsten, seinen Namen von dem Lande hatte, das er beherrschte. Wahrscheinlich brückt

p) Arrian. V, 8. "Λοας δε άπο του Ινδου, ες Τάξελα άφίκετο πόλεν μεγάλην και ενδαίμονα, την μεγίσην των μεταξύ Ιν- δου τε ποταμού και 'Τδάσπου.

q) Strado XV. p. 1028. — Die Stadt Salfra, Σάλιξα, πόlic ένμεγέθη, welche er p. 1018. nennt, bezeichnet wohl den näms lichen Ort.

r) 8srabo XV. p. 1012.

s) Arrian. V, 8.

t) Arrian. V, &. Erst nach ber Schlacht mit dem Porus ergab er sich V, 20. In der letten Stelle wird er Abissares genannt. Strabo p. 1022. nennt ihn Abiosares, Cursius Abiasares, Embisares, verborben im Diodor.

dieses Ptolemans durch die Gegend Varsa aus, die er-an die namliche Stelle sett.

Den Fluß zydaspes ('Tdagnys) erreichte Alexander zur Zeit der Sommer=Sonnenwende "). herigen Buge, die immer gegen Sudosten sich richteten, hatten ihm also nicht mehr als bren Monate Zeit geko= Der Hydaspes selbst, der kleinste unter den 5 gro-Bern Flussen, welche auf der Ostseite in den Indus fallen, (benn er konnte burchwadet werden) 1), war doch um diese Zeit durch die tropischen Regen, welche in der Ge= gend von Tarila zuerst das Heer getroffen hatten und auf bem ganzen fernern bstlichen Zuge nicht wieder auf= horten, zu einer beträchtlichen Größe angewachsen, und konnte besto schwerer auch mit Schiffen passirt werben, weil Porus mit seinem Heere die jenseitigen Ufer be= setzte, und alle mögliche Anstalten gemacht hatte, den Uebergang zu wehren. Alexander bewirkte ihn doch durch Zertheilung seines großen Heers in viele Haufen. rus konnte unmöglich von allen Seiten die gehörige Mannschaft entgegenstellen, also hatte Alexander in einer ungestümen Nacht blos die Schwierigkeit zu bekampfen, welche der Fluß verursachte. Er kam mit dem auserle= sensten Theile seiner Truppen an das jenseitige Ufer und schlug den Porus, dessen ganze Hoffnung in den Gle= phanten und in seinem eignen Muthe hatte bestehen mus-Es war wirklich mehr als gewagt, mit 30,000 Mann, seinen Elephanten, 4000 Reitern und 300 Ba= gen sich einem immer siegenden Heere von 120,000 M. entgegen zu stellen 3).

Hier errichtete Alex. zwen Städte, die eine, Mikaa an der Stelle des Wahlplates zum Andenken des errun=

u) Arrian. V, 9. Er war von der Stadt Aarila 120 Milliar.

= 24 geogr. Meilen entfernt. Plin.

x) Arrian. V, 9. y) Arrian. V, 8. etc.

genen Siegs; bie andere, Bukephala ), einige Meilen boher an dem Orte, wo er mit seinen Truppen über den hydaspes gegangen war, zum Namensgedachtnisse seiseblingspferdes Bukephalus, welches hier vor Alter starb. Da der Marsch vom Indus aus immer noch südzischich gegangen war, so läßt sich die Lage bender Städte, solglich auch des Schlachtseldes, ziemlich genau anzeigen, in der Nähe der gewöhnlichen Straße, die von Attok über den Fluß Cschelum (Hydaspes) gegen Lahor sührt, söstlich von dem Orte Rocas. An einer andern Stelle lag das Bukephala des Ptolemäus und aller spätern Seozgraphen. S. unten.

Die ganze umliegende Gegend gehörte wahrschein= lich dem Porus bis nahe an den folgenden Fluß Acesi= nes; aber nordlicher faß ein anderes Wolf, bie Glaufanifa obet Glausa a) (Thauxavixai, Thausai), wenn anders der Rame in der Geschwindigkeit richtig gehört. wurde. Diese nothigte Alexander mit einem auserlesenen Korps zur Uebergabe, und vereinigte ihr Gebiet mit dem Reiche bes Porus. Eine große Menge Flecken und 37 Stähte, von benen keine weniger als 5000, manche wohl 10,000 Menschen faßte b), wurden ben diesem eilenden Zuge ein= genommen, si sabula vera est. Die Macedonier konnten nicht von wenigern sprechen, wenn sie die Versiches rung glaubbar machen wollten, daß ber ganze Strich zwischen den 5 Flussen (heutzutage Panschab), über welche Alexanders Zug ging, mehr als 5000 Städte ent= halten habe "). Ein Land, das in seiner größten Ausbeh-

<sup>2)</sup> Arrian. exp. Al. V, 19. Bounépala, wv. Strabo p. 1023. Butephalia (Bounepalla) Suidas, und Hesychius mit dem Diphthong (Bounepalesa) Curtius IX, 3. Butephalos.

a) Arrian. V, 20. b) Arrian. V, 20.

c) Plin. VI. 17. nimmt 5000, sür die Zahl aller Städte, welche Alexanders Zug tras. Strado XV. p. 1026. sett 5000 Städte nur zwischen den Hydaspes und Hypanis. Arrian. VI, 2. verssichert, daß die Gezend, über welche Alexander ben seinem Abzuge Rannerts Geogr. V. 1.

nung in die Länge und Breite keine 50 geogr. Meisen beträgt, einen Theil seines Raums durch die Menge von austretenden Flüssen und rauhe Gebirge verliert, kann der bestmöglichsten Bevölkerung die Menge von Städten nicht fassen, welche das bevölkerte Deutschland und Frankreich, in Vereinigung genommen, nicht auf=

zuweisen hat.

Von da ruckte der eilende Sieger an den Acefines (Tschunab), um einen andern Fürsten Porus aufzusuchen, der lange vorher sein Land in die Hände der Macedonier zu legen versprochen hatte, aber anderes Sinnes wurde, als er horte, der erstere Porus, sein Feind, sen nach der Besiegung nicht nur entlassen, sondern durch die Herrschaft größerer Länder noch verstärkt worden. Merander sette mit kleinen Zahrzeugen und Kähnen über diesen reißenden und größten Nebenfluß des Indus, der an dem Orte des Ueberganges 15 Stadien breit war d); versteht sich, in der gegenwärtigen Jahreszeit. Porus hatte kein Mittel als die Flucht aus seinem Lande, welches zwischen dem Akesines und Hydraotes (Bawi), gelegen war. Merander ließ einen Theil der Truppen zuruck und über= gab das Land dem erstern Porus; er selbst aber sett über den zwar ebenfalls großen, doch weniger reißenden Fluß, ohne seinen Gegner, der in der Folge nicht weiter zum Worscheine kommt, finden zu konnen, und wendet sich sogleich von bem bisherigen Bege ab, gegen Feinde, von denen man ihm fagte, daß sie bereit sepen seinen Anfall mit gewaffneter Hand zuruck zu weisen. Rathai (Kadasor) nannte man ihm bieses Volk, mit dem Bensate, daß sie mit andern, den Malli und Orydraka, in enger Verbindung ständen. Da wir nun die beyden letztern

ben Porus als Gebieter hinterließ, 7 Bölferschaften und über 2000 Städte faßte. Anfangs erstreckte sich seine Herrschaft nur über 300 Städte. Serado p. 1023.

d) Arrian, V, 20.

bald wieder in den südwestlichern Theilen des Landes sinden werden', so ist es gewiß, daß auch die Kathai der Straße Alexanders südlich lagen. Eine solche Erklärung galt ihm für eine Ausforderung, und, ohne sich weiter zu bedenken, richtete sich sein Marsch nach Sangala, eis net großen wichtigen Stadt, wo die Indier ihre Truppen sammelten. Um zu ihnen zu kommen, burchwanderte er die Gränzen eines andern kleinen Bolks, der Adraistä ('Aδραϊζαι), beren Hauptstadt Pimprama (Πίμπραμα) nur eine Tagreise vom Hybraotes entlegen war, und sich sogleich ergab. Ben Sangala fand er die vereinigten Truppen mit einer Wagenburg verschanzt; er trieb sie burch die Phalant aus derselben und eroberte auch end= lich mit Gewalt die Stadt, auf deren Größe man schon hieraus schließen kann, weil in ber Einnahme 17,000 M. erschlagen und 70,000 gefangen wurden "); es gehort ein beträchtlicher Raum dazu, diese Menge zu fassen. Sangala wurde geschleift, zu noch mehrerm Beweise, baß sie bem Macedonier nicht bequem, nicht auf seiner geraben Straße lag. In den Raum zwischen den Kathai und dem Hyphasis=Flusse stellen Curtius IX, 1. und Diodor. XVII, 91. noch das Reich des Sopiehes ( Zwzeidne), wo die mannbare Jugend blos nach dem Grade der größern und mindern Schönheit verheirathet wird und zu Chrenstellen kommt. Hier fand Alexander auch die vortrefflichsten Hunde, die sich nicht vor dem Kampfe mit dem Lowen fürchten. Arrian übergeht den Sopithes an biefer Stelle ganz, und redet weiter unten (VI, 2.) von dem Reiche desselben nur mit wenig Worten. p. 1024. bemerkt die streitige Lage des Landes, spricht aber schon baburch, daß er es einen Theil von Kathaa nennt, für die hier angegebene ostliche Stellung.

e) Arrian. V, 24.

Alexander lenkte sogleich wieder auf. seine östliche Straße, erreichte den Syphasis ') (den Banah Fluß), und wollte eben so schnell gegen den fernern Osten fortzie= hen, weil er horte, daß reiche Lander, ein machtiges Bolt entgegenständen, nach bessen Besiegung er seinen Eroberungen auf dieser Seite die Krone auffetzen, bas heißt fm Rurzen das Ende ber Erde erreichen könnte. eben diese unendliche Entfernung vom Waterlande, die bis= herigen Strapazen, das üble Wetter und die mit Anstren= gung und Blut erkauften Siege, die eilftägige Bufte, welche nach einigen Erzählungen der Indier durchwandert werden mußte, und mehr als alles, ber Konig ber Ganga= rida und Pharrasii, der mit 20,000 Reitern, 200,000 Fußgängern, 2000 Wagen und 3000 Elephanten, ober nach der Versicherung anderer mit noch größerer Menge ihre Ankunft erwartete, schreckten seine alten Kriegsge= fährten, die bisher jedes Ungemach willig mit ihm ertra= gen hatten, so sehr ab, daß sie, anfangs in einzelnen Un= terredungen, und endlich offentlich erklarten, sie wurden ihrem Feldherrn nicht weiter folgen. Bergebens stellte ihnen Mexander alle Vortheile vor, die sie und ihn er= warteten, die Schande den kleinen Rest der Gefahren mit Schrecken anzustaunen; vergebens schmeichelte er ihrem Ehrgeize, ihret Geldbegierde, er pochte, zurnte, entzog sich zwen Tage ihrem Anblicke: mit Thranen in ben Augen hielten sich bie Macebonier im Lager, machten keinen Aufruhr, aber unerschütterlich blieb ihr Entschluß, nicht weiter zu gehen. Ben dieser Lage der Sachen blieb nichts übrig als nachzugeben. Alexander ließ sich bereits willig zur Erfüllung des allgemeinen Wunsches finden, unter dem Vorwande, daß auch die gebrachten Opfer den Uebergang des Flusses untersagten, und machte An-

<sup>1)</sup> Ben Strado 1025. heißt der Fluß Hppanis ("Tnavis, 106).

Arrian. Hpphasis ("Topasis).

stalten zum Rückzuge. Doch befahl er noch an der Stelle des Lagers 12 ungeheure Altare s) mit mehrern Serathschaften, die nur zum Gebrauche eines Riesenvolkes dies nen konnten, zurück zu lassen; nach seiner Meinung als Denkmal der Bewunderung für die spätesten Nachkomsmen, in der That als Beweis, daß auch Alexander klein denken konnte

Der Rückzug erfolgte gegen bas Ende des Monats August ') geraden Wegs vom Hyphasis, der außersten Gränze, zum Hydraotes, zum Acesines, zum Hydaspes, an die Stelle, wo die neuen Städte, Bukephala und Nis kaa, angelegt, aber auch durch die Regenzeit schon sehr beschädigt worden waren. Er stellte das Verdorbene wieder her, sammelte die Menge der vorhandenen Fahrs zeuge und ließ noch viele neue versertigen, wozu der nords lichere große Wald das notthige Holzwerk lieserte k). Auf dieser großen Flotte wurde ein Theil der Armee und Alexander selbst eingeschifft, ein anderer marschirte in drey abgesonderten Hausen längs den Usern '). Am 5 ten

Aufschriften dieser Altare lesen z sie tragen aber das Zeichen der uns geschickten Gröchtung so offenbar an der Stirne, als seine übrigen Grzählungen von Indien. — Diese Altare waren nach aller Erzähslung und der Wahrheit der Sache auf der Westseite des Flusses, über den die Armee nicht gehen wollte. Nur Plin. VI, 17. sest sie an das jenseitige User, und führt als Beweis die Briese Alexans ders an.

h) Arrian. V, 29. Curt. IX, 2. Diodor. XVII, 95. Plutarch. Alex. p. 1285.

<sup>1)</sup> Diodor. XVII, 94. 70 Tage bauerte ber beständige Regenz er hatte angefangen im Gebiete von Taxila etwas vor der Soms mersonnenwende, und hatte vor dem Rückmarsche noch nicht aufges hört; denn eben die beständigen Regen erregten vorzäglich den Uns muth der Soldaten.

k) 81rabo XV. p. 1023.

<sup>1)</sup> Längs des linken Ufers sand sich ein Bolt, das die meisten Sidä, einige Sidl, und Currius IX, 4. Sobii nennt. Ein Prügel war ihr Gewehr, eine Thierhaut häusig ihre Kleidung, und das her galten sie sogleich für Abkömmlinge von herkules heere. S. Arrian. Ind. c. 5. Serado p. 1008. Diodor. XVII, 96. — Arrian. VI, 2. irrt wahrscheinlich, wenn er an die Stelle dieser

Tage erreichte man den Zusammenfluß des Hydaspes und Acesines =), wo die Fahrzeuge durch die engen Ufer und bas Gebrange der Wellen in große Verlegenheit kamen. Diese Entfernung lehrt uns einigermaßen die Lage von Bukephala bestimmen. Denn wenn man gleich nicht ge= . nau angeben kann, wie viel Begs die Flotte jeden Tag zurück legte, und obgleich Arrian versichert, daß die Fahrt beschleunigt worden sen, so darf man doch wegen der Krummungen und der Hindernisse, die sich eine auch noch so gut geordnete Flotte von mehrern tausend Fahrzeugen selbst in den Weg legt, unmöglich mehr als 5 geogr. Meilen des Tags annehmen, folglich die Entfernung der 2 Städte von dem Zusammenflusse hochstens zu 25 Meilen berechnen. Einige Umstände bestärken noch die An= nahme; Alexander hatte erfahren, daß die Bereinigung der Flusse nicht fern von dem Orte der Einschiffung sen "); die Landarmee kam immer eben so schnell an den Ort der Bestimmung, als die Flotte; und erst dadurch erklart sich die Versicherung der Alten vollig, daß der Zug der Macedonier von dem Baktrischen Gebirge bis an ben Hydaspes immer südwärts gegangen sen. Also lagen bende Orte am Behat, zwischen Beherat und Curkpur, und der ganze vorhergehende Zug war in dieser Parallele gegen Osten gegangen, hatte die Stadt Cabor ziemlich weit gegen Rorden liegen laffen.

Siba im Drange ber zusammenhängenben Erzählung bas Reich bes Sopithes sest. Doch spricht von ber ungewissen Lage bes lettern auch Strabo p. 1084.

m) Arrian. VI, 4.
n) Arrian. VI, 5.

### Viertes Kapitel.

#### Unternehmung gegen bie Malli.

Die Flotte landete am rechten Ufer des Acesines, um die beschädigten Schiffe wieder in Ordnung zu bringen; und Philipps Sohn benußte den kleinen Zeitraum, um einige unbedeutende Haufen Barbaren auf dieser Seite zu zerstreuen, von denen er fürchtete, daß sie sich mit den Maut \*) und Orydraka vereinigen möchten, welchen ei= gentlich sein Zug galt, weil man sie als die tapferste Na= tion unter den Indiern gerühmt, und versichert hatte, daß sie ihm mit gewaffneter Hand begegnen wurden. Diese Absicht suchte er durch Ueberraschung zu vereiteln. setzte das Heer an das entgegengesetzte sidliche Ufer des Flusses, theilte es in dren Theile, befahl dem ersten Haufen der Flotte bis an die Mündung des Hydraotes in den Acesines nachzuziehen; ein anderes Korps mußte um etliche Tage später folgen; er selbst nahm den außerlesen= sten dritten Theil, viele leichte Truppen und Reiteren und entfernte sich mit schnellen Marschen von dem Flusse. Seine Absicht war, die unvorbereiteten Feinde zu zerstreuen und durch den schon vorangegangenen und erst folgenden Haufen, denen sie auf der Blucht in die Bande kommen würden, vollig zu vernichten. Die lette Absicht blieb unerreicht, desto besser gelang die erste. Mexander kam am ersten Tage bis zu einem kleinen Flusse 100 Stab. vom Acefines entfernt; hier gab er ben Golbaten einige Stunden Ruhe und den Befehl, alle leere Gefaße mit Wasser zu füllen; den noch übrigen Theil des Tags und die ganze folgende Racht durchwabete er 400 Stadien weit eine

o) Strade. XV. p. 1026. schreibt Mali (Malel).

1.

Sandwüste, und mit Tagesanbruch stand er im Angesichte einer Stadt, deren Einwohner und andere dahin geslüch= tete Malli nichts weniger als der Macedonier Ankunft durch die Wüste erwarteten, folglich theils zerstreut auf dem Felde, theils durch den Angriff auf die Stadt selbst erwürgt wurden. Die Einwohner der benachbarten Orte slüchteten über den Hydraotes, und sobald die Macedonier nur etwas geruhet hatten, verfolgte sie Alexander, machete die ganze Nacht hindurch einen starken Zug und erereichte am Morgen den Fluß Hydraotes.

Der Marsch, welchen die Macedonier vom Acesines bis zum Hydraotes zurück gelegt hatten, beträgt nach diesser Rechnung wenigstens 20 geographische Meilen, und eine Sandwüste 10 Meilen breit liegt dazwischen. Zum Beweise, wie wenig wir uns selbst auf Rennels Charte in diesen Gegenden verlassen können, der den ganzen Abstand zwischen beyden Flüssen kaum auf 5 Meilen bezeichnet.

Alexander fand, daß schon viele Malli sich über den Fluß gerettet hatten, aber auch viele andere, die eben im Begriff waren ihn zu durchwaden. Diese lettern waren verloren, denn die Armee setzte ohne Schwierigkeiten über den Fluß und erwürgte die Zerstreueten. Einige kleine Orte jenseit des Flusses wurden erobert, unter andern auch eine Stadt der Brachmanen, wohin sich flüchtige Malli gerettet hatten. Sie wehrte sich so verzweifelt, daß sie die Macedonier, die schon in das Castell mit ihnen eingedrungen waren, mit Verlust zurück jagten und endlich alle bis auf sehr wenige fechtend umkamen, ober sich selbst in ihren Häusern verbrannten P). Die ganze übrige Gegend wurde menschenleer, denn die Einwohner der umliegenden Orte flohen in die Wüste, wo sie un=

p) Arrian. VI, 7.

möglich verfolgt werden konnten; und Alexander, ber seine Hauptabsicht, die Bereinigung dieser tapfern Volker zu hindern, schon größtentheils erreicht hatte, ver= langte es auch nicht, sondern schickte ein Korps leichter Truppen an den Hydraotes zuruck, um die in den anliegenden Balbern zerstreueten Flüchtlinge aufzufangen, ober zu tobten. Er selbst naherte sich ber Hauptstadt der Malli, weil er wußte, daß sich daselbst eine Menge Menschen aus der Nachbarschaft gesammelt hatte. Auch diese fand er leer; denn die Indier waren über den Hydraotes zurück= gegangen, um daselbst noch mehrere ihrer Brüder an sich zu ziehen und sich dem fremden Eroberer benm Uebergange des Flusses zu widersetzen. Dieser benutt mit Schnellickeit die allgemeine Bestürzung, folgt ihnen auf der Spur, und wagt es blos mit der Reiteren über den Fluß zu waden, an deffen jenseitigem Ufer ihn das Treffen Die Indier entfernten sich etwas vom Ufer, erwartete. wie sie aber sahen, daß ihre Gegner von keinem Fußvolke unterstützt waren, singen sie ein hitziges Gefecht an, und Alexander mußte weichen, bis anfangs die Leichtbewaff= neten und endlich auch die Phalant zur Stelle kam. Nun glaubten die Malli ihren Untergang vor Augen zu sehen, zerstreueten sich und flüchteten größtentheils in eine be= nachbarte feste Stadt, welche die Macedonier den folgen= den Tag eroberten und sogleich die Citadelle angriffen, wo Merander durch zu rasches Vordringen sich allein auf der Mauer und endlich burch einen gewagten Sprung in ber Festung sah, ohne daß ihn die Seinigen so schnell, als als es nothig gewesen ware, unterstüßen konnten. gefährliche Wunde, welche er hier bekam, die wahrschein= lich übertriebene Gegenwehr, die er nur mit einigen wenis gen Bertheibigern gegen ben Haufen ber Indier machte, die Einnahme des Kastells und die große Wirkung, welche die Nachricht von seinem Tobe auf bas Heer ber Macebo= nier und ber umliegenden Barbaren machen mußte, ist bekannt genug 4). Alexander erholte sich wieder, fuhr auf dem Hydraotes dis zur wahrscheinlich nicht sernen Mündung \*), und nicht nur die Malli, sondern auch die angränzenden Orydraka schielten Gesandte und ergaben sich.

Die ganze Erzählung beweist, daß die Malli ihre Hauptsiße an den benden Ufern des Hydraotes hatten, daß ihre Berbundeten, die Kathai, weiter nordöftlich in der Nahe des namlichen Flusses und bis an die Beugung des Banah wohnten, daß man wahrscheinlich die Orydraka, den dritten Zweig ihres Bundes, westlich neben den Malli bis gegen ben Indus hin suchen darf. Denn die bisheri= gen Kriege trafen sie nicht, und als sie ihr Land überga= ben, erhielten sie nebst den übrigen Malli zum Satrapen einen gewiffen Philipp "); von dem es weiter unten heißt, daß sich seine Satrapie mit dem Einflusse des Acesines in den Indus endigte. Sie wohnten also wohl nicht auf der Mordseite des Acesines und am Indus, wo man sie wegen einiger Ramensähnlichkeit der heutigen Stadt Auf der Mordseite des Acesines saßen an= Utsch hinsett. dere kleine frene Bolker, welche sich ebenfalls ergaben und Schiffe zur Flotte schickten, die Abastana, Aathri, Offabii 1), ('Aβασταναί, Ξάθροι, 'Ossádiai). Ptolem. kennt in seiner Charte weder Malli noch Orydraka, aber aber an die Stelle derselben setzt er ein ziemlich ausge= dehntes Bolt, die Raspirai (Kaonegaios), welche mahr= scheinlich die Kathäi der Aeltern bezeichnen sollen, aber zu gleicher Zeit in viel größerer Ausbehnung gegen Süben sich erstrecken.

q) Arrian. VI, 9. etc. Cureius IX, 4. Plutarch. Alex. Diodor. XVII, 98. — Diodor und Curtius versehen die Malli und Alexanders gefährliche Bunde burch einen Fehler viel weiter gegen Süben an den Indus.

r) Arrian. VI, 13.

s) Arrian. VI, 13.

t) Arrian. VI, 15.

2016 den tapfersten Stamm unter den Einwohnern von Hindostan, kennt man jeder Zeit und noch heute die Razputen, welche ihre Hauptsipe in den westlichen gebirgigen Theilen der Provinz Azmer haben, und selbst durch die Einfalle der Mongolen und durch ihr machtiges Reich in Hindostan nie unterjocht worden sind. Ihre frühern Site fanden sich in den südlichen Theilen der Provinz La= hor und in Multan, eben ba, wo Alexander auf sie Noch Thevenot kennt einen Theil berselben unter dem Namen Cutry daselbst, welches den alten Namen Bathai (ober nach Diodor ") Kathari), vielleicht auch des Ptolem. Baspirai zu verrathen scheint. Man barf also wohl für gewiß annehmen, daß bendes einerlen Bolk ift, auch wohl noch, das schon damals, wie noch jett, ihre Site weiter gegen Suben reichten, als es die Macedonier ben ihrem blosen Durchmarsche bemerken konnten. wohl auch Arrian schon einen Wink durch die Versicherung giebt, daß die auf der Sudseite des Hydraotes zerspreng= ten Malli aus allen ihren Städten sich meistens in die Wüste flüchteten, wo ihre weitere Verfolgung unmöglich war. Don ihrer Tapferkeit gilt wohl als das beste Zeugniß die Erzählung der Landesbewohner, welche dem Mexander versicherten, daß Porus, der machtigste Konig dieser Gegenden, in Berbindung mit dem nordlichern Für= sten Ambisares und vielen benachbarten Indiern einige Zeit vor der Macedonier Ankunft diese Bolker mit voller Macht betriegt habe, ohne etwas gegen sie auszurichten ). Ta= pfere Krieger waren sie also, und dies bezeichnet schon der Name Cutry, aber der Kriegsstamm der Indier wa= ren sie nicht. Dieser konnte keine eigne Nation bilben, sondern befand sich unter jedem einzelnen Volke.

u) Diodor. XVII, 92. Kadágos, aber Wesselling anbert bie Ersart in Kadaios.

z) Arrian. VI, 8.

J) Arrian. V, 22.

An dem Insammenstusse des Acesines und Judus ließ Alexander eine neue Stadt anlegen "), deren Namen und die Alten nicht bezeichnen. Sben dahin setzt nun wohl auch Ptolemaus eine Stadt Jamusa, aber er hatte sicher sehr verschiedene Nachrichten vor sich, wir dürsen nicht darz auf rechnen, daß es die Macedonische Stadt sey.

## Fünftes Kapitel.

Alexanders Abfahrt bis zu den Mündungen des Indus und Rückzug.

Die Fahrt auf dem Hauptstrome geschah in der bisheri= gen Ordnung; ein Theil des Heers war eingeschifft, die übrigen folgten an benden Ufern. Man stieß auf verschie= dene Bolker, die zum Theil von der Ankunft der Fremdlinge nicht eher horten, bis sie in ihren Granzen waren. Die meisten ergaben sich der Uebermacht, manche sielen wieder ab, wenn der Sieger weiter gezogen war und nur Besatzungen zurückgelassen hatte, wurden aber hart für ihre Liebe zur Unabhängigkeit bestraft. Arrian nennt uns lángs dieses Wegs anfangs die Sogdi "), und bann bas fruchtbare Reich des Musikanus; Diodor hingegen nennt noch vorher die Sambasta, Sobra, Massani. Wir sind schlechterdings nicht vermögend, von diesen kleinen Bolkern und Städten auch nur die geringste Hinweisung zu geben, da die Alten keine einzelnen Entfernungen benfügen, da Ptolem. ganz andere Orte ansett, und da unsere neue Bekanntschaft mit dem Laufe des Indus außerst durf= Nur so viel blickt hervor, daß das Reich des

<sup>2)</sup> Arrian. VI, 15.
a) Arr. VI, 15. Karéndes és rov Sóydov to paciletor. — Cursius IX, 8. nennt bie Sabracă, unb weiter unten bie Prăfi.

Musikanus das wichtigste unter ihnen war, daß es nicht hoch über der Trennung des Stroms lag b), und daß in der Rahe desselben, aber entfernt vom Flusse, auf der Ostseite noch zwen andere kleine Herrschaften, das Reich des Portikanus und das Reich des Sambus, mit der Hauptstadt Sindomana sich befand . Alexander bez machtigte sich ohne Anstrengung bieser kleinen Herrschaf= ten; auch eine Stadt ber Brachmanen d) wurde erobert und harter als die übrigen behandelt, weil ihre Bewohner die Lehre der Frenheit und des Abfalls lauf und nicht ohne Wirkung predigten. Bielleicht vermehrte ihre Gegenwehr mit vergifteten Pfeilen die Rache des Siegers '); wiewohl die Erzählung mehr zu Alexanders Ehre gedichtet zu senn scheint, der den verwundeten Ptolemaus auf wundervolle Beise rettete; wenigstens schweigt Arrian davon vollig, obgleich des Ptolemans Aufsage ihm zur vorzüglichsten Quelle bienten.

Am erfreulichsten war Alexandern die Ankunft des Kursten von Pattalene, der sich und sein Land in die Hände des Eroberers legte. Nicht als wenn dieser unbedeutende Opnast seinen Sang hätte hindern können, sondern weil er sich dem Ziele seines Wegs, den Mündungen des Indus, sehr nahe sah, und unumgänglich Leute brauchte, die über dieses Ende der Erde, über die Beschaffenheit des Stroms, die Natur des Oceans, von welchem die Nascedonier ganz wunderliche Begriffe durch ihre Eltern und Ureltern in den Kopf bekommen hatten, und über die

b) Strado XV. 1026. Schon ganz nahe an Pattalene sest man bas Reich bes Musikanus, bas Sindonalia Sabutä, und das Reich bes Portikanus.

e) Arrian. VI, 16. 2c. Diodor. XVII, 102. 28. Curtius IX, 8. Strubo XV. p. 1026. giebt burch Fehler ber Abschreiber für Sams bus und Sindomana rhe Σαβούτα Σινδοναλίαν.

d) Diodor. XVII, 103. nennt sie Harmatelia ('Aquarilia). Arrian. führt ben Ramen nicht an.

e) Diodor., Curtius, Plutarch. Alex.

Ausbehnung der angränzenden Gegenden, ihm zwerläffige Auskunft zu geben im Stande waren.

Pattala ') (rà Márrada) hieß in der Landes= spraches) die zwar fruchtbare, aber niedrige, morastige Gegend 1), welche der Indus, von seiner Trennung in zwen Hauptarme, bis zu den Mündungen einschließt; denn von mehrern Trennungen des Stroms, die dem Ptolemaus so wie unsern Charten bekannt sind, wissen Alexanders Schriftsteller nichts. Sie vergleichen es ziemlich paffend mit dem Delta in Aegypten, geben ihm aber eine noch beträchtlichere Größe, jeder Seite 1800 Stadien '). Die Hauptstadt, gleiches Namens mit der Insel, fanden die Macedonier benm Einzuge an der Spitze der Trennung, und ebendaselbst befindet sich die heutige Stadt Catta, welche der alten entspricht. In die namliche Tiefe stellt Ptolemaus sein Parala, aber'an einen der dstlichern Zweige des Stroms; so daß wir also ge= wiß wissen, das heutige Satta sen keines der alten Pat= tala, aber von bem lettern die genaue Lage nicht be= zeichnen konnen, wegen der mangelhaften Kenntnisse selbst ben den Mündungen des Indus.

Nach dem nördlichen Pattala eilte Alexander um desto mehr, weil er schon auf der Fahrt die Rachricht erhielt, der Onnast des Landes sen seiner Ergebung uns geachtet weit in die Wüste entwichen. Ben der Ankunft

<sup>1)</sup> Arrian. VI, 17. Die spätern Schriftsteller Stralio p. 1011.

Plin. VI, 20. nennen die Insel Patalene auch Pattalene
(ή Πατταληνή Strabo), die Stadt hingegen Pattala (τά Πάτταλα). In exped. Alex. V, 4. wird Πάταλα geschrieben. Cursius bildet es in Patalia um:

g) Arrian. Ind. c. 2. und expedit. Alex. V, 4. Pattali die Lez wohner.

h) Strabo XV. p. 1026.

i) Arrian. VI, 18. Serabo XV. p. 1026. nach Rearchus. Die Länge bes Delta in Aegypten an der Küste hat nur 1300 Stad. und die innern Seiten sind noch kleiner. Plin. VI, 12. giebt 220 Mill. = 1760 Stad. für die Größe einer Seite der Insel, die er an dieser Stelle Patale nennt.

war nicht blos dieser gestohen, sondern alle Bewohner der Stadt, die Bebauer des Feldes, alle Menschen. Mit angstlicher Erwartung sahen die verlassenen Macedonier den Ereignissen der Natur entgegen, da ihr Anführer bessen ungeachtet es wagte, mit den größten und vorzüglichsten Fahrzeugen die weitere Abfahrt auf dem rechten Arme des Stroms zu versuchen. Gleich den folgenden Tag beschäbigte ober zerbrach der Sturm, den die heftigen Seewinde im gehinderten Laufe des Flusses bewirkten, den größten Theil der Fahrzeuge, und man war genothigt ber Ausbesserung wegen auf einige Zeit zu landen. Doch verschaffte dieser Aufenthalt einige auf= gefangene Indier, die der fernern Gegenden kundig ma= Weiter südlich erweiterte sich endlich der Fluß bis auf 200 Stadien k): da war benn kein Schiff weiter im Stande, gegen die emporten Fluthen zu halten. Man rettete sich in einen nahen Busen, ben die Indier zeigten; aber, o Wunder! kaum hatten sie sich daselbst in Ordnung und Sicherheit gebracht, so schwand bie tiefe See unter ihnen weg, und sie lagen auf dem Trockenen oder im Sumpfe.

Bestürzt betrachtete ber Seemann ein Schauspiel. bas ihm keines der mittellandischen Meere ben allen sei= nen Erfahrungen je dargeboten hatte, und jede Granze überstieg sein Erstaunen, als, mitten unter der angstlichen Beschäftigung zur Rettung, das entflohene Meer wie= der herben eilte und die Fahrzeuge, meist zu ihrem Berderben, auf seinen Rucken nahm. Denn die auf trocknem Sande lagen, wurden beweglich, sobald das Baffer anfing, sich um sie her zu häufen, ohne daß es jedoch tief genug war, sie vollig flott zu machen. zertrummerten entweder an der Kuste, oder beschäbigten sich durch gegenseitiges Stoßen. Glücklicher saßen die

k) Bey ber Münbung hat ber hauptstrom wirklich z geogr. Meilen.

im Kothe; die Fluth konnte sie nicht benm ersten Anlanfe aus der Stelle bringen, und im tiefern Wasser hatten sie nichts weiter zu fürchten.

Jeden gewöhnlichen Mann hatten gewiß so uner= wartete gefährliche Vorfälle von weitern Versuchen ab= geschreckt; desto zuverlässiger abgeschreckt, weil der große Haufe mit innigster Ueberzeugung glaubte, der Dcean selbst fep das unvermeidliche Grab jedes Sterblichen 1); vom Alexander aber darf man mit Zuverlässigkeit behaupten, daß er den Ruhm, eine bisher unerhörte Sache ausgeführt zu haben, ohne Bebenken mit seinem Leben erkauft hatte. Er schickte zwei der unbeschädigten Fahr= zeuge nach der Insel Billuta (Killourá) "), zu welcher, nach dem Berichte der Indier, der fernere Lauf führen mußte, segelte bann selbst bahin, und am folgen= den Tage nach einer andern kleinen schon in der offenen See gelegenen Insel. Ueberall verrichtete er die vom Zupiter Hammon ihm vorgeschriebenen Opfer und schiffte wieder nach Pattala mit der Ehre zurück, unter allen Griechen zuerst den großen Ocean beschifft zu haben ").

Unsere Leser brauchen nicht erst belehrt zu werden, daß die den Anwohnern der Mittelmeere völlig unbekannte Erscheinung der Ebbe und Fluth alle bisherige Unfälle bewirkte; aber nicht so allgemein bekannt ist doch vielleicht, daß in der spätern Hälfte des Jahrs heftige Seewinde gegen Indiens Kuste periodisch wehen, welche

n) Arrian. VI, 17—20. — An den viel ältern Stylar bachten Alexanders Begleiter nicht.

<sup>1)</sup> Curtius IX, 4. Die Matebonier flagen: se trahi extra sidera et solem, cogique adire, quae mortalium oculis natura subduxerit; — caliginem ac tenebras et perpetuam noctem profundo incubantem; repletum immanium belluarum gregibus fretum, immobiles undas, in quibus emoriens natura defecerit.

m) Arrian. VI, 19. Plutarch. Alex. versichert, bas Alex. selbst die Insel Exclosioren, andere aber Velrovxen nennten. — Der Rame ist aber gewiß nicht griech. Ursprungs.

die Ründungen aller Flusse aufschweisen und die Fluthviel beträchtlicher machen, als sie in gewöhnlichen Fällen:
ist: daß in diesem Zeitraume häusig Springsuthen erzscheinen, die mit ungleich größerer Geschwindigkeit der Küste zustürzen, ungleich höher sind, und ihre zerstörenziden Küste zustürzen, ungleich höher sind, und ihre zerstörenziden Bei Wintungen dis tiesein daß innere Land verdreiten. Der heftige Wind und die gegen den Strom kämpsende Springsuth verursachte; den Sturm, verursachte die sonst ganz unmögliche Ausdehnung des Flusses, welcherzuser dem Wasser, das ihm die Regenzeit aus den Gez. diesen zusührte, noch die Fluthen des Meers aufnehzmen mußte. Daß übrigens der Strom mit großer Gewalt in die See stürzt, und sein weißes schäumendes Wasser noch fern von der Küste sichtbar bleibt, erzählt der viel spätere Versasser von Arrians Periplus.

Mexander sah ben seiner Rucktehr die Citadelle ben der Trennung des Indus, auch das befohlne Schiffs= lager errichtet und alle seine Befehle vollzogen. machte sich also sogleich wieder auf den Weg, den an= dern, oftlichen Arm des Stroms zu untersuchen, fand: ihn leichter zu beschiffen als den westlichen, langs dessel= ben einen beträchtlichen, wahrscheinlich durch die Ergie= Bungen entstandenen See (es waren große Seefische in demselben), ließ also daselbst Brunnen graben, und legte ein neues Schiffslager mit der nothigen Besatzung und Vorrathe auf vier Monate an. Denn unterdessen hatte er durch die Landesbewohner erfahren, daß die heftigen Seewinde nur bis gegen das Ende des Octobers wutheten, und daß spåter bis zur Zeit der Winter=Sonnenwende die Kustenfahrt eine ganz leichte Sache sen. Durch den östlis chen Arm sollte also sein Admiral Nearchus die Flotte zur bestimmten Zeit langs der westlichen Kuste in den Persi=

o) Arriani peripl. mar. Brythr. p. 22. in Geogr. Gr. Min. T.I. Mannetts Geogr. V. 1.

schen Busen führen."), und beswegen wurden diese Busbereitungen getrossen; er selbst führte die Armee durcht die großen Wüsstenenen, welche die südsstlichen Theile der Persischen Monarchie durchschneiden und verlor das den einen Theil seiner Truppen.

Nearchus aber richtete seine Fahrt nicht nach ber Borschrift des Monarchen; er segette aus dem westlichen Arme, und zwar nicht von dem Orte Pattala ab, sondern aus einem Schiffslager tief am Flusse. Denn den ersten Tag nach der Abfahrt etreicht die Flotte mit 100 Stadien einen großen Canal, dessen angränzende Gegend Stura (Drovoa) hieß; von da erscheint mit 30 Stad. ein andrer Canal mit gesalzenem Baffer, die Gegend hieß Kaumana (Kaumana); 20 Stadien weiter ist der Ort Koreatis (Koosaris), sehr nahe daben die Mundung mit einer Klippe, die sie burch Hulfe ber Fluth zu vermeiden weiß, und 150 Stab. weiter landet sie schon bei einer Insel, die hart am festen Lande liegt. Also war Nearchus kaum 180 Stab., nicht volle 5 geogr-Meilen, auf dem Flusse gefahren. Er hatte gewiß seine guten Ursachen hiezu; die Zeit von etlichen Monaten hatte mit dem Strome naher bekannt gemacht, man fand ihn weniger ranh, als ben der ersten Abfahrt; der dfliche Arm war jest nicht mehr der bequemere, das von Alexander am See angelegte Schiffslager stand nach Verlauf der Regenzeit wahrscheinlich mitten im festen Lande, und der ersparte Lauf von 1800 Stadien längs den Mündungen des Indus durfte bei der damaligen Schifffahrt und auf biesem Meere für keinen unbedeue tenden Gewinn gerechnet werden 4).

Noch näher klart vielleicht Strado die Sache auf, welcher versichert, die Bewohner von Pattalene hatten

p) Arrian. VI, 20. 21.

<sup>9)</sup> Arriani peripl. Nearchi, ober Ind. c. 21.

nach Alexanders Abzuge die Buruckgebliebenen überfallen. und zum Abzuge genothiget, da es noch nicht die erfocherliche Jahredzeit war '). Das heißt zum Abzuge aus Pottala, tiefer an den Indus; denn daß Rearchus seine Reise auf der See nicht früher antrat, als es Alexander und die Natur vorschrieb\*), beweist ber Bericht des One= stritus, des obersten Steuermanns auf der Flotte. Man kam wieder zum Alexander im siebenten Monate nach sei= nem Abmarsche aus Pattala, im britten Monate nach der Abfahrt der Flotte '\." Plinius giebt uns in einer andern Stelle") sogar den Namen der wahrscheinlich am westlichen Ufer angelegten Stadt, sie hieß Xylenopolis, ohne Zweifel Xylonopolis (die Holzstadt). Man kann wohl denken, daß sie ben einem so kurzen Aufenthalte nichts als hölzerne Hutten hatte und nach der Abfahrt der Flotte in ihr altes Nichts zurück sank.

Langs der Kuste darf man also an keine bleibenden Besitzungen der Griechen benken, und es ist leeres Geschwäß, wenn Agatharchides und nach ihm Diodor an den Mündungen des Indus die von Alex. erbauete Stadt Potananennen, und die Einwohner derselben als Seefahster rühmen. Bielleicht verstand man Pattala darunter, denn dieser Name erhielt sich von jest an, nur daß der Grieche immer die Hauptstadt der großen Flußinsel das durch bezeichnete, wenn sie gleich in ganz anderer Stelsung lag, als Alexanders Pattala.

r) Strebo XV. p. 1051.

s) Auch Arrian. Ind. a. 21. bezeugt, daß Rearchus erst absuhr, wie sich die Seewinde gelegt hatten. — Da nun diese erst zu Ende des Oktobers aufhörten, so ist in dem Aerte sicher ein Fehler, der den Boedromion als den Monat der Absahrt bepfügt.

t) Plin. VI, 25. u) Plin. VI, 21.

nicht an: aber Diodor. III. c. 47. Der ganze Zusammenhang zeigt, daß Diodor aus der nämlichen Duelle schöpft, daß er nur etwas vollkändiger den Auszug liefert als Photius.

# Sechstes Kapitel

Der Indus = Strom und seine Rebenflusse. Uebertriebene Begriffe ber Alten von der Größe der Indischen Flusse.

Soviel lernten die Griechen durch Alexanders Zug, der anderthalb Jahre gedauert hat, durch eigne Erfahrungen von Indiens Lage und Volkern; sie lernten noch mehrezes Wahre und Fabelhafte aus den Erzählungen der Landesbewohner; und die unmittelbar folgenden Jahre gaben diesen Nachrichten immer größere Ausdehnung, hin und wieder auch Zuwerlässigkeit, durch die Verhältnisse, in welchen einige Griechische Satrapen, am meisten aber der Konig Seleucus, mit dem mächtigsten der Indischen Fürsten kamen. Die Darstellung dieser Kenntnisse und Weinungen würde hier unmittelbar folgen, wenn es nicht nothwendig wäre, die Vorstellungen einzuschalten, welche die Griechen von Indiens Flüssen, vorzüglich dem Indus, mit nach Hause brachten.

Die wahre Quelle des Indus oder Sind ") war den Alten so wenig bekannt, als sie es noch jest, selbst den Einwohnern Indiens ist. Jene sagen blos im Allgemeinen, daß er aus dem südlichen Abhange des Paropamisus-Gebirges entspringe"); und wir wissen mit vieler

y) Arrian. exp. Alex. V, 6. verfichert, baß er schon von ber Quelle an groß sep. — Das heißt ba, wo die Indier anfan-

x) Schon Plin. VI, 20. kennt ihn unter bem lettern Ramen, Indus incolis Sindus appellatus. Auth Arriani periplus maris Erythraei, Geogr. Gr. Min. T. I. p. 21. Eledog nov.

Wahrscheinkichkeit, daß er nerdlich über Rein-Tibet, in nicht großer Entfernung von dem Ganges, aus dem Gebirge komme, anfangs seinen Lauf gegen Westen, und dann von Indiens Gränzen an meist gegen Süden halte. Daß er aus sernen Gegenden sließe, zeigt sich schon dadurch deutlich, daß er ben Attok, wo noch keiner von Indiens beträchtlichern Nebenslüssen sich mit ihm vereinigt hat, I Engl. Reilen, ungefähr anderthalb Viertelskunden, oder eben so breit ist, als die Donau unterhalb Belgrad bey Orsowa.

Bon der Westseitevereinigen sich") nur zwen beträchtliche Flusse mit demselben; der Attok ober Rilab, welcher von Kabul herabsällt, und wie schon oben bemerkt wurde, Guräus, oder nach der richtigern Benennung Choaspes hieß, und der Rophen, heutzutage der Cow.

Den größten Theil seines Gemässers empfängt aber der Indus von der Osseite. Drey ansehnliche Ströme, der Behat, Cschunad, Rawi, vereinigen sich und sind ben dem Einslusse in den Hauptstrom nicht minder beträchtzlich, als dieser selbst. Iwen andere, der Beyah und Setzlich oder Sutruluz, fallen mit vereinigtem Wasser etwas tieser in den Indus.). Die große zwischen diesen östlichen Flüssen enthaltene, in den nördlichen Theilen sehr bergige Landschaft trägt den gemeinschaftlichen Namen Panschab, das Land der fünf Flüsse; nur über diese verbreiteten sich Alexanders so schnell vernichtete als gemachte Erobezrungen.

gen ihn kennen zu lernen; aus ber Quelle kommt kein Fluß groß.
— Rach Arrien. V, z. entspringt er aus bem süblichen Abhange bes Paropamisus.

<sup>2)</sup> Serabo XV. p. 1025. zählt 15 beträchtliche Flüsse, bie in ben Indus fallen. Arrian. in exp. Alex. V, 6. ebenfalls 15. Plinius VI, 20. nimmt 19 an.

a) Arrian. Ind. c. 4. nennt noch einige anbere uns völlig unbestamte Ramen kleinerer Flüsse: "der Saranges sließt in den Hoderotes, so wie der Reudrus. Mit dem Hodaspes vereinigt

Der eigentliche Name bes Behat ift nach dem Apin Abari Bedustab); man wird in ihm den hydaspes der Alten erkennen, an bessen Ufern Porus geschlagen wurde. Den Cschenab ober Cschunab, unstreitig Alexanders Acefines, erkennt man in der alten Benennung nicht meht. Er ist unter den dregen der beträchtlichste, und behålt, so wie einst der Acesines, auch nach der Vereinigung der beyden übrigen seinen Namen bis zur Mündung in den Judus. Ben Alexanders Abfahrt fand man ihn nirgends weniger als 20 Stab. = ½ geogr. Meile, breit'). dem Aawi, oder wie er eigentlich heißen follte Inwutty findet sich noch die Aehnlichkeit des alten Hydraotes . Der vierte Fluß und der ostlichste, welchen Alexander er= reichte, heißt ben den gleichzeitigen Schriftstellern Sypafis"), ben Ptolem. Bibafis; in unsern Zeiten Beypasha, ober gewöhnlicher Beyah. Er fällt zusammen mit dem öftlichsten dieser Rebenflusse, dem Suttuluz, welcher zwar wicht durch Alexanders Zug, aber boch bald nach ihm be-

sich der Sinarus. Der Tutapus, ein großer Fluß, fällt in den Acesines. Der Kophen führt den Masamantus mit sich in den Indus. Weiter nördlich kommen der Ptarenus und Saparnus unmittelbar und in geringem Abstande, in den Hauptsstrom, so wie der Soamus, der aus den Bergen von Sabissa herstließt." Plin. VI, 20. weiß noch den Cantabras zu nens nen, der dem Indus noch drep andere Flüsse zusähren soll. Es ist ades wohl nur der veränderte spätere Name, eines der vorhin angegebenen größern Flüsse, wahrscheinlich des Hydraotes, denn er nennt die übrigen, aber diesen nicht.

b) C. Rennell, Memoir p. 82.

c) Arrian. VI, 4. Er nennt zwar den Hydaspes, verwechseit ihn aber mehr als einmal mit dem Acesines, weil die Fahrt anfangs auf dem Hydaspes geschah. — An der Stelle, wo Alexander auf dem Hinzuge über denselben sehte, war er 15 Stad. breit. Arrian. V. 20.

d) Arrian 'Tdoawirgs, 8. Bep Strabo wohl burch Schreibfehler "Tagwrig, 170g. Ist ohne zweisel, ber Babrius bes Ptol. und wahrscheinlich ber Tantabras des Plin.

e) "Trasig auch" Tousis Arrian; in Diodor. XVII, 93. "Traves, Oppanis. Eben so Strabo p. 1025. Plin. IV, 17. Oppasis.

fanns wied; Plin: neunt ihn zöstbeus!) und Ptolein. Iaradrud, im Apin Albari heißt er Scheinder. Die benden
vereiwigten Flüsse fallen nicht in den Acesines, od es gleich
die Alten mit Einem Munde versichern, sondern etwäs
städischer unmittelbar in den Indus. Ptolem. kennt diese
städlichere Mündung, aber er halt sie für einen von dem
vorigen ganz verschiedenen Fluß.

Rach dieser Bereinigung eilt der Indus schon mit ber ganzen Sammlung seiner Fruthen (benn einige weiter unten von Westen zustließende Wasser bedeuten wenig), nach langem subwestlich gerichteten Laufe, dem Drean zu. Att den neuesten Charten hat er gewiß mit-Untecht eine fast ganz gegen Suben geneigte-Richtung. Die mahre Rifgung im Allgemeinen kann unmöglich einer herabfahren= den Motte und vielen später gemachten Erfahrungen ent= Minius versichert, daß der Indus sich gleichsam in Begleitung der Somie gegen Westen ziehes), bas heißt, daß man in den novolichern Theilen die aufgehende Sonne auf dem Flusse gerade vor sich hatte, wie in den südlich= sten: bort in den langsten Sommermonaten, wo die Sonne in Rordosten sich erhebt; hier im Spatherbst, wo sie aus Sudwesten zuerst sichtbar wird. Ptolem., der un= Areitig viele Erfahrungen vor sich hatte, drückt diese Richtung noch stärker aus, als sie senn sollte.

Wie übermäßig die Alten von der Größe der Nebenstüffe sprachen, zeigt das Bisherige, und man kann densten, welche Begriffe sie von dem Hauptstrome selbst hateten. Manche geben ihm geradezu 100 Stad. Breite ), andere etwas weniger, und Arrian glaubt außerst billig zu senn, wenn er der gewöhnlichen Breite 40, den engsten

<sup>1)</sup> Plin. VI, 17.

g) VI. 30. b) Strabo IV. p. 1095. die Beranlassung zu diesen übertriebenen Maafen gaben die oben angeführten Erzählungen bes Ktesias.

. Stellen 15, and dem Orte der Treppung in mehrere Arme 100 Stad. beplegt!). Die Liebe zum Wunderbaren Spatte so vielen Antheil an diesen Uebertreibungen, als die Leichtgläubigkeit. Die Macedonier mußten gerade in den Monaten August und September diese ihnen so unge-, heuer scheinenden Flusse passiren, in welchen sie mit jedem Jahre durch die eintretende Regenzeit und den geschmol= zenen Schnee in den Gebirgen die vierfache Menge ihres gewöhnlichen Gewässers aufzunehmen genöthigt sind, und ihre Ufer auf allen Seiten überschreiten. Dies lernten , die Begleiter des Zugs nach langerer Erfahrung einsehen, und doch schätzte man die Flusse nach der Größe, in der man sie damals gefunden hatte. Gerade als wenn man dem Nil zur gewöhnlichen Breite den Raum geben wollte, ben er bey seinem jährlichen Austreten einnimmt. In der Lange des Laufs sind die Nebenflusse wie ungefahr der Rhein und die Elbe, und hochstens konnten sie eben so groß senn als diese (den Acesines etwa ausgenommen), weil sie nicht fern aus einander liegen, und die Berstärkung vieler kleiner Flusse nicht bekommen konnen. Geschichte der Expedition beweist dies auch wider den Willen der Schriftsteller vollkommen. Ben dem Angriffe der Malli kommt das Heer an den Hydraotes, der nach Arrians Zeugnisse eben so groß als der Acesines, obgleich nicht so reißend wark), sindet, daß viele Einwohner sich über denselben flüchten, und sett ohne weitere Vorberei= tung durch den Fluß ihnen nach. Wollte man annehmen, daß gerade an dieser Stelle ein seichter Platz sich gefunden habe, so mag es seyn'; aber Alexander geht an einem an= dern Orte wieder geradezu über den namlichen Fluß zu= ruck, und zwar im Angesichte der Feinde, die den Ueber=

i) Arrian. V, 20. VI, 14. k) Arrian. V, 21. — V, 9. versichert Arrian, daß auch der Hybaspes in der trocknen Jahrszeit durchwadet werden könne.

gang fixeitig machen wollten!), folglich gewiß den Mas -nicht gewählt. hatten, wo er leicht passirt werden konnte. Ben einem Flusse von einer halben oder gar einer vollen Stunde Breite wandelt zuverlässig die Lust des Ueberschwimmens auch die geübteste Armee nicht an; und eigentlich ist in der Erzählung vom Schwimmen gar die Rede nicht. Der Uebergang geschah überdieß im Monat Oktober, da die Flusse noch hohes Wasser führten.

Eben so darf-man denm Indus selbst von den 40 Stab. Arrians mehr als die Halfte abziehen, er hat nach allem bisherigen gewiß kaum eine Stunde mittlere Breite, das heißt, er ist etwa so breit als die Donau in den un= tersten Theilen der Moldau. Deswegen bleibt aber doch der Indus ein ungleich mächtigerer Strom, denn er trägt diese ungeheure Wassermasse von dem Einflusse des Tschu= nab und Suttuluz, 100 geogr. Meilen lang, durch bas Land bem Oceane zu; die Donau hingegen gewinnt ihre ganze Größe erst durch Benströmung der Wallachischen und Moldauischen Strome, da wo sie im Begriff ist sich zu trennen, und in den benachbarten Pontus zu stürzen.

Nicht gemäßigter sind die alten Berichte vom Gan= ges. Weil man ihm mit Recht noch mehrern Umfang als dem Indus zuschrieb, ihn für den größten aller Flusse hielt, so war es gar nicht erlaubt, an der Breite von 100 Stad. = 2½ geogr. Meile zu zweifeln. Unterdes= sen haben uns die Besitzungen der Englander in ben Stand gesetzt, hierüber zuverlässiger als benm Indus zu Vor der Vereinigung des Oschumna oder urtheilen. Bemna hat der Ganges nicht mehr als 1 Engl. Meile Breite; nach dem Einflusse besselben, des Soan und vorziglich des Gagra, wächst er an manchen Stellen bis zur Breite von 3 Engl. Meilen "), welches noch keine

I) Arrian. VI, 7. 8.

m) Rennells mem. p. 258.

## 58 Erstes Buch. Sechstes Kapitel. Der Judus 2c.

volle & geogr. Meilen ober 30 Stad. deträgt. Die Beschreibung des Ganges sindet ihre natürliche Stelle erst in der Darstellung der Begriffe der Alten vom dstlichern Insbien, die ich in der Folge zu entwickeln suchen werde; aber die übertriebenen Begriffe von der Größe der Flüsse nösthigten mich etwas weniges vorans zu nehmen.

# Das zweyte Buch.

Spätere Kenntniß von Indien bis zur Zeit des Ptolemaus.

### Erstes Kapitel.

Indiens Größe und Figur nach ben Begriffen der Schrifts fteller vor Ptolemaus.

Rach Alexanders Abzuge und Tode bilbeten sich im eigentlichen Hindostan zwen ansehnliche Staaten: das Reich der Prasii am Ganges und Zemna, dessen fürchterliche Beschreibung schon die Macedonier von weitern Unternehmungen gegen Osten abgeschreckt hatte; und das burch Merander selbst erweiterte Land des Porus im Panschab, oder in den fruchtbaren Strichen zwischen den fünf Stromen, welche ben Indus vergrößern. Das lette fiel bald") durch die Griechischen Statthalter von Baktriana zc., welche sich in dem angränzenden Indien auf einige Zeit wichtige Besitzungen erwarben. Das erstece hingegen stieg zu einer fürchterlichen Größe, so daß es alle die kleinen Bolkerschaften, in welche die Macedonier das Land getrennt gefunden hatten, und die vom Alexander in der Nähe des angelegten Statthalterschaften mit sich vereis Die Streitigkeiten, in welche der Monarch der

a) Porus wurde vom Cubamus, dem Statthalter von Indien, burch Lift umgebracht, bald nach Alexanders Aobe. Diodor. ALX, 14.

Proffi dadurch mit dem Konige Seleucus und einigen fei= ner Satrapen verwickelt wurde, verschaffen uns eine nahere Bekanntschaft mit Hindostan. Denn die häufigen Unterhandlungen machten ofters Gesandtschaften von benden Seiten und einen langern Aufenthalt nothig. Bwen Gofandte, Megasthenes b) und Dimachus, zeichneten sich am meisten durch die Ausführlichkeit ihrer Nachrich= ten, aber auch zugleich durch den Hang zum Wunderha= ren, zur Uebertreibung und zur offenbaren Unwahrheit Sie hatten z. B. die Unverschämtheit, Herodots aus. alte Sagen von den großen Ameisen, die das Gold bus ten, die Volksmahrchen von Menschen mit Hundsköpfen, mit ungeheuern Ohren zc. als baare Wahrheit ihren Zeit= genoffen von neuem vorzulegen. Bon andern Uebertrei= bungen dieser Manner ben Gegenstanden, die sie schlechter= dings aus eigner Erfahrung wissen mußten, wird die fer= nere Erzählung von Zeit zu Zeit Proben darzulegen Ge= legenheit haben. Unterdessen lernt man doch durch ihre Erfahrungen und Erkundigungen etwas näheres von den dstlichen Gegenden, welche auch nach Alexanders Zuge unbekanntes Land blieben, man fing an durch sie sich ein Bild von Indiens Figur zu entwerfen, da man bisher gar keins gehabt hatte. Man erhielt nach und nach bie Marschruthen einiger andern Reisenden, die zuverlässi= gern Nachrichten des Admirals Patroclus; und dies was ren dann die Hulfsquellen, aus welchen Gratosthenes seine Beschreibung Indiens entwarf, welche alle Alte, selbst Strabo und Plinius, noch im Ganzen benbehielten; nur daß sie hier und da neuere Erfahrungen mit einmischten, und dadurch für den unerfahrnen Leser mehr Verwirrung ais Aufklarung verursachten.

b) Arrian. exp. Alex. V, 6. Megasthenes kam oft zum Sondracots tus, so lang er seinen Ausenthalt bep Sibyrtins dem Satrapen der Arachosier hatte.

Indien, sagt Eratosthenes, hat die Zigur eines Mombus oder verschobnen Bierecks, von dem die südliche und dikiche Seite jede um 3000 Stad. größer find, als die ihnen gegenüberstehenden. Die westliche Seite bildet der Indus in schiefer Richtung, wie sie zum Rhombus gehört; sie ist vom Kaukasus bis ins große Meer 13,000 Stad. = 320 geogr. Meilen lang. Diese Seite ist un-Areitig nach Alexanders Fahrt berechnet worden und zu groß ausgefallen; denn der Lauf des Flusses aus dem Ge= birge, das Indien gegen Norden begränzt, beträgt nicht mehr als 200 geogr. Meilen. — Die gegenüberstehende Seite zieht sich, ungefähr in paralleler Richtung mit dem Laufe des Indus, von Nordosten schief gegen Südwesten. Sie fangt mit ben Mundungen bes Ganges, ber außersten Granze Indiens, an, und wurde auch 18,000 Stab. wie die westliche Seite haben, wenn nicht, an der Stelle, wo die oftliche Seite sich von der südlichen trennt, ein an= . sehnliches Vorgebirge sich gegen Sudosten brangte, welches 3000 Stad. weit in das Meer vorläuft, folglich diese oftliche Seite 16,000 Stab. lang macht. Diese zwen Seiten bestimmen nach Eratosthenes und den Meisten die Breite des Landes; nur Megasthenes läßt sie für die Länge gelten \*).

Die Länge von Westen nach Osten-ist zum Theil nach wirklichen Messungen bestimmt; denn die große königliche Straße vom Indus nach Palimbothra, meist mit den nördzlichen Bergen parallel, beträgt 10,000 Stad. d). Der sernere Weg dis zur Mündung des Sanges kann sreylich keinen Anspruch auf so viele Zuverlässigkeit machen, man mußte ihn blos aus der Zeit bestimmen, die zur Fahrt

e) Strabo XV. p. 1010. Arrian. Ind. c. g.

d) Berabo XV. p. 1010. sagt dispuplow oradlow, aber es muß zwerlässig heißen puplow, welches schon Casaub. bemerkt. Der Beweis liegt in der Ratur der Sache, im Berabo selbst II. p. 118. und im Arrian. Ind. a.z., der seine Angabe ebenfalls aus dem Crastosth. entlehnt hat.

von den Mandungen des Ganges nach Palimbothra nothig war, und berechnete diesen Abstand auf 6000 Stad. Also beträgt die ganze Länge auf der Nordseite des Landes 16,000 Stad. (welches die kleinere Seite ist), und die entgegenstehende südliche Länge, von den Nündungen des Indus dis zum Vorgedirge Coliacum 19,000 Stadien, 3000 mehr als die nördliche, wegen des Vorgedirge birgs, welche sie mit der Ostseite des Landes gemein hat ").

Soviel lernten die Griechen am Hofe des Prasischen Mige im Allgemeinen von der Gestalt des Landes, borten richtig, ohne das Gesagte gehörig fassen zu können. Sobald man eine neue Charte neben die alte Schilderung legt, so findet sichs ohne Anstand, daß ihre Ostseite die Ostseite der Indischen Halbinsel bis an den Ganges, und ihre Subseite die Westseite der Halbinselist, daß die Nordseite sehr schief herunter von N. 28. nach Sud=Ost langs der Gebirge genommen war. Aber so verstand der unerfahrne Fremde die Erzählung des Eingebornen nicht; seine Erfahrung hatte ihn blos von der südöstlichen Richtung des Wegs vom Indus nach Palimbothra, und ungefähr von der nämlichen Neigung der nördlichern Gebirge be-Aus den altern Nachrichten glaubte er den sehr schief gegen Gudwesten gezogenen Lauf des Indus zu tennen; jener stellte die Rordseite vor, dieser die Westseite,

einen Fehlet, ber alles bisherige verwirren könnte. Der gemesssene Weg die Palimbothra ift 10,000 Stad., das weitere ökliche giebt er wieder auf 10,000 Stad. an, ohne sich mit einzelnen Besrechnungen weiter einzulassen, dach set er hinzu, das die in das Weser reichende Landspisse in dieser Summe begriffen sep. Diese lette Angabe belehrt uns von der Ursache seines Irrthums; en seste das Vorgedirge, das der Süds und Ostseite gemeinschaftlich ist, auf die Ostseite: solgt auch hier nicht mehr dem Eratossh., wie er selbst sagt, sondern einer gewöhnlichen Weinung. Er verwirrte sich aber dadurch so, das er die Südseite völlig mit Stillschweigen übergehen mußte. — Er sügt auch in dem nämlichen Aapitel noch den, das die geringste Strecke des Landes von Westen nach Osten, nach Wegasthenes (dem eben hierin Eratossh, solgt) 26,000 Stad. detrage.

und ihnen sollten die bepden ibrigen gerade entgegen liez gen. Also bildete er sich die soch sehlende Ost und Südzseite nach den beyden erstern, und machte aus dem Lande einen Rhombus, der zwar auch, wie in der Ratur, südzlich in den Deean reicht, aber nur mit schieser Richtung, nicht so gerade gegen Süden gesenkt, als es die Wahrheit ersoedert; und dadurch komte das zur Südküste werden, was im Grunde die Westäuste ist. Die beygesügte kleine Beichnung wird den Begriff des Cratosihenes und seiner Rachfolger deutlicher machen. Er blied so sest in dem Besühe seiner versährten Rechte, das auch Ptolemäus sich nicht entschließen konnte, ihn ganz wegzuwersen, obgleich vielsältige Ersahrungen, die er benutzte, ihm Winke genug von der Unzulässigkeit desselben geben mußten.

Betrachtet man die Nachrichten der Indier ohne die Auslegungen der Griechen, soverschaffen sie uns sichtbare Kennzeichen eines nicht ungekildeten Volks, das geographische Bekanntschaft mit seinem Lande, selbst mit der sudlichen Halbinsel hatte, und die Schifffahrt langs den Ruften betrieb. Aber die Einnohner von Palimbothra was ren es nicht, die aus ihren Erfahrungen Kenntnisse von der Südkuste verschaffen komten. Man erhielt sie von den Sinwohnern bes heutigen Karnatik, welche in spätern Zeiten als die größten Seephrer der östlichen Gegenben bekannt werden, und ihren Sandelnicht nur an die Mün. dungen des Ganges, sondert sogar über das hohe Meer bis nach Siam zc. verbreiten. Die nabern Umstande und Beweise dieses Handels sinden weiter unten ben den Angaben des Ptolemans ihre Stelle. Indessen wird man sich hierdurch schon erklären können, warum der fernere Beg von Palimbothra bis zu See nicht nach dem Laufe des Ganges, sondern ruckwirts von der Mündung bis zur Stadt auf 6000 Stad. angegeben ist. Das Maas tam von biesen fremben Schiffern, welche ben Strom binaussegelten. Die Einwohner von Palimbothra betrieben den Handel nicht selbst und die Herrschaft der Prasii erstreckte sich nicht bis zur Kulte, sonst wurde die Straße, welche vom Indus nach Palmbothra reichte, auch bis au den Mündungen des Ganges geführt haben. diese Bewohner der Sudkuste erhielt man einige Kenntniß von der ihnen nahe gelegemn Insel Taprobane (Cen= lon), aber nur von den nordlichern Theilen berfelben, weil sie ihren Handel, selbst in der spätern Jahrhunderten, blos auf dieser Seite führten; ben südlichern Gegenden gaben sie nach Muthmaßungen eine übertriebene Ausdeh= nung. Durch sie erhielt men endlich auch einige Kenntniß von ihrem eigenen Vaterlande, von dem Promont. Coltacum ), welches die außerste Spige der Sud= und Best= seite bildet, vom Ptolem. Prom. Kory genannt wird, und unter dieser Benennung noch der Insel Ceylon gegenüber Strabo nennt die Lewohner dieses Strichs Koniakis), vielleicht wollte er Koryaki schreiben. Die Alten behnten die Landspiße auf 3000 Stad. aus, weil sie ben benachbarten Busen bis zu ten Mündungen des Cavery= Fluffes hinzurechneten, ober vielmehr die Angaben ber Einwohner von den Kusten hres Vaterlandes unrichtig verstanden. Erst durch Ptolen., der eben so rechnet, lernt man die Behauptung versteher. Von hier aus erreichte man Taprobane im geringster Abstande, ber aber noch viel zu übertrieben angegeben wird. Die wahre Sid= spise des Landes, das C. Conorin, lernte man erst durch die viel spätern Schifffahrtender Aegyptischen Römer ken-Die Farbe dieser subligsten Bewohner erreicht ben= nahe die Schwärze der Aetliopier; aber der Bau ihres. Gesichts unterscheidet sie von Reger, so wie das flache Haar').

f) Plin. VI, 22. Mela III, 7.

g) Serabo XV. 1011. Kareaxi. Das Wort kommt brenmal vor, kann also wohl kaum ein Schieibsehler senn.

h) Serabo XV. 1019. und untet ben spätern auch Plinine.

Die Diagonale bes Rhombus von dieser Subspiße geben Megasthenes und Onesikritus bis an die nordlichen Berge Indiens auf bennahe 30,000 Stad., an einigen an= dern Orten nur auf 22,000 Stad. an 1). Ob nun gleich dieses Maas von mehr als 700 geogr. Meilen sehr über= trieben ist, so sieht man doch auch hieraus, daß die In= dier die wahre Lage ihres Landes kannten, folglich diesen Durchschnitt viel größer bestimmten, als eine von den Seiten des Landes. Patroklus hingegen und nach ihm Cratosthenes konnten mit dieser ungeheuren Größe ben der Stellung ber übrigen Lander nicht fertig werden, gaben also der Diagonale ihres sehr gedrückten Rhombus nur 15,000 Stad. = 375 geogr. Meilen, machten sie folglich kleiner, als die einzelnen Seiten des Landes. Schluß hat unterbessen volle Bundigkeit und die angenommene Lange trifft sehr nahe auf das wirkliche Maas von Süben nach Norben. Die Breite von Rhodus und dem Issischen Meerbusen setzte man nach Beobachtungen auf 86 Grade. Unmittelbar über diesem erhebt sich der Taurus und streicht zwar in ansehnlicher Breite von 4000 Stad., aber fast ganz in gerader Richtung nach dem aus persten Osten; folglich durfte auch die Nordgranze Indiens, welche das namliche Gebirge macht, nicht beträchtlich ho= her gerückt werden. Die Südgränze Indiens war allgemein mit der von Meroe in Afrika gleich auf 16%, Gr. angenommen, als blieb zwischen benden Granzen nicht mehr Zwischenraum, als 20 Grade, den Grad auf 700 Stad. berechnet, 14,000 Stad., oder wenn man von der Breite des Gebirgs etwas dazu nimmt, 15,000 Stad. Wir wissen, daß die Subspiße Indiens mit dem 8ten Gr. der Breite anhebt, und sich ungefähr mit dem 83ten gegen Norden endiget, zählen also einige Grade

i) Serabo II. 118, 119. Arrian. Ind. 3. Mennetts Geogr. V. 1.

mehr als Patroklus; da er aber 700 Stad. auf den Grechnet, der doch nur 600 Stad. hält, so fällt die Rechnung in eins zusammen.

## Zweytes Kapitel.

#### Inbiens gluffe.

Schon Alexanders Armee brachte durch Hörensagen über= maßige Begriffe vom Ganges (ο Γάγγης) zuruck, und die etwas spätern Augenzeugen glaubten eher noch gropere Erwartungen erregen, als diese Begriffe herabstimmen zu muffen. Da ihre Reisen großen Theils langs dieses Stroms gingen, so beschreiben sie ihn und die Rich= tung seines Laufs so genau, als man es erwarten kann. Gleich von der Quelle an, aus den Emodischen Bergen, fagen sie, ist es schon ein großer Fluß k); und sie sprechen wahr, weil sie von der Stelle reden, wo er mit ungeheurer Gewalt durch die Felsen bricht; sie ist unter dem 33ten Gr. ber Breite, und heißt ben den heutigen In-Doch schloß man von dieser ur= biern das Kuhmaul. sprünglichen Größe auf den entfernteren Ursprung, hatte auch wohl Nachricht bavon, wenigstens weiß Mela schon, daß der Ganges fernher aus mehrern Quellen komme, und erst durch deren Vereinigung zum großen Strome: werde '). Der fernere Lauf ist südlich, weil ihn entge= genstehende Berge zu dieser Richtung zwingenaber verlassen ihn biese, und er erreicht die Ebene, so neigt er sich gegen Morgen, so daß immer Gebirge weiter nord= lich ihn in der namlichen Neigung begleiten, nimmt viele

k) Arrian. Ind. 4. Curtius VIII, 9. Plin. VI, 18. Alii dicunt cum magno fragore ipsius statim fontis erumpere.
1) Pomp. Mela III, 7.

andere, theils sehr ansehnliche Flüsse auf, wird dadurch zum größten Strome der Erde, der im mäßigen Lause 80 bis 100 Stadien Breite und 20 Klastern Tiese hat "), überschwemmt jedes Jahr in der Ebene vieles Land, und eilt endlich dem östlichen Meere nach langem Lause entgegen. Wenn man das Uebertriedne der Breite und Tiese abrechnet, so glaubt man den der ganzen Beschreisdung einen neuen Erzähler zu hören. Daß alle seine Mündungen in die östliche oder südöstliche See sühren, wird nach der oden beschriedenen Figur des Landes nicht weiter aussallen; wohl ader, daß Strado ") nur von einer einzigen Mündung spricht, da doch Mela und Ptolem. sunf angeden "); die Teltern schweizen hiervon völlig.

Nach dem Zeugnisse des Megasthenes verstärken den Hamptstrom 19 andere Flüsse, von denen der größere Theil schisse ist. Plinius sührt nur die letztern an, Arzian aber giebt uns das vollständige Verzeichnis davon, die etwa auf einen oder zwey. Sie solgen hier nach seizner Ordnung, und wo es möglich ist, mit der Hinweisung auf die neuern Namen, welches durch ungeographisches. Hin= und Herhüpsen erschwert wird.

Der Jomanes. Es ist sonderbar, warum Arrian in seinem Berzeichniß gerade diesen wichtigsten und dem Ausländer am meisten bekannten Nebenfluß übergangen hat.

Daß er ihn kannte, zeigt schon eine andere Stelle P), wo

m) Arrian. c. 4. wo er am engsten ist 100 Stab. Breite. Strabo p. 1028. mittlere Breite 100 Stab., 20 Klaster die Tiese nach Mezgasthenes. Plin. VI, 18. wo der Fluß klein ist VIII Mill. Breite, mittlere Breite 100 Stad., die geringste Tiese 20 Schritte. Roch weit mehr übertreibt die Sache Aelian, h. animal. X, 41.— Gemäßigter waren die Berichte, welche Alexanders Heer von diesem Flusse einzog, man schähte ihn auf 32 Stad. Breite, aber dassit auf 100 Klaster Tiese. Cursius IX, 2. Diodor. XVII, 95. Plusarch. Alex.

n) Strabo p. 1028. Auch Plin. VI, 18. spricht nur von einer Mündung.

o) Mela III, 7.

P) Arrian, Ind. c. 8.

der nämliche Fluß unter dem verdorbenen Namen Jodares ('Iwßa'ons) erscheint. Plinius giebt den Namen, die Lage und die Gegend, wo er sich mit dem Ganges vereinigt, sehr genau an 4). Es ist unstreitig der heutige Fluß Osdumna oder Zemna, an welchem Delhi und Agra liegen, und der ben Allahabad in den Ganges fällt. Ptoelem. kennt diesen Fluß unter dem Namen Diamuna.

Der Kainas (o Kaïva's Arrian. und Plin.) 1) hat dem Namen Kan dis auf diesen Tag erhalten, nur daß er nicht unmittelbar in den Ganges, sondern durch das Land Bundelkund in den Zemna fällt, welches noch bep

mehrern der folgenden Flusse vorkommt.

Der Erannoboas (Boarroßoas Arrian. und Plin.). Dieser Fluß bekommt ben der Stadt Palimbothra, von welcher wir weiter unten sprechen, seine Nündung ); folglich haben ihn die meisten und selbst Rennell für den Saone oder Son gehalten, der einige Meilen westlich von Patna in den Sanges fällt. Da man aber hierben den veränderten Lauf des Flusses voraussesen muß, und da der Son unter zeinem wirklichen Namen besonders in dem Verzeichnisse erscheint, so fällt die Muthmaßung weg, und der Erannnoboas ist ein viel kleinerer, zwen Meilen dstich von Patna, den blos die anliegende Hauptstadt merkwürdig und vielleicht auch schissfbar machte.

Der Bossoanus (v Kossóavoc Arrian., Cosoagus Plin.) ist dem Namen nach (denn nähere Bestimmung der Lage wird nirgends gegeben) der beträchtliche Cosa, welcher von Tibet aus gegen Süden strömt und sich an den Gränzen von Behar und Bengalen mit dem Sanges vereinigt.

Der Sonus (so Dwos nor. Arrian. Plin.) ist dem noch unverdorbenen Namen nach der ansehnliche, durch

q) Plin. VI, 17. 19.

r) Arrian. Ind. c. 4. Plin. VI, 18. 2) Arrian. Ind. c. 10.

das westliche Behar strömende Fluß Saone oder Son, der 4 Meilen westlich von Patna in den Ganges stützt, und von mehrern für den Erannoboas gehalten wird. Ihn kennt auch Ptolem. unter dem Namen Soa, und setzt ihn vielleicht gedoppelt an.

Den Sittokatis und Solomatis (Derwonus, Dolouwres) nennt blos Arrian. Außer nahern Bestim= mungen sehlt hier auch die Aehnlichkeit neuerer Namen, ich weiß also nichts zu bestimmen. Doch da Megasthenes die meisten Flüsse zu kennen scheint, die sich von der Westseite her in den Zemna ergießen, so versteht-er vielleicht unter Sittokatis den Sind, der durch das Fürskenthum Sohud, südöstlich von der Festung Gualior in den Zemna fällt; und unter Solomatis den Sadi, der südlich von Delhi sich mit dem Zemna vereinigt.

Der Bondochates (ö Kordoxárys Arrian und Plin.) ist wohl gewiß der Gunduk, welcher von den nördlichen Bergen gegen Süden sließt, und gerade Patna gegen= über in den Ganges fällt. Der Fremde konnte einen Fluß nicht unbemerkt lassen, welcher der Hauptstadt so ganz nahe ist.

Der Sambus (o Saußog Arrian.) ist wahrscheinlich ber Namensähnlichkeit wegen, der beträchtliche Sambus oder Cschambull, welcher südlich von Agra in den Zemena fällt.

Der Agoranis (o' Ayaquere) bezeichnet nach Rennell den Gagra, den mächtigsten aller Nebenslüsse des
Ganges, welcher seine Quelle nahe den dem südlichen Urs
sprunge des Ganges hat, durch Tidet und die Provinz Aud fließt, und sich 7 Meilen westlich von Patna mit dem Ganges vereinigt. Nir däucht es mehr der Gawrah, so wie der unmittelbar daben stehende Magon (Maywir) der Ramgonga zu senn, welche bende an der Ostseite des Ganges sließen, und etwas über dem 27sten Grade der Breite in denselben sallen. "Auch ber Rommenases (Kopperasys), ein großer Fluß, fällt in den Ganges." Rennell erklärt ihn für den Caramnassa, der östlich von Benares in den Ganges sließt; aber dies ist den weitem der kleinste unter allen discher beschriebnen, da doch Arrian nur ihn allein einen großen Fluß nennt. Sollte er nicht wahrscheinlicher den Gagra bezeichnen, als der vorhergehende Agoranis? Selbst die Namensähnlichkeit vermißt man den dieser Angabe nicht, denn der Gagra heißt in seinem höhern Laufe Renas oder Kenar. Ptolemäus scheint den Gagra unter dem Namen Sabarus zu kennen.

Der Kakuthis (Káxovdes) vielleicht ber Gumty, ber nordlich von Benares in den Ganges fällt.

Der Andomatis ('Avdwuaric) fließt von den Mandiandinä, einem Indischen Volke her. Der Fluß ist so unbekannt, als das Volk.

Der Amystis ("Apvorig) ben der Stadt Katadupå. Den Namen der Stadt hat wahrscheinlich der Grieche von den Wasserfällen des Nils entlehnt, und in diesem Falle ist die Stadt Jurdwar, etwas unter dem 30 sten Gr. der Br. gemeint, wo der Ganges zum letztenmale sich durch das Gebirge drängt, und der Fluß ist dann der auf der Ostseite sließende Patterca, der frenlich nichts von der alten Benennung verräth.

Der Oxymagis (Oxipayes) fließt ben dem Volke, Pazala genannt. Diese Benfügung belehrt uns wenigsstens über die Lage, in der wir den Fluß suchen müssen, weil Ptolemaus das nämliche Volk Pasala und auch den Fluß kennt, aber ohne ihn zu nennen: Er setzt ihn gezade mitten zwischen Palimbothra und der Stelle (ben Razemal), wo der Ganges seinen Lauf anfängt gerade gegen Süden und das Meer zu wenden. Diese Angabe weist auf den Fluß Vogmutty, der von dem nördlichen Gebirge herunter, der Stadt Monghir gegenüber in den

Strom fällt. Doch hakte ich den vom Ptolemaus angesetzen Fluß eher für den viel beträchtlichern Cosa.

Der Exineses (Equesons) fließt ben den Mathå, einem indischen Bolke. Ich kenne weder das Volk, noch den Fluß.

In diesen 18 Flussen Arrians darf man vielleicht ben unbekannten Prinas des Plinius rechnen, um die Bahl 19 voll zu machen; doch wird von ihm nicht bemerkt, daß er in den Ganges salle.

Anser den bisherigen Flussen nennen die ältern Schriftsteller noch im innern Lande:

Den zestörus. Nach Plinius') Angabe ist es zuverlässig kein anderer, als der Zaradrus des Ptolemäus,
der östlichste unter den Flüssen, welche den Indus vergrößern, und den Panschab bilden. In dem Anin Akdari heißt er Schetuder und heutzutage Scelersch, oder
Sutuluz. Alexander kam nur dis an den Hypasis
(Beyah) und wußte nicht, daß beyde in Vereinigung
dem Indus zueilen.

Den Silas") Fluß, in welchem nichts schwimmt, wird man wohl nur in der Fabel suchen durfen, und zwar in der Fabel der Indier, denn sie zeigen noch heute gesheiligte Quellen, von welchen sie das namliche glauben.

Auch den schlangenförmigen Erymanthus kenne ich nicht, der von den Anwohnern in viele Canale getheilt wird und daher wenig Wasser in die See bringt.

Aber unerwartet darf jedem Leser aus jenem Zeitzalter die Bekanntschaft mit dem Burremputer senn, von dem die meisten Geographen und selbst Ptolemaus nichts wissen. Unterdessen läßt sich die Beschreibung, welche

x) Curt. VIII, 9.

t) Plin. VI, 17. u) Arrian. Ind. c. 6. Auch Strabo p. 1026. Er nennt shn Silias, und sest shn in bie Gebirge.

Curtius ) giebt, beynahe auf keinen andern Fluß benten. "Man hort wenig vom Dyardanes, weil er in den außersten Theilen Indiens fließt; er hat aber nicht nur Crocodile, sondern auch Delphine, und Thiere, die man ben andern Volkern gar nicht kennt." Die außerste Entfernung, die Seethiere, welche die hohe Fluth in die weite Mündung des Burremputers führt, lassen sich sonst auf keinen Fluß Indiens anwenden. dessen ware man doch berechtigt, in die gewiß von einem alten Griechen entlehnte Erzählung des Curtius Miß= trauen zu setzen, weil er oft die beste Nachricht durch Leichtsinn verunstaltet, z. B. gleich wenige Zeilen vorher ben Acesines in den Ganges fallen läßt, und von dem Ungestüm der gegeneinander strömenden Wellen alles das vorträgt, was die ältern von der Vereinigung des Hydaspes und Acesines erzählen; aber auch Strabo bestätigt seine Angabe bennahe mit den nämlichen Worten, führt noch den Artemidor als Quelle an und versichert, daß er sich mit dem Ganges vereinige, nur nennt er den Fluß, vielleicht weniger richtig, Debanes (Oidarns) \*). Ptolemaus hielt ihn wahrscheinlich für die ostliche. Mindung des Ganges, der auch wirklich einen Arm seinem größern Nachbar zuschickt.

### Drittes Kapitel.

Stabte und Bolfer.

Die Schriftsteller von Alexanders Zügen sowohl, als die nächstfolgenden sprechen durchgängig von der großen.

y) Curtius VIII, 9.

z) Strabo p. 1047.

Menge Indischer Städte "): indessen haben sie nur die Ramen von sehr wenigen, und von noch wenigern die wahre Lage der entfernten Nachkommenschaft hinter= lassen. Die Städte am Indus und den Nebenslüssen desselben sind in der Darstellung von Alexanders Unter= nehmungen so viel möglich angezeigt worden; die öst= lichern soll die gegenwärtige Auseinandersetzung einiger= maßen zu bestimmen suchen.

Die Indier, wenigstens das Volk der Prasii, als es auf einige Zeit seine Macht gegen Westen bis an und über den Indus verbreitete, hatte die Sitte offent= liche Heerstraßen durch das ganze Land zu ziehen, und jebe 10 Stadien, ober wahrscheinlich mit jeder halben ' Indischen Meile, eine Wegsaule zu setzen, welche den Abstand und Namen der Stationen angab b). Eine folche Straße erstreckte sich vom Indus bis nach Palim= bothra, der Hauptstadt des Volks; sie betrug nach den gegebenen Maaßen 10,000 Stadien ') = 250 geogr. Meilen, wovon man wirklich nur ben sechsten Theil für die Umwege abziehen darf, um die wahre Entfernung Megasthenes und wahrscheinlich noch meh= rere seiner Zeitgenossen wanderten auf dieser Straße; aber zum Ungluck haben sie, ober doch wenigstens die Schriftsteller, welche wir benutzen mussen, die genaue Lage und Richtung dieser Hauptstraße nicht angegeben. Durch ben Panschab, ober bie nordliche Gegend ber Indus-Flusse, ging sie nicht; denn Alexander hatte auf seinen Zügen keine solche Straße angetroffen, und nach ihm stand diese Gegend unter dem von ihm eingesetzten Konige Porus d). Wahrscheinlich lief sie also aus der Rähe

a) Arrian. Ind. c. 8. "Die Jahl ber Städte Indiens läßt sich nicht genau angeben, wegen ihrer Menge."

b) Strabo XV. p. 1054.
c) Arrian. Ind. c. 3. Strabo II. p. 118. XV. p. 1010.

d) Arrian. Ind. c. 5. Der nämliche Megasthenes, der die große

von Multan gegen Subosten; denn weiter sublich hin= dert die große Buste langs des Indus ahnliche Un= ternehmungen. Zum Beweise bes Gegentheils könnte man die Beschreibung des Wegs ben Plinius ") anfüh= ren, der ihn über den ganzen Panschab, über den Bemna bis zum Ganges, und von da, langs des Stroms gegen Subosten, nach Palimbothra führt. Aber eben diese Stelle zeigt nur besto stärker für den Sat selbst. Es ist hier mit keiner Splbe von der ge= zogenen Straße, sondern von dem Zuge Alexanders und weiter oftlich von dem Wege des Seleucus die Rebe; und sein Maas, selbst nach der kleinsten Angabe, beträgt vom Indus bis Palimbothra 1933 Mill. = 15,480 Stadien, ist also noch um die Halfte größer, als der ohne Zweifel sublichere gerade Weg von 10,000 Der geringste Blick auf die Charte zeigt, daß hier nicht von einer geraden Straße die Rede senn tonne.

Indessen macht uns doch die Zeichnung des Plisnius mit der Lage einiger Derter bekannt; wir müssen ihr also in Ermangelung besserer Hinweisungen folgen. Bon Tarila an die an den Fluß Hydaspes sind 120 Mill. — 25 geogr. Meilen; die an den Hypasis, die Gränze von Alexanders Unternehmungen, 49,390 Schritte; — dieses Maas reicht nur die an den Hydraotes, und es trifft, von diesem Flusse an gerechnet, auch die folgende Bestimmung zu, außerdem ist sie viel zu groß; — die zum Zestorus (Suttuluz) 168 Mill.; eben so viel von da zum Iomanes (Zemna). Der Weg führte wahrscheinlich von Ludhana am Suttuluz gerade distlich nach Panniput an den Zemna, und die Berechnung trifft so genau zu, als die folgende. Vis an den Ganges 112 Mill.

Straße beschreibt, kennt auch ben Porus noch, und zwar als eis nen mächtigern König, als selbst Sandracottus war.
e) Plin. VI, 17.

Den Ganges erreichte also Seleucus etwas süblich unter Hurdwar, und der fernere Weg geht langs den westlichen Usern dieses Stroms fort. Aber die Zahlen von hier dis Palimbothra sind durchaus verdorden; nur blos dis zur Mündung des Zemna werden 911 Mill. — 182 geogr. Meilen gerechnet; ein Maas, das selbst nach den Krümmungen des Ganges dis über die damals bestannte Quelle desselben rückwärts sühren würde. Bey dieser offenbaren Verfälschung kann ich nichts als die Worte des Plinius geben. Nach Rhodopha 119 Mill. Diese Entsernung würde die Stadt in die Nähe des heustigen Ramgat bringen.

Von da bis zur Stadt Calinipara an dem Ganges 167 Mill. Das Maas führt nach der alten Stadt Canoge (Canoz), wo noch viele Ruinen von Denkmalen der Vorzeit gefunden werden, die Rennell sogar für die der Hauptstadt Palibothra hielt.

Aber von hier bis zum Einflusse des Zemna kann man, selbst nach den Krümmungen des Ganges gerech= net, nicht mehr als 45 geogr. Meilen = CCXXV Mill. annehmen, und so sollte auch vielleicht statt DCXXV gelesen werden. Der fernere Weg dis Palimbothra, dessen Lage aus andern Rücksichten bekannt ist, beträgt ebenfalls nicht viel mehr als 50 geogr. Meilen, da doch Plinius CDXXV Mill. giebt: ich weiß nichts zur Bezichtigung des sichtbaren Fehlers. Vielleicht ist die richtigere Lesart CCXXV Mill.

Palimbothra oder Palibothra<sup>1</sup>), eine sehr große im länglichen Viereck gebauete Stadt am Ganges, ben dem Einflusse des Erannoboas. Die Länge derselben längs des Flusses betrug 180 Stadien, die Breite 15 Stadien, der Graben um die Stadt hatte 6 Morgen

f) Mallußedea Arrian., Ptol., Steph. Byzant. Malisodea Strado, Plin.

Breite, die Tiefe 30 Ellenbogen; 570 Thurme und 64 Thore waren langs der holzernen Mauer. Eine folche Größe, die alle Europäische Städte weit hinter sich läßt, hat für die Asiatischen wenig Uebertriebenes, wo nicht regelmäßig Haus an Haus gedauet, und keins mehrere Stockwerke hoch ist. Rennell schäft die alte Stadt Gaur in Bengalen nach ihren gegenwärtigen Ruinen für viel größer.

Die Lage bieser Stadt darf man mit vieler Zu= verlässigkeit ganz in der Rahe von Patna, der Haupt= stadt in Behar, annehmen, nicht blos weil man nach Rennells h) Versicherung die neuere Entdeckung gemacht hat, daß sich ben Patna die Ruinen einer sehr großen Stadt finden, die Patelputer ober Pataliputra hieß; sondern auch weil die Angaben der Alten auf diese Stelle hinweisen. Sie versichern i), daß Palimbothra ungefähr 6000 Stadien von ber Mundung des Ganges entfernt liege, und daß man diese Entfernung nach den Fahrten den Fluß ruckwarts von der Mundung berechne. Deswegen nimmt schon Patroklus nur 5000 Stadien an, Plinius k) sett 628 Mill. = 5100 Stabien, und des Ptolemaus Grade geben genau eben so viel Sta-Diese Entfernung beträgt 125 geogr. Meilen, und der wahre Abstand von der offenbaren See, langs des Flusses nach Patna, nur hochstens 100 geogr. Meilen; aber jedermann wird diesen Ueberschuß des fünf= ten Theils ben der Fahrt auf einem sehr gekrummten Fluffe völlig passend finden. Eben so trifft sichs mit dem Maase-nach dem Laufe des Ganges; denn sind

k) Plin. VI, 17.

g) Arrian. Ind. c. 10. Strabo XV. p. 1028. Diodor. II, 39. versichert, das herkules Mauer und Graben gezogen habe.

h) p. 49. i) Strabo II. p. 120.

gleich die Zahlen der Entfernung von der Mündung des Jomanes dis zur Stadt in dem Terte des Plinius zu groß, so zeigen sie doch, daß der Abstand beträchtz sich war; daß Palimbothra wenigstens nicht den der Bereinigung dieses Flusses mit dem Ganges lag; und es ist kein Widerspruch, wenn der nämliche Schriftstelz ler weiter unten behauptet: amnis Jomanes in Gangem per Palibothros decurrit; denn dieser Name bezeichznet das Volk, nicht die Stadt.

Eine Schwierigkeit entsteht durch Arrians ) Versicherung, daß ber Fluß Erannoboas, an dessen Mundung sie lag, ein sehr beträchtlicher Fluß mar. Rennell nimmt beswegen an, daß er der Soane ober Son senn muffe, der in späterer Zeit seinen Lauf verändert und weiter westlich genommen habe. Aber kein anderer spricht von der ausgezeichneten Größe des Erannoboas, und Strabo mag nicht einmal seinen Namen ansetzen, er fagt blos, die Stadt liegt ben der Mundung eines anbern Flusses in den Ganges m). Ueberdies wird der Sonus (Soane) von Arrian besonders angeführt, und auch Ptolemaus entfernt die Stadt um einen Langengrad von der Mündung eines Flusses, den er zwar ohne Na= men läßt, der aber wohl kein anderer, als der Son seyn kann, wie die Auseinandersetzung von des Ptolemaus Charte beutlicher zeigen wird. Will man aber von dem beträchtlichen Flusse schlechterdings nicht abge= , ben, so kann vielleicht der Gunduk verstanden senn, welcher gerade der Stadt gegenüber mundet.

Palibothra war die Hauptstadt der Palibothri,

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. c. 10. Die angegebene Größe ist Ursache, baß Rod bertson die Stadt Palimbothra nach Allahabab versetzt, folglich den Erannoboas für den Zemna hält. Aber ein einzelnes, vielleicht nur übel ausgedrücktes Zeugniß kann unmöglich allen übrigen Ansgaben und Umständen das Gegengewicht halten.

2016 Mr. 2016 M. 2018.

wie sie Plinius") nach der Stadt nennt. Er räumt ihnen den ganzen Strich an der Westseite des Ganges langs dem Zemna und viel weiter sudostlich ein; fügt aber selbst hinzu, daß Prasii (Moassou) der eigentliche Name des Volks sen \*). Schon Alexanders Heer hatte von diesem ansehnlichen Bolke, dessen Namen man ih= nen Prasii (Moaiscoe) P) nannte, so fürchterliche Nachrichten eingezogen, daß ihnen alle Lust zu weitern Unternehmungen verging. Man erzählte ihnen von 200,000 Fußgangern, 3000 Elephanten, 20,000 Rei= tern, 2000 Bagen; andere von einer noch ungleich größern Anzahl. Daß die Menge nicht übertrieben war, zeigte die nachst folgende Zeit. Megasthenes fand den König ber Prasii an der Spige eines Heers von 400,000 Mann 9), und Plinius, ich weiß nicht aus welcher Nachricht, weiß vollends von 600,000 Fußgangern, 30,000 Reitern, 9000 Etephanten zu sprechen, die immer benm ersten Aufgebote bereit stånden oder im täglichen Solbe wären ').

Bur großen Monarchie erhob das Reich der Prasier Sandrocottus') ober Androcottus, ein Mann von geringer Herkunft, der sich anfangs als Ansührer eines Räuberhausens auszeichnete und endlich selbst Besitzer des Reichs wurde. Diese Erzählung, welche Justinus') liefert, wenn sie auch in einzelnen Umständen sabelhaft klingt, darf uns doch im Sanzen nicht unwahrscheinlich

n) Plin. VI, 19. Auch ber Beherrscher bes Landes führte von der Hauptstadt den Titel: Palibothrus. Serabo p. 1028.

o) Strabo XV. p. 1028.
p) Diodor. XVII, 93. Plutarch. Alex. p. 1285. Curtius IX, 2. nennt sie Pharrasii.

q) Strabo XV. p. 1035.

r) Plin. VI, 19.
s) Strabo schreibt p. 1028. Zavdzonórrog und so die meisten;
Curtius aber Sanbracottus. Plutarch 'Avdzonórrog. —
Anbrokotus und Anbrakotus Appian und Oros.

t) Justin. XV, 4.

duten, da noch bis diesen Tag schnelle Aenderungen der Reiche in Indien sehr gewöhnlich sind; sie wird desto wahrscheinlicher durch die Nachricht, welche schon Meranders Begleiter lieferten, daß der damalige-König der Prasii eines Barbiers Sohn gewesen sen, der mit außerster Unzufriedenheit des Volks regierte"). Die Erzählung scheint sogar barzulegen, das Sandrocottus seine ersten Unternehmungen nicht gegen bas Reich der Prasii, sondern gegen die Griechischen Statthalter gewendet habe \*), welche Alexander in Indien ließ, und erst als er diese Bolker, die Malli 2c., durch den Reiz ber Freiheit sich eigen gemacht und sie von aller frem= den Herrschaft befreyt hatte, auch Gebieter des an= sehnlichsten der ostlichen Volker geworden sen. Auf die namliche Art, vielleicht auch mit den namlichen Bolkern, den Razputen, gründeten die Maratten ihre Herrschaft. Seine Monarchie erstreckte sich nicht über die nordli= chen Theile des Indus, den Panschab, denn daselbst herrschte noch Porus mit großer Macht ); sondern vom Ganges und dem Zemna an gerade westlich bis an und über ben Indus, so weit die Indischen Statt= halterschaften der Griechischen Satrapen gereicht hat= Daher kann Plinius sagen, daß der Indus zunächst an dem Bolke der Prasii fließe "), welches im eigent= lichsten Verstande genommen eine Ungereimtheit ware.

Seleucus Nicator war kaum im Besitze von Babylon, so sah er sich genothigt, einen Zug in die entferntes sten der obern Provinzen zu thun, wenn sie nicht vollig verloren senn sollten. Er brachte Baktria in Ordnung,

n) Curtius IX, e.

n) Daß er sie angriff, sagt Justin. Auch Appian. Syr. c. 55. vers fichert, daß Androcottus die Indier zunächst dem Indus beherrschte.

y) Arrian. Ind. 5. 2) Plin. VI, 19. zu Ende. Wenn Plutaroh. Alex. p. 1283. vers kapert, das Androfottos mit 600,000 Mann ganz Indien eingenoms men habe, so kann man dies nicht genau nach dem Worte nehmen.

burchwanderte das Reich des Porns und griff den Sansbrocottus in dem Innersten seiner Staaten am Zemna und Ganges an. Nach der Marschruthe, welche uns Plinius ") vorzeichnet, kam er vielleicht dis gegen Palimbothra. Der Indier mit seinem ungeheuern Heere wagte es nicht, mit ihm zu kämpfen, suchte vielmehr einen Verzeleich, welchen Seleucus annehmen mußte, weil er in Gefahr war, durch die gränzenlose Herrschsucht des Antigonus im westlichern Usien alles zu verlieren. Er bekam 500 Elephanten, welche dald hernach das meiste zum Untergange des Antigonus bentrugen, trat aber alles ab, was Sandrocottus ohnedies schon im Besitze hatte, die Provinzen der Griechischen Satrapen in Insbien, nehst den dazu gehörigen Strichen zunächst an der Westseite des Indus ").

Daß Seleucus und sein Nachfolger Antiochus in der Folge gute Nachdarschaft hielt, lernen wir durch die häusigen Gesandtschaften, denen wir die meisten ältern Nachrichten aus dem innern Indien zu dansten haben; auch den Ptolemäus Philadelphus dewogen Handlungsabsichten zu einer ähnlichen Gesandtschaft. Aber die Geschichte der spätern Zeit giebt uns kaum den Namen eines oder zweyer Indischer Könige, von denen wir nicht einmal überzeugt seyn können, ob sie Regenten der Prasii oder eines andern Volkes waren. Denn dieses Reich ging unter; wann, und auf welche Art, bleibt uns wohl auf ewig unbekannt. Längs dem

a) Plin. VI, 17. Bielleicht kam Seleucus nicht einmal an den Zusammenfluß des Zemna, und hatte die fernern Maafe blos durch hörensagen, die deswegen so übertrieden aussallen. Es wird auch hier keine Stadt an der Bereinigung der benden Flüsse angegeben, da es doch in den höhern Gegenden geschieht, und wir aus andern Nachrichten wissen, daß es Städte am Zusammensstusse gab. Ueberhaupt müßten doch wohl die Bedingungen ans ders ausgesallen senn, wenn sie Seleucus vor den Thoren der Hauptstadt, oder gar im Besige derselben gemacht hätte.

b) Serado XV. p. 1054.

ganzen vereinten Laufe des Indus finden wir im ersten Jahrhundert ein von Norden eingewandertes Volk, und das Land heißt von ihnen Indo = Skythia. ben Ufern bes Ganges beherrschen nach den Angaben des Ptolemaus nicht mehr die Prasii ihre Hauptstadt Palimbothra, sondern ein ganz anderes unbekanntes Bolk, die Mandaka, in langer Strecke. Das Land der Prasii wird in einen kleinen nordlichern Winkel ver= schoben, oder ist vielmehr nur aus den altern Nachrich= ten an die Stelle gekommen. Indien bestand von jeher aus vielen kleinen Bolkerschaften, die sich wieder getrennt zulhaben scheinen, als ein schwacher Fürst die Bande der Monarchie nicht fest genug zu knupfen wußte. ser ewigen Abwechslung und Trennung liegt wohl auch die Ursache, warum die Indier, ben allem Alter ihrer heiligen Bucher, boch keine zusammenhangende Geschichte aus diesen entfernten Zeiten aufzuweisen haben. Sit jeder spätern Monarchie blieben aber doch immer bie Ufer des Ganges und Zemna, so wie sie es ber altesten waren; denn das Volk der Prasii ist das ein= zige uns bekannte, welches die Reihe seiner Könige, von Bacchus und dem viel spätern Herkules an, durch die vielleicht übertriebne Zahl von 6000 Jahren herzurechnen mußte c).

Daß in dem Herzen der Prasischen Besitzungen, zu der Zeit als ihre Macht am größten war, sich die Ramen der einzelnen Völkerschaften erhielten, aus dez nen die Monarchie erwuchs, deweist das kleine Volk der Surasena (Loveachivas), mit welchem, ihren zwen Siddten, Arthora und Klisodora (MéGopa, Klescospopa), und der vorzüglichen Verehrung des Heckules uns Megasthenes bekannt macht. Plinius")

c) Arrian. Ind. 8. 9. Plin. VI, 17.

d) Arrian. Ind. c. 8.

) Plin. VI, 19.

Mannerts Geogr. V. 1.

belehrt uns, daß der Fluß nicht Iobares (Twöigne), sondern Iomanes heißt, daß die bepden Städte an der Mündung des Zemna, folglich eine von benden an der Stelle des heutigen Allahabad lag, welches noch immer als eine den Indiern besonders heilige Stadt bekannt ist.

Das wichtigste Bolk des dstlichen Landes nach den Prasii waren die Gangarida, die schon Alexanders Begleitern als Bundsgenossen des erstern Bolks bekannt wurden. Den Namen erhielten sie vielleicht von dem Ganges, wiewohl Plinius') den wichtigern Theil dersselben die Gangarida Calinga auf die nachkliegende westliche Küste von Drissa und die nordlichen Gircarssetzt, ihnen ein Vorgebirge mit dem namlichen Zunamen, eine Handelsstadt, Dandagula, und einen eignen Fürsten beplegt, dessen Macht auf 60,000 zu Fuß, 1000 Reiter und 700 Elephanten geschätzt wurde. Die Residenz heißt Parthalis.

Das Vorgebirge der Calinga ist, nach dem gesgebenen Maase des Plinius von 625 Mill. — 125 geogr. Meilen, das Cap Gordewar den der nordlichen Mündung des Flusses Godavern, oder das namliche, welches Ptolemaus als den Standpunkt der Schisser angiebt, die gerade oftlich über den Busen nach Chryse segen wollten; und diese Angaben und Bestimmungen zeigen den Plinius schon von spätern Nachrichten. Pto-lemaus kennt zwar den Namen Calinga nicht mehr; die angegedene Küste heißt in ihren südlichen Pheilen, in den heutigen Circars, Mäsalia, und die dem Ganzges nähern Theile läßt er ganz ohne Namen: aber er kennt doch die Stadt Kalliga in einiger Entsernung von der Küste am Flusse Tyndis, und bezeichnet das durch wahrscheinlich die von Plinius angegedne Resis

f) Plin. VI, 20.

g) Plin. VI, 18.

denzstadt ben der heutigen Stadt Cullo am Mahanada= Ausse. Dandagula lag entweder in der Nähe des Borgebirgs vielleicht an der Stelle, wo Ptolemaus Palura hinset, oder an der Stelle der Stadt, welche

noch jest ben Namen Kalinga = patam trägt.

Die Gangarida selbst stehen ben Ptolemaus zwis schen den Mündungen des Ganges; eben dahin setzt sie auch Plinius, aber unter ihrem Geschlechtsnamen Ca= lingå oder Galingå, welches auch der wirkliche Name des Bolls gewesen zu sehn scheint: insula est magnae amplitudinis, gentem continens unam, Modogalingam nomine ). Er sucht sie von den übris gen Calinga zu unterscheiden. Plinius kennt noch eis nen andern Zweig derfelben, die Maccocalinga, wahrscheinlich auf der Ostseite des Ganges ').

· Plinius giebt keine Stadt ben ihnen an, Ptole= maus aber nennt die Stadt nach dem Fluffe Gange, und sest sie an den britten Arm des Stroms, wo heutzutage mehr Tiger als Menschen wohnen, ostlich von Duliapur. Ganz verschieben hiervon ist die Stadt Ganges ben Strabo k), lettere lag an der Stelle, wo ber Strom nach langem süblichen Laufe anfängt, sich gegen Osten und gegen Palibothra zu wenden, folglich ganz in der Rahe von Anopschir, am Ganges, sudost-

lich von Delhi.

h) Plin. VI, 19. i) Plin. VI, 17.

# Viertes Kapitel.

Benig bekannte und fabelhafte Bolter.

Die übrigen altern Rachrichten von Bolkern im innern Lande (benn andere Städte außer den erwähnten werben nicht genannt) enthalten theils leere Namen ohne nahere Hinweisungen, theils offenbare Zabeln. In den Emodischen Gebirgen (zu benben Setten des Ganges) sißen die Isari, Cosyri, Izgi, und im ho= hen Gebirge die Chisiotasagi und noch Aweige der Brachmanen!). Ich weiß zur Erklärung keine Sylbe benzufügen, als daß die Brachmana nicht blos eine eigne Kaste ausmachten, sondern daß ihnen auch Städte und Landereyen, ich weiß nicht, ob von ihnen völlig beset 1 ober nur beherrscht, durch alle Theile des weitläufigen Indiens zu Gebote standen und ihren Mamen führten. So traf Alexander auf Städte der Brachmanen im ostlichen Panschab, ben den Malli in Multan, am. sub= lichen Indus; wir finden ein Volk der Brachmanen hier im nordlichen Gebirge, und noch andete zerstreut in den mittlern und südlichen Gegenden.

Im innern Lande unter den Prasii wohnen die Monedes und Suari ), von denen die lettern. auch Ptolemaus Sabara nennt, und ihren Sitz ben Nagdur in den sidlichsten Theilen von Behar sehr kenntlich macht. Er fügt hinzu, den ihnen sen der Berg Maleus, dessen Schatten im Winter gegen Norden, im Sommer sechs Monate lang

l) Plin. VI, 17. m) Plin. VI, 19.

gegen Süben fasse. Die bezeichnete Gegend liegt zwar noch innerhalb des Wendekreises, so daß auf sehr kurze Zeit der Schatten auf die Mittagsseite fällt; aber dies hatte er ja mit allen süblichern Bergen Indiens gemein, und verdiente also nicht den ihm als etwas auffallendes demerkt zu werden. Die sechs Monate fallen an jedem Orte in Indien weg, da dieses Land den Aequator nicht erreicht; aber doch wollte wohl die alte Nachricht ein Gese die erhält als die übrigen Segenden; sie wollte den sübelichen Theil des Gebirgs Sates bezeichnen, das ohnehin dem Indischen Küstensahrer nicht undemerkt bleiben konnte. Vielleicht trägt die Küste Maledar noch den alten Namen des Gebirgs, wenigstens sinden wir im sechsten Zahrh. son das Reich Male auf der nämlichen Küste. S. unten-

Zu den Wölkern der Fabel gehören porzüglich die Derda"), ein großes Wolk in den nordöstlichen Gebirgen Inbiens, ungefähr im heutigen Tibet, deren Goldbistrikt gegen 6000 Stadien im Umkreise halt. Sie hatten Uederfluß an Gold, so wie nach Plinius die benachbarten Setä an Silber. Wir wollten diese-Nachricht dem Er= zähler Megasthenes auf sein Wort glauben, wenn er nicht ben diesem Wolke Herodots alte Sage von den goldgra= benden Ameisen mit allen möglichen Umständen ausge= schmuckt wieder zum Vorschein brachte. Ameisen, sagt er, Raubthiere von der Größe eines Fuchses und un= glaublicher Geschwindigkeit, graben im Winter die Goldkörner aus der Tiefe, und häufen sie, wie die Maulwürfe das Geschiebe der Erbe, vor dem Eingange ihres Baues. Das Gold ist so rein, daß es nur wenig Lauterung nothig Die lusternen Bewohner des Landes suchen die hervorgebrachten Schäße zu rauben, aber mit Gewalt geht

n) Strabo XV. p. 1052. Plin. VI, 19. nennt fie Darba. Arrian. Ind. c. 15.

bie Sache nicht, die fürchterlichen Ameisen warben Men= schen und Pferde zerfleischen. Also bewirkt die List, was der Gewalt unmöglich ist. Hier und da zerstreut hinge= worfenes Wild lockt die lauernden Wachter des Goldes zum Raube, und der schnelle Reiter hat unterdessen schon mit seiner Beute sich weit genug entfernt, um nicht mehr verfolgt zu werden. Das Gold verhandeln die Derda an jeden, der es ihnen abnehmen will, denn sie wissen es Bemerkungen über die Fabel ver= nicht zu schmelzen. langt wohl niemand, z. B. wie es denkbar sen, daß Leute der augenscheinlichsten Lebensgefahr entgegen gehen für eine Sache, von der sie keinen Gebrauch zu machen wissen; oder daß die streitbaren Ameisen den Angriffen einer be= betrachtlichen Menschenzahl sich widersetzen könnten. Genug die Sage erhielt sich ben allen folgenden Schriftsteltern, und zwar nicht sie allein, sondern auch die Nach= richt des nämlichen Megasthenes von den Pygmäen und ihrem ewigen Streite gegen die Kraniche ober großen Rebhuner; von den Leuten ohne Mund, die blos von gutem Geruche leben und unter schlimmen Ausbunstungen ihren Tob finden; von Menschen mit Hundsköpfen, mit un= geheuren Ohren, die ihnen zur Lagerstatt, zum Schute gegen die brennenden Strahlen der Sonne dienen.). Rur Schabe, daß nicht einmal die Ehre der Erfindung dem Lugner bleibt; denn weit frühere Griechen hatten bie Hundsköpfe und andere schöne Menschengestalten lange dor ihm an den Nordkusten des Pontus Eurinus gefunden, Ktesias verpflanzte sie zuerst nach Indien, und andere seiner Landsleute fanden sie wieder im nordlichsten Germanien, im südlichsten Africa; kurz überall, wo histori= sche Nachrichten aufhörten.

Plinius?) spricht auch noch von Wölkern jenseit bes

o) Strabo XV. p. 1037. p) Plin. VI, 19.

Sanges. Die Modubä, Molindä, Uberä mit einer prächtigen Stadt gleiches Namens, Galmodroess, Preti, Calissä, Sasuri, Passalä, Colubä, Orrulä, Abali, Caluctä, beren König 50,000 Fußgånger, 4000 Reiter und 400 Elephanten unter den Wassen hat. Endlich das viel mächtigere Volk der Andarä, das sehr viele Odrser, 30 mit Mauern und Thürmen besestigte Derter bewohnt, und seinem Könige 100,000 Mann, 2000 Reiter und 1000 Elephanten liesert.

Unter allen diesen Namen erkennt man mit Gicherheit blos die einzigen Passals aus Ptolemäus als Anwohner des Flusses Cosa, an der Nordwestgränze von Bengalen wieder; und mit einiger Wahrscheinlichkeit die Modubk und Molindä, für die Marundä des Ptolem., der sie wie Plinius zunächst an die Gangariden setzt, und ihnen das ganze Bengalen an den östlichen Usern des Ganges zu demohnen giedt. Vielleicht bezeichnen auch die Tiladä, welche Ptolemäus ditlich von den vorigen setzt, die Talucek des Plinius Von den übrigen, selbst den beträchtlichen Andara, läst sich nichts sagen, als daß sie weiter östlich zu suchen sind.

Anßer den Nachrichten der altern Griechen benußte Plinins augenscheinlich die Angaben späterer Handelsleute, nicht blos an den Küsten, sondern im ganzen innern Lande, welches der Westtüste und dem Indus zunächst liegt. Da ist denn nicht weiter von einem Reiche der Prasii die Rede, sondern es erscheinen, vom Sindslusse die gegen den Zemna hin, lauter einzelne unabhängige Völker unter eignen Konigen, deren Macht immer im Allgemeinen angegeben wird, so wie sie der Reisende ersahren konnte.

# Fünftes Kapitel.

Spätere Rachrichten von den Ramen und ber Lage Indischer Bolter.

Bisher waren zwar schon hin und wieder neuere Nachrichten mit bengemischt, aber zusammenhangend fangen sie ben Plinius mit dem Maase der Kuste zwischen dem Ganges und Indus an 1). Er hatte deren mehrere vot sich (wie wir benn auch aus Strabo wissen, daß schon zu seiner Zeit bis zum Ganges geschifft wurde), und beklagt Die große Verschiedenheit derselben. Es versteht sich, daß das Maas jedes einzelnen Schiffers verschieden aussiel, um besto mehr, da fie nicht einerlen Hafen besuchten und dadurch dem mit der Kuste noch vollig unbekannten Geographen vielfältige Berwirrung verursachten. hat Plinius nicht übel gewählt; das ganze Maas von 3220 Mill. = 644 geogr. Meilen wird man langs der Kuste zwischen den bezohn begranzenden Flussen wieder Die erste Station reicht vom Ganges bis zum Worgebirge der Calinga (C. Gordewar), von dem wir schon gesprochen haben; die Zahl von 625 Mill. ist nicht verfälscht, sondern trifft richtig zu. Die zwente Station Tropina trägt wohl blos einen von den ersten Schiffern gebildeten griechischen Namen; das Maas von 1225 Mill kommt in die Nähe von Cotschin. Die dritte von 750 Mill. ist das Vorgebirg Perimula, mit dem damals vorzüglich besuchten Marktplate. Das Maas erreicht die Landspiße südlich von der Insel Bombay, und vielleicht

q) Plin. VI, so. bep ben Borten: Mensuram in ora etc.

wurde die Insel selbst mit unter hieser Beneunung nerstand den, denn Aelian so wie Pzezes ') nennen Perimuda (Ifeosponda) eine Insel im Meere der Judier. Das noch übrige Mgas von 620 Mill. führt in die Mündungen des Indus nach der Stadt Pattala.

III innern Lande zwischen dem Indus und dem Zemna sigen Bergvölker; die Cestimo Cetriboni in Waldern; nach ihnen die Megalla, ihr Konig besitzt 500: Ele= phanten, die Zahl der Soldaten weiß man nicht. ner die Chrysai, Parasanga, Asanga, wo Tiger in Menge sind. Sie stellen 30,000 Mann, 300 Elephanten und 800 Reiter bewaffnet, werden auf einer Seite vom Indus, auf der andern von Bergen und der Wuste 625 Mill weit eingeschlassen." Die Beschreibung weist beutlich auf die Gebirge der Razputen, die nördlichen waldigen Theile der Provinz Uzmer (Agimere), so wie das Land der Usangs auf die Propinz Beker am nordli= den Indus hin, welches wir gerade so kennen, wie es uns Plinius beschreibt.

"Unter diesen kommt die Buste, dann die Dari und Sura'), und wieder die Wiste 187 Mill. = 37 geogr. Reilen lang. Der Sand umgiebt diese kleinen bewohn= baren Striche, nicht anders wie das Meer die Inseln." Niemand wird die große Sandwuste auf der Ostseite des Indus verkennen. Weiter erstrecken sich aber die Nach= richten in das innere Land nicht. Die folgenden Wölker siten alle im Gebirge långs der westlichen Ruste der Balbinsel.

"Unter der Wüste sind die Maltecora, Singa, Wa= roba, Rarunga, Moruni; sie sind Bewohner der Gebige, welche in zusammenhängender Strecke nicht fern von der

r) Tzezes Chil. XI. v. 575. Aelian. hist. anim. XV, 8 s) Auch Ptolemaus tennt bie Gora als Romaben, aber er fest fie vielleicht ierig zu weit gegen Often in das innere Sand.

Könige, und beseigen viele Bergsächte." Die erstern hat= ten also ihre Size in den nördlichen Theilen von Suze= tate; die letzern auf dem angränzenden Sedige Sates, in dem ursprünglichen Lande der Maratten, welche nach Rennells und der neuesten Untersucher Meinung ihren Na= men von der kleinen Provinz Mahrat haben, in welcher sich ihr Stifter anfangs sest sezte und von dem Könige zu Bizapur unabhängig machte. Der Name dieser Provinz kommt schon in den ältesten einheimischen Seschichtschrei= bern vor, sie lag östlich in den Segenden von Bomban, gerade da, wo Plinius die oben genannten Bolker hinsest-Sollte man unter den Maratten Anlaß gab?

"Rach ihnen folgen die Narea, welche der hochste Berg ber Indier, Capitalia, schließt. Auf dem gegen= feitigen Abhange graben die Einwohner Gold und Silber." Wahrscheinlich war dieser Berg langs der Kuste sichtbar, weil er den Fremden auffiel, ich weiß ihn aber aus der Kenntniß vom neuern Indien nicht zu bestimmen. "Ferner die Oratura ober Orata. Ihr König hat zwar nur 10 Elephanten, aber eine tuchtige Menge Fusvolks. Die Varctata ober Suaratarata, beren Konig gar keine Elephanten nahrt, im Vertrauen auf seine Reiter und Fußganger. Die Odomboeta, Salabastra. Die Jorata mit einer schönen Stadt, beren sumpfigen Graben man nur vermittelst einer Brucke passiren kann, weil er mit seischgierigen Krokobilen angefüllt ist. Noch eine andere Stadt berselben, Automela, steht in Ansehen als ein be= trähtlicher Handelsplatz. Sie liegt an der Kuste, in ber Nahe von funf Flussen, die hier zugleich in die See faller. Ihr König hat 1600 Elephanten, 150,000 Fuß= ganger und 5000 Reiter." Die Beschreibung der See= stadt und die bekannte Lage eines bald folgenden Volks laßt zns ziemlich zuverlässig annehmen, daß dieses mach=

tige Boll der Foruta das heutige Reich Cotschin (Cochin) bewohnte. Die Stadt Cotschin liegt eigentlich auf einer Insel, die von dem festen Lande durch eine Anzahl zusam=menfallender Flüsse getrennt wird. Die Küste der ganzen übrigen Halbinsel bietet nichts ahnliches dar. —

Der ungkänzende König ber Charma' macht eine schlechtere Klyut, er hat nur 60 Glephanken und überhäupt wenig Rrafte. Bunachst folgt bie Bolkerschaft Panda, die einzige ben ben Indiern, welche ein Welb beherrscht. Herkules gab seiner einzigen Tochter dieses vorzügliche Land von 300 Glabten, und von ihr kelten bie Rachfolgerinnen ihre Hetkunft ab." Diese Geschichte gehört zu den altern Sagen': auch Arrian') erzählt sie und sest bas Land ebenfalls an den Diean. Bb aber bas von ben Schiffern gefundene Land eben bas ift, welches die atte Erzählung angeben wollte, läßt sich bezweifeln, so wie aberhaupt die Weiberregierung. Es ist bekannt, baß mehrere Wolker dieser Gegenden ihre Fürsten immer aus der weiblichen Linie nehmen, j. B. nicht den Sohn des verstorbenen Regenten, sonbern ben Sohn feiner Schwester, und wenn die Sitte alt genug ist, so kann sie leicht von ben Schiffern falsch verstanden worden fenn. Ptolemaus wenigstens, der dieses Reich auf die subliche Spige des heutigen Carnatik sett, weiß nichts vom Weiberregi= mente; er nehnt es das Cand des Pandion, welches der Titel mehrerer Indischer Könige gewesen zu senn scheint.

"Rach dieset Gegend kommen mit 800 Stadten die Syrieni, Deranga, Posinga, Buza, Gogiarei, Umsta, Rerea, Brancosi, Rabunda, Coconda, Resei, Pedatrira, Solobriasa, Olostra, die schon an die Inssel Patale granzen." Dem Zusammenhange des Plinius zufolge sollte man schlechterdings glauben, daß hier die

t) Arrian. Ind. c. 8.

Wolkenschaften der Oftlisse nach der Reihe bensommen stünden, aber durch seine eignen Nachrichten lernen wir, daß er mit der wirklichen Lage des. Landes zu menig bekannt war, um sie gehörig anwenden zu können. der Name Syrieni lenkt den aufmerksamen Leser auf die Syraftreni des Ptolemaus: und das letzte Volk, welches an die Insel Patalene granzt, überzeugt hann vollendsz daß zwischen dieser und den vorhergehenden Angaben nicht der geringste Zusammenhang sich findet; daß hier die Wolkerschaften im sublichen Guzerate und der nachsten Kusse des Busens von Cutsch genannt werden, die er ben der vorigen Folge der Bolkerschaften übergangen hat.

Plinius kommt nun auf die Volker am Indus zurück. pon dessen nordöstlichen Ufern er seine neuere Beschreibung begonnen hatte. Durch die Versicherung, daß langs diesem Strome die Lage der nachfolgenden Völker klar und ermeislich sey"), bekennt er zugleich die Dunkelheit, Die ihm ben seinen eignen bisherigen Erzählungen vor Augen Aber ben aller dieser gewissen Ueberzeugung finden wir doch nichts als unbekannte Namen, vollig ver= schieden von denen, welche uns einst Alexanders Begleiter nannten, und eben so verschieden von des Ptolemaus spa= terer Beschreihung, welcher sich jedoch das. Ganze mehr nahert, als den einige hundert Jahre altern Berichten. Den Angaben. Arrians sieht man es leicht an, daß die Macedonier ben ihrem Vorbenzuge selten die wahren Namen ber Wolkerschaften erfuhren, und daß sie dieselben meist nur mit dem Namen ihres gegenwartigen Regenten bezeichneten. Auch mußte die Lange der Zeit manche Ber= anderung herben führen.

"Am südlichsten die Insel Patalene, welche Plinius, so wie Ptolemaus, von der Hauptstadt Pattala unter=

u) Plin. VI, 20. Hic deinde accolunt Indum adversum evidenti demonstratione Amatae etc. 1:: . .,

scheibet, ba die Aeltern behben bie kestere Benehnung berz gelegt hatten." Bon biefer gegen Norden die Amack, Bolinga, Gallitaluta, Dimuri, Megari, Groaba, Mefa; nach ihnen die Uri, Sileni, dann eine Bufte von 250 Rach der Buste Die Oiganaga, Abaorta, Sie Mill. bara, Suertae, und wieder eine Buste, so groß als die vorige; hierauf die Sarophages, Gorga, Baraomatae, und Umbrittä, die aus 12 Abtheilungen, jede mit zwen Städten bestehen." So weit reicht die Beschreibung bis zur Mündung der großen Nebenflusse bes Indus. Hier ist also von keiner Landschaft des Musicanus ze. die Rede. Bahrscheinlich würden wir mehrere dieser damals bekannten Namen ben Ptolemaus wieder finden, wenn er nicht die ganze hier beschriebene Strecke unter der augemeinen, Benennung IndosSkythia faßte, welche deutlich genug auf die Herrschaft eines von Norden her eingewanderten Volks hinweist. Die Veranlassung dieser Einwanderung und die Zeit derselben lernen wir freylich aus Pwlemaus nicht; boch setzt die Gegeneinanderhaltung der Rachrich= ten in den Stand, über die lettere ziemlich bestimme zu urtheilen.: Plinius sagt noch nichts von Indo-Skythia, aber die Einwanderung war vor seiner Zeit geschen, benn det angebliche Petiplus Arvians kennt sie schon!); also schreiben sich bes Plinius Nachrichten aus ben Beiten des Alexandrinischen Handels unter den Ptolemaern her, und zwar unter ben letten Ptolemaern, benn es gehörten viele Erfahrungen dazu, ehe ber fremde Kaufmann alle Bolker im sinnern Lande, die er zum Theil durch Buffeneven erreichte, tennen lertite. Die Ginwanderung fann nicht früher und nicht später als im nächsten Jahrhunderte vor Christi Geburt geschehen senn.

Ich weiß nicht, ob diese Indo-Skytha einerlen Volk

n) Arrian. peripl. maris Erythraei. Geogr. Gr. Min. T. I. p. 21. Auch Dionysius Periegeta v. 1088. Er nennt sie die süblichen Stythen (vorso. Zuvitas).

mit den Weißen hunnen sind, welche Cosmas nennt, und von welchen er sagt, daß sie an den nordlichern Thei= len des Indus mohnten) und unter ihrem Könige Gollas mit 2000 Elephanten und großer Reiteren einen beträcht= lichen Theil Indiens unterjocht hatten"). Die süblichen Gegenden an und um den Indus stehen aber unter einem einheimischen Fürsten (o rys Dirdon saackens), der 500 Elephanten halt \*).

Plinius giebt in den südlichen Gegenden die Boller auf benden Seiten des Flusses an; das zeigt die Menge von Ramen, welche er hier zusammensetzt. Ptolemaus scheint sie unter der gemeinschaftlichen Benennung Abiri zunächst über der Trennung des Indus gefaßt zu haben. Die hohern nebst den Wüstenenen stehen auf der westlichen Seite des Stroms, dam er stößt benm Hinaufsteigen nicht auf die Asangae, die er doch vorher als ein ansehnliches Bolk an die dikichen Ufer des Stroms gesetzt hat. Plinius bezeugt es felbst, daß er Indiens Granze nicht mit dem Flusse annehme, sondern die nachst liegenden Stücke der benachbarten Provinzen dazu rechne; ohne Zweifel die namlichen Stücke, welche einst Seleucus dem Sandrocottus abtrat; auch Ptolemaus zieht die Granzen auf die namliche Art, und nennt mehrere Städte, Plinius hingegen nicht eine.

"In den hohern Gegenden sigen die Aseni mit dren Städten, ihre Hauptstadt ist Alexanders Butephalaz und über ihnen liegen, als Bergbewohner am Abhange des Kaukasus, die Soleadae und Sondrae. Geht man von da über ben Fluß, und längs seines Laufs wieder südlich, so folgen die Samarabria, Sam-

y) Cosmas Indicopl. XI. p. 339. Πάσαν την Ίνδικην καλ την Ούννλαν διαιρεί ὁ φεισών (Ίνδὸς) πόταμος.

<sup>2)</sup> Cosmas XI. p. 338. a) Cosmas p. 559.

Die Kaufmanns-Erzählung blickt hier ben jedem Worte durch. Die ganze Beschneibung beschäftigt sich blos mit den Volkern, die zunächst an benden Ufern des Flusses liegen; von den Nebenflussen werden der Hydaspes, Acesines, die er oben nach den alten Nachrichten treulich angeführt hat, hier so mit Stillschweigen abergangen, als wenn er nie von ihnen gehört hatte. Die Stadt Bukephala steht nicht an der Stelle, welche ihr die Alten am Hydaspes anweisen, sondern nicht fern von den östlichen Ufern des Indus, da wo auch Pto= lemans das seinige hinsett, bei der heutigen Stadt Den Anlaß dieser Verwechslung findet man ben den Nachrichten des Ptolemaus. Auch Taxila, die berühmteste aller Städte dieser Gegend, scheint nach der Erzählung auf der Gegenseite dem Indus westlich zu stehen, oder vielmehr, es ist von der Stadt gar nicht, sondern blos von dem Volke Taxillà die Rede. Eben so trägt, außer den Peucolaitä, keine Bolkerschaft ober Gegend den Ramen, welchen einst Alexanders Beglei= ter gehört hatten, und wenn er weiter unten von der Stadt Rysa und den Astacani einige Zeilen bevbringt, so sieht man der Erzählung augenscheinlich an, daß er glaubte, die alten Rachrichten nicht so ganz ben Seite seben zu dürfen.

Der König Porus mit seinem Reiche, das eigentlich alle diese Gegenden umfassen sollte, und dem Strado so gern zu seiner fortdauernden Existenz verhelsen möchte, verschwindet ganz aus den Angaben des Plinius

sowohk, als des Ptolemaus ). Der lettete sest in ben größten Theil der Ländetenen, welche einst Porus erhiele, die Kaspiraet. Rur einen kleinen westlichern Theil eignet er der Candschaft des Pandion zu, deffen Namensverwandten wir schon auf der südlichsten Spife Indiens gefunden haben. Wahrscheinlich war es ein Name der Wurde, so wie Porus; Taxiles 2c., oder bei den Aegyptern Pharao, und im heutigen Indien Samorin; und in dieser Rücksicht kann er als der Nachfolger des oder der alten Porus angesehen werden, die unterdessen einen großen Theil ihrer-Länderenen verloren hatten. Wenigstens läßt Strabo 'e) von diesem Porus ober Pan= bion (denn das gilt ihm gleich,) Gesandte kommen, welche dem Kaiser Augustus den Gruß und die Geschenke ihres Fürsten bringen souten. Wer indeffen die Umstande dieser sonderbaren Gesandtschaft naher überlegt, 3. B. die ungeheure Macht bes Porus, der über, ich weiß nicht wie viel hundert Konige herrschte, und ei= nem Monarchen seinen Respekt bezeugen wollte, von bem er wohl nie viel gehort hatte, der ihm nichts scha= den und nugen konnte; den Brief bes Königs selbst auf Pergament und in Griechlicher Sprache geschrieben; die wunderlichen Geschenke (ein Mensch ohne Arme, etli= che Schlangen, eine Schildkrote und ein großes Rebhuhn), die in den Augen eines Indischen Fürsten nicht anders als unbedeutend scheinen konnten, und daß bie Gesandtschaft wahrscheinlich nie nach Rom selbst kam; det wird in derselben vielleicht die Gchmeichelen eines Asiatischen Statthaltets ober einer Raufmannsgesellschaft finden,

b) Porus wurde bald nach Afranders Tode umgebracht. Diodor. XIX, 41.

c). Strabo XV. p. 1047. Rach bleser Stelle heißt der König Pos rus; p. 1006. spricht er vom Pandion und Porus. Bu-

#### Spätere Nachrichten von Indischen Bölkern. 97

die dem Kaiser ein Kompliment über seinen durch alle Welt verbreiteten Ruhm machen wollte; eine Posse, die im vorigen Jahrhunderte durch die Siamischen Gesandzten an Ludwig XIV. Hose so schon nachgespielt wurde, und die wir auch weiter unten ben der Insel Taprobane wieder sinden werden.

# Das britte Buch.

Das diesseitige Indien (Borberindien)
nach Ptolemaus.

### Erstes Kapitel.

Einleitung. Gebirge.

Die Angaben bes Ptolemaus sind zwar schon zuweilen bengebracht worden, wo sie zur Erläuterung der übrigen Erzählung nothig zu senn schienen: aber das Eigne seiner Zeichnung, die Namen, die nur er als Folgen weiterer: Aufklärung des fortschreitenden Zeitalters ansbringt, und endlich die dis zum fernsten Osten ausgebehnte Kenntniß, zwingen den Darsteller des alten Insbiens, der Beschreibung dieses Griechen eigne Abschnitte zu widmen, in welchen indessen nicht alle undekannte Derter, sondern im innern Lande nur die Bölker mit ihren Hauptstädten ausgehoben und, so weit es mögelich ist, bestimmt werden. Ben es nach den übrigen Namen gelüstet, der sindet sie genau nach Ptolemaus Weinung in der bengesügten Charte.

Er bleibt in der Figur des Ganzen dem Systeme seiner Vorgänger getreu. Indien hat auch ben ihm die Gestalt eines Rhombus; die Westseite, der Lauf des Indus, steht in schiefer Richtung der Ostseite entzgegen, und das, was in der Natur die Westseite der

großen Halbinsel bildet, gilt ihm für die Südseite des Artemidor hatte einst den Abstand des Indus und Ganges auf 2100 Mill. == 16,800 Stadien ans gegeben, und eben so viel betragen die 33 Grade des Ptolemaus, der den Grad der Breite zu 500 Stadien annimmt. Aber zu Veränderungen in einzelnen Theis len nothigte ihn die Zeichnung selbst, so wie die Menge Sollten die Mundungen des Gan= neuerer Berichte. ges die einmal festgesetzte Stellung behalten, so konnte ber ganze Lauf dieses Stroms keine so ostliche Richtung nehmen, als es die altern Angaben forderten: sollten die Berichte und Zahlen seiner Vorganger auf der Südkuste nicht ganzlich verworfen werden, so durfte diese nicht benm Cap Comorin ober dem dstlichern Korn aufhören, sonbern mußte, obgleich mit ansehnlichen Zwischenbusen, viel weiter gegen Osten fortgeführt werden. Hierzu nothigte ihn ohnehin die Menge von Dertern und ge= gebenen Entfernungen aus den Tagebüchern der Schiffer, welche bis zur Mundung bes Ganges, ohne sehr lange Dehmung der Súdkuste gegen Osten, durchaus nicht alle untergebracht werden konnten. Frenlich ware allen Schwierigkeiten mit einem Male abgeholfen gewesen, wenn Ptolemaus, ohne Hinsicht auf die Behaup= tungen der Aeltern, dem Lande seine wahre, weit ge= gen Suben geneigte Richtung gegeben hatte; aber biesen Rath können wir leichter geben, als er ihn in Ausführung bringen konnte, da seine ganze Hülfe ben biesem entfernten Lande, aus den Berichten unwissender Schiffer und Kaufleute bestand. Er hielt es für siche= tet, an dem alten Systeme so lange zu kunsteln, bis es mit den spätern Entdeckungen in einen erträglichen Insummenhang kam. Ueberdies hatte ihn die wahre Reigung des Landes viel zu tief gegen Güben geführt. Das Cap Comorin liegt unter dem 8 ten Grade der Breite, ben ihm wurde es bis zum Aequator gereicht

OF ANOIENT HISTORY

haben, ba er die Mündungen des Indus schon zu südzlich setzt, und die Abstandsmaase der Schisser immer um sehr viel zu groß und auch ungleich ausfallen. Dem ersten Fehler konnte er nicht abhelsen, ohne den Zusammenhang aller vorigen Asiatischen Länder gewaltsam zu zerreißen; noch auch Indien so weit gegen Süden sühren, weil doch der Schisser dieser Zeit wenigstens im Allgemeinen wußte, daß seine Fahrten nicht dis zur Linie reichten; auch hatte er sich mit seiner Zeichnung ohnehin ungleich südlicher gewagt, als es die angesehenssten seiner Borgänger erlaubten; er geht dis zum 11ten Grade der Breite.

Ptolemans liefert zuerst die Beschreibung der Kuste und bann bes innern Landes; ich finde es meinem Iwecke angemessener, ben entgegengesetzten Gang zu nehmen und gleich anfangs vom innern Lande zu reden, weil langs der Kuste ganz gewiß immer die neuesten Nach= richten benutzt wurden, und die Anwendung derselben auf unsere Zeiten weniger Schwierigkeiten unterworfen ist, als die Kenntniß der entferntern Mittelvölker. lemaus hatte ben den letztern wohl zwenerlen Hulfs= mittel: die Erfahrungen alterer und neuerer Karawa= nen, welche vom Indus her sich über die Nordgegen= ben verbreiteten; und von den Kusten aus tiefer in das innere Land unternommene Reisen. Benbe waren von einander unabhängig, erreichten selten ober vielleicht nie gemeinschaftliche Punkte ober Handelsplate, die der nordliche Kaufmann sowohl als der südliche besuchte. Diese Nachrichten in ein Ganzes zu vereinigen, war ein Hauptverdienst bes alten Geographen, wenn auch die Zusammenstellungen unmöglich immer richtig aus= fallen konnten. Daß seine Bestimmungen von zwen verschiedenen Wegen hergeholt sind, zeigt die genauere Auseinandersetzung hinlanglich. Vorläufige Erinnerung und Hinweisung hierauf ist um so nothwendiger, weil man außerdem gewiß nichts als Verwirrung und Wisdersprüche in seinen Angaben sinden würde.

Raukasus ist der allgemeine Name, welchen Aleranders Begleiter dem ungeheuern Gebirge beylegten, das Indien an der Nordseite begränzt. Kaukasus hieß dem dem Altern Griechen die große Bergkette zwischen dem Pontus Eurinus und dem Hyrkanischen oder Kaspischen Meere. Daselbst sollten der Berg und die Hohlen seyn, wo Prometheus so lange dem Fraße des Geyers ausgesetzt war. Ben dem Zuge aus Baktra nach Indien sand Alexanders Armee Berge und Höhlen, die zur Sage zu passen schienen; Prometheus wurde also ohne weiteres nach Indien verpstanzt, und da men die Meinung nicht ausgeben wollte, daß der Gast der Götter und Verräther ihrer Geheimnisse im Kaukasus gebüßt habe, so wurde dem entsernten Gebirge jener Name beygelegt.

Doch konnte den nämlichen Männern die Bemerkung nicht entgehen, daß das Indische Gebirge die gerade gegen Osten laufende Fortsetzung des Taurus im südlichen Kleinasien war und ben den Bewohnern ganz andere Namen hatte; — welche fie uns zugleich aberliefern. Der Theil deffelben, über welchen Alexander gezogen war, und auf welchen die Arme des Indus, so wie auf der Nordseite die des Drus entsprin= gen, hieß Paropamisus; die ostlichere Fortsetung der namlichen Berge ben dem Utsprunge bes Ganges wurde unter der Benennung Emodus bekannt, und ihre fernern Zweige bis zum Vorgebirge ins öftliche Meer hie-Ben Imaus. Rur von dem letten Ramen finden sich noch wahrscheinliche Spuren in der heutigen Sprache Sie nennen die hohe Kette, welche man ber Hindu. in den Ebnen von Avad oder Aud in großer nordost= licher Ferne durch das heutige Tibet mit ewigem Schnee

bebeckt erblickt, zimmaleh ), welches in der Sanskrit Sprache schneeig bedeutet. Gerade dies war die Lage, welche die Alten dem Emodus gaben. Die nämliche Ableitung des Namens kennt Plinius ): Imaus, in—

colarum lingua nivosum significans.

Ptolemaus machte hierin einige Aenderungen: dem Paropamisus läßt er seinen griechischen Namen Kauka=sus; den Imaus dstlich von den Quellen des Ganges darf er wegen der Erfahrungen nicht aus der Stelle rücken: aber zwischen benden bleibt nach seiner Zeich=nung kein Platz sur ein drittes großes Gebirge; also erhalten die Emodi Montes ihre Stelle erst in der weitern dstlichen Fortsetzung des nämlichen Berg=tückens.

In Indien selbst nennt Ptolemaus folgende Ge-

birge:

Das Apokopa = ('Anónona') Gebirge, auch die Strafen der Götter (Norva') Gewo') genannt, vom 116 Gr. Länge und 23 Gr. Breite, his 124° L. 26° Br. ') — folglich das nämliche Gebirge, welches die Ebenen am Indus auf der Ostseite von der großen Wiste trennt.

Der Sardonix (o Sapdweit), bessen Mitte 117° 30'&. 21° Br. hat, deutet die Gebirge an, welche die Provinz Malwa südlich und dstlich begränzen und den vielen Nebenslüssen die Quellen geben, welche in den

b) Plin. VI, 17.

o) Die Zahlen werben hier so wie in ber Folge beygefügt, um bas Aufsuchen in der Charte zu erleichtern.

Bennell S. 96. Tieffenthaler S. 186. beschreibt bie Lage und Gestalt von den nördlichen Theilen der Provinz Aub oder Avad aus. "hinter den 20 Meilen entfernten niedrigen schwarzen Bergen erblickt man mit Bewunderung die von Monsgen gegen Abend sich streckenden weißen Berge, denen die große Menge Schnee diesen Ramen giebt. Ihre Entsernung verechnen einige auf 150 Meilen, andere auf noch mehr."

Benna fallen. Das letztere weiß freylich, Ptolemaus nicht; er kennt es blos in der Nähe der Stadt Dzene (Uzen), und macht sich von der innern Ausdehnung des Landes eine falsche Varstellung. Den Namen des kam das Gebirge von dem Griechischen Kausmanne, der daselbst den gleichnamigen Edelskein kauste, woch dem Zeugnisse des Ptolemaus: selbst.

Das Gebirge Vindium (20' Ovierdem spot) vom 127° L. 26° Br. bis 135° L. 27° Br. — folglich in den nördlichen Theilen der Provinz Azmet, von den Büste an bis gegen den Jemna hin, wo hentzutage nestlich Razputen, östlich anch andere rendemische Bölter in dem Bergdistrikte Mewat wohnen. — Ptolemans stellt es gerade zwischen die beiden Hauptströme, so daß es Nebenslüsse in den einen und in den andern abgiebt.

Das Bettigo = Gebirge (vo Byrriyo ögos) vom 123° L. 21° Br. bis 130° L. 20° Br. — auf neuen Charten das Gebieg Gates langs der westlichen Ruste ber Halbinsel, weil alle Flusse bieser Kuste aus bemsel= Ptolemaus entfernt es weiter von ben entspringen. derselben, als die Wahrheit erfordert, weil er den Flüs= sen einen langern Lauf giebt, als sie wirklich haben; weil das Land zwischen der Suste und dem Gebirge zu seiner Zeit der bekannteste Theil von ganz Indien warz wo er folglich zwischen bende viele Derter anzusepen wußte; weil die Gegenden auf der Gegenseite des Ge= birgs wenig bekannt waren und nach seiner Zeichnung überflussigen Raum hatten; und weil er, wenigstens an einigen Stellen ganz gewiß, die dstlichern Seiten= ketten dieses Gebirgs im innern Lande darunter versteht.

Das Gebirge Adisathron (vo Adsivadoov ögos), dessen Mitte 132° E. 23° Br. — ist ein Theil des vorigen Gebirges auf der Gegenseite genommen; aber Ptolemans weiß dies nicht. Die Bekanntschaft kam

von der Oststeile des Landes her, durch Reisen langs des Cavern, welcher aus diesem Gebirge entspringt. Ptolemaus giebt auch nur einen Punkt zur Bestimmung des Gebirges an, so macht er es allezeit, wo die ganze Strecke nicht dekannt ist. Er halt es für ein Gebirge im südwestlichen Berar.

Das Gebirge Urentum ( $\tau$ ò Over $\tau$ ov) vom 136° L. 22° Br. bis 143° L. 24° Br. — die Bergketten, welche das westliche Bengalen und Behar von Drissatrennen, bis über die Quelle des Son gegen Westen hin. Der Diamanten=Handel machte dieses Gebirge in einer langen Strecke bekannt.

Die Prudischen Berge ( $\tau \alpha$  Opovola don) vom 138° L. 18° Br. dis 133° L. 16° Br. — die Gesbirge in Golconda langs des Godavery und in den nordlichen Circars.

## Zweytes Kapitel.

Bluffe, Wolker, Derter bes innern Lanbes.

Vom Indus (ö Irdo's) wurde zur Erläuferung der Nachrichten der ältern Schriftsteller auch aus den Ansgaben des Ptolemäus schon vieles bengebracht, so daß hier blos das ihm Eigne benzufügen ist.

Statt der zwen Mündungen, welche seine Vorzgänger dem Strome zueigneten, fanden die Alexandriznischen Seeleute deren sieben. So viel zählt Ptolezmäus und lange vor ihm Arrians Periplus ), Der

d) Geogr. Min. Gr. T. I. p. sz.

lettere fügt noch die Bemerkung hinzu, daß die übrigen seicht und nur die mittlere schiffbar sen. Rennells Beichnung lehrt, daß deren noch ungleich mehrere vorshanden, die meisten aber für Schiffe inzugänglich, wesnigstens noch nicht genau untersucht sind. Unsere Ersfahrungen reichen auch blos hin, die dren westlichen Mündungen mit Zuversicht anzugeben; über die östlischen und deren innere Richtung wußten die Alten viel mehr, als wir.

Die westliche, Sagapa (Záyana oróma), ohne Iweisel die namliche, auf welcher Alexander und Nesarchus die See erreichten, hat heutzutage den Namen Pitry=Fluß. An derselben auf dem festen Lande liegt die berühmte Pagode Diul; eine kleine ungenannte Inssel, behm Alexander Killuta, schließt den Ausgang.

Die zwente, Sinthos (Dirdos στόμα), hat den Namen bes Stroms behalten, und ist die ansehnlichste Abtheilung des westlichen Arms, heutzutage Darraway=

Fluß genannt.

Die dritte, die goldene Mündung (xovsour sroua), hat ihren Namen wahrscheinlich von der ungleich bequemern Fahrt auf biesem Arme; wenigstens versichert schon Arrians Periplus S. 22., baß er nur allein von den ausländischen Schiffern besucht wurde, die ihre Baaren zu Barbari und Minagara absetzten und um= tauschten. Ptolemans kennt den namlichen Ort, und stellt ihn dahin, wo der oftliche Arm sich in zwen Haupt= theile trennt, von welchen der westliche nach der golde= nen Mündung führt. Heutzutage heißt dieser Arm der Ritschel-Fluß, er wird am meisten beschifft und führt um Stadt Catta, dem einzigen Handelsorte auf den Inseln des Indus, welcher außerst wahrscheinlich das Barbari ber Alten ist, nach ber weit gegen Ror= ben stehenden an diesen Arm gesetzten Lage. Rennells Charte führt diese Abtheilung nach dem westlichen Hauptarme des Stroms hin; er gesteht aber selbst seine get ringe Bekanntschaft mit dieser Gegend, und ich glaube, daß Ptolemaus hier mehr wußte, wenigstens wissen konnte, als er.

Die vierte, der Chariphus Muß (Xácepoe nor.), die dstliche Hampkabtheilung des dstlichen Arms, aus welscher sich die noch folgenden Mündungen sondern. Bahrscheinlich ist es der heutige Setty zoder Sitty Kluß.

Die fünfte, Sapara (Sánapa stóma); die sechste, Sabala oder Sabalasa (Sábada, Sabádasa stóma); die siebente, Lonibare (Awribape); lauter Nebenabtheis lungen des Chariphus, sie lassen sich den der Mangelhaftigkeit unserer Charten nicht bestimmen.

Iwischen den vier letztern Armen, nicht weit von der Küste steht die Stadt Patala, welche also von Alexanders Pattala, so wie von dem heutigen Tatta, weit entfernt ist.

Innerhalb der Inseln kennt Ptolemaus außer den zwen angeführten keinen Ort; aber auf dem festen Lande nennt er noch an dem westlichen Hauptarme:

Rolaka; nordlicher Bonis, da wo sich die benden westlichsten Abtheilungen trennen; höher noch Susikana (Sovounáva), ganzlich verschieden von der Hauptstadt des Musikanus, denn diese lag höher an dem noch ungetheilten Strome.

Am östlichen Arme: Xoana; nördlicher Epitausa. Wir kennen keine Derter an allen hier bezeichneten Stellen.

In den vereinigten Lauf des Indus führt Ptolemaus aus den westlichen Gebirgen zweis Nebenslüsse, die man auf unsern Charten vergeblich sucht. Eben so wenig läßt sich die nicht unbeträchtliche Anzahl von Dertern, welche er zu benden Seiten des Flusses und in einiger Entsernung von demselben angiebt, bestimmen. Nur von Sydnos, am östlichen User des Flusses etwas nördlich von seiner

Arennung, kann man mit Zuverlässigkeit behaupten, daß es nahe ben Sydrabad, sonst Ausserpur genannt, seine Lage hatte; und wahrscheinlich lag Binagara°) an der Stelle des heutigen Becker; Panassa an der Stelle des heutigen Oeh oder Sitpur; Asigramma ben Saschipur; Pentagramma ben Backipur auf der Westseite des Indus, denm Einslusse des Acesines oder Aschunad. Auf der Osteseite, da wo Alexander einst ein Alexandria errichten ließ und sich von der künftigen Größe der Stadt viel versprach, hat Ptolemaus Iomusa, die neuern Charten aber keiznen Ort.

Kon den Nebenflussen des Indus, auch den abweischenden Namen des Ptolemaus, wurde schon oben das Rothige bemerkt; es bleibt blos noch einiges nachzuholen übrig. Er kennt die richtige Lage und Folge der Flusse, und eine bettächtliche Jahl von Dertern zwischen densels den, die uns an dem Gebrauche vieler Erfahrungen nicht zweiseln lassen; und doch weiß er von den vielen Namen der Gegenden und Volker, welche Alexanders Begleiter hier anmerkten, nur Goryaa und die Gandara, so wie von allen Städten nur folgende wenige, denen er noch überdies ganz andere Stellen anweist, als sie ben seinen Borgangern gehabt haben.

Das einzige Carila (Tákila) hat noch die Stelle, auf der es einst Alexander fand, in einiger Entfernung dulich vom Judus gegen den Hydaspes hin.

Poklais (Mondais, ben Erasm. Moondais!)) ist

e) Arrians Peripl. p. 22. nennt biese Stadt Minnagara (viels leicht durch Schreibsehler), giebt sie als die Haupestadt dieses süblichen Stythenlandes an, und versichert, daß eben zu seiner Zeit die Parther im Besitze derselben sepen, daß aber von Zeit zu Zeit ein Hause Barbaren den andern verdränge. Die fremden Schiffe blieben zu Barbari, ihre Ladung aber wurde immer nach der Hauptstadt geführt.

f) Proklais liest auch Arrians Periplus Geogr. Gr. Min. T. I., und weist dem Orte die nämliche Stelle an.

der ungefähren Lage nach der nämliche Ort, der vorhin Peukeliotis oder Peukela genannt wurde, nur daß die Lage sich zu weit gegen Westen vom Indus entsernt und dem Suastus nähert. Aber die Segend hat den Namen nicht mehr; sie heißt hier Gandaritis.

Embolima ( $E\mu\beta o\lambda i\mu\alpha$ ) einst in der Rahe des Felsen Aornon und der Stadt Peukela, ben Ptolemaus auf der Westseite der Vereinigung des Koas oder des Suastus

mit dem Indus.

Aagara kennt zwar unter diesem Ramen kein alterer Schriftsteller, aber da ihr Ptolemaus den Bennamen Dionysopolis giebt, (Nayapa ü zai Liovusónodis), so versteht er wahrscheinlich das Ayssa derseiben. Es ist nach seiner ganzen Lage die Stadt, welche noch jetzt den Namen Aagar oder Naggar hat, am westlichen User des Sow oder Nilah, wiewohl sie Ptolemaus vielmehr an das dstliche zu setzen scheint. In diese Gegend kam Alexander nie, und Nyssa lag ungleich nordlicher; aber vermuthlich erkannte der spätere Reisende zu Nagar Merkmale aus der alten Erzählung, und nahm es als die berühmte Bacchusestadt an, da er keine andere sinden konnte.

Bukephala (Bounépala) soll ohne Zweifel Aleranders Kolonie bezeichnen; aber jene lag hoch am Hydaspes,
diese weit unten, lange nach der Vereinigung des Acesi=
nes und Hydraotes, genau an der Stelle des heutigen Multan. Eben dahin stellen Plinius und der Periplus

ihr Bukephala 5).

Sagala, vermuthlich das Sangala der Aeltern. Ze=
nes aber war dem Hydraotes oftlich, dieses liegt südlich
unter dem Zusammenflusse des Hydaspes und Acesines.
Durch den Bennamen Enthymedia (Zayada j nal EvInpédia) giebt Ptolemaus zu verstehen, daß es die Re=

g) Plin. VI, 20. Arriani peripl. p. 28.

sidenz eines der griechischen Satrapen war, die nach Mexander Eroberungen in Indien machten.

Diese Zusammenstellung beweist gewiß, daß einerlen Ramen auf sehr verschiedene Stellen angewendet wurden; vielleicht giebt sie auch einen Wink über die Ursache dieser Berpflanzungen. Spätere Reisende fanden auf ihren Banderungen die in ihrer Geschichte so berühmten Derter, nicht mehr, deren Namen entweder benm flüchtigen Durchmarsche des Siegers unrichtig gehört, oder die durch spätere Kriege vernichtet, oder auch wohl nach Alexanders, Abreise in ihr Nichts zurückgegangen waren. Das lettere ist ohne Zweifel der Fall mit Bukephala und Nikaa; sie wurden ohne gehörige Rücksicht auf die Natur der Strome dieses Landes angelegt, litten schon große Beschädigung gleich in den ersten Monaten ihres Baues, noch in Gegenwart des Stifters. Ihr Schicksal nach der Entfernung desselben läßt sich leicht errathen. Unterdessen schien es hart, die edeln Namen so ganz der Vergessenheit zu übergeben, man wendete sie also auf Derter an, die in spätern Zeiten in voller Bluthe standen, ohne genau zu überlegen, ob die Anwendung möglich sen oder nicht.

Die Volker und Derter, welche Ptolemaus außer den angeführten nennt, kennt vor und nach ihm niemand. Die Gegend an der Ostseite des Indus, von welcher Taxila die Hauptstadt ist, heißt Varsa oder Uarsa (Ovapoa, Crasm. Apoa); östlich von berselben liegt die Landschaft bes Pandion, von der ich gesprochen habe. nordlichen Gebirgen sigen in großer Strecke die Lampatä; ostlicher an der Quelle des Suastus ist die Gegend Suastene; um die Quellen des Indus die Daradra (Aauπάται, ή Σουαστηνή, Δαράδραι); sudostlich unter den lettern das Land Raspiria ( Kasnigia) ben dem Ursprunge des Hydaspes und Acesines, folglich genau in dem heutigen Caschmir. Bielleicht ist auch durch Feh= ler der Abschreiber ein  $\pi$  statt des  $\mu$  in den Text des Pto110

lemaus gekommen; um so leichter da weiter süblich das anschnliche Volk ber Kaspirai (oi Kasneigaioi) seine Stelle findet. Dieses dehnt sich über die oftlichen Theile bes Panschab aus, reicht aber zugleich gegen Süden weit bis an das Gebirge Vindium bis in die nordwestlichen Berge der heutigen Provinz Azmer. Daß sie wahrschein= lich das namliche Volk sind, welches Alexander unter dem Namen Kathai, Malli und Ornbraka bekriegte, habe ich oben einleuchtend zu machen gesucht; hier nur noch einige Die Stadt Raspira stellt Ptolemaus auf Bemerkungen. die Sudseite des Hydraotes, nicht fern von der Vereini= gung dieses Flusses, also gerade dahin, wo Alexander die Hauptstadt der Malli, wenigstens der Malli dieser Gegenben, fand. Die Hauptstadt aber des ganzen Bolks, Berarassa ('Hyapassa), sett Ptolemaus sehr weit gegen Sudoften, nicht fern von den Quellen des Fluffes Nama= dus, des heutigen Paddar, ganz in die Nahe der Raz= putischen Stadt und Festung Dschudpur oder Judpur. Das weiter nordlich, auf neuen Charten aber nordwest= lich, liegende Zesselmer scheint des Ptolemans Gagasmira Ueberhaupt weiß Ptolemaus ben diesem Volke zu senn. und in diesen Gegenden, wo unsere Charten leere Plate lassen, oder auf das Ungefähr einige Namen nach dem Wege eines Reisenden ansetzen, eine Menge von Dertern zu nennen.

Die Kaspiräi scheinen diesen gemeinschaftlichen Ramen erst nach der Befreyung von den Griechischen Satrapen und selbst nach der Zertrümmerung des grossen Reiches der Prasii angenommen zu haben. Wenigstens liegt neben ihnen dstlich, gleich über dem Gebirge Vindium in den dstlichern Gebirgen von Azmer, die Gezgend Sandrabatis (ή Σανδράβατις), wahrscheinlich das Land, von welchem aus Sandrocottus, anfangs als Räuber und dann als Fürst, ansing seine Erobezungen auszubreiten.

Den Baspiräi gegen Süden und Westen setz Ptolemäus die Chatriäi (oi Karqiaioi) vom Flusse Padz dar an gegen Rordwesten durch die Wüste dis an und über den Indus. Vielleicht hat sich der Name Bathäi in ihnen erhalten; wenigstens ist die Aehnlichkeit mit der Benennung Lutry auffallend, welche ein Theil der Razputen in vorigen Jahrhunderten und von ihm noch die Ariegerkaste dei allen Indischen Fürsten sühren. Sine ihrer Städte, Cisapatinga, liegt am Paddaran der Stelle der heutigen Hanptstadt und Festung Dschalor.

Beiter ostlich stellt dann Ptolemaus das berühmte Land der Prasii († Mpaseauf), aber in geringer Ausbehnung zu beyden Seiten des Ganges und langs der
User des Soà (Soane); also in das heutige Alahabab
und einen westlichen Thest von Behar. Man sucht ben
shnen vergeblich die Hauptstadt Palimbothra, oder überhaupt einen bekannten neuern Namen.

Rötdlich über ihnen stehen die unbedeutenden Manichk auch noch im Allahabad ben der Mündung des Gagra.

Ueber diesen die Daticha in beträchtlicher Ausbehnung zu benden Seiten des Jemna und Ganges.

Und endlich ben den Quellen des Zemna und Gans ges das Land Kylindrine, das heutige Sirinagur.

Die Westseite der bisherigen Volker füllen bis zu den östlichen Flüssen des Panschab im heutigen Sirhind und weiter südlich die Gymnosophistä, welche als ein eignes Volk, aber ganz ohne Städte angesetzt werden.

Den Fluß Jemna nennt Ptolemaus Diamuna (Asaµovva); und den größten der östlichen Rebenslüsse, den Gagra, mennt er Sabarus (Sabapos). Daß diesser Strom bezeichnet werde, läßt sich nicht bezweiseln, da er zwischen dem Zemna und Son in den Ganges fällt, und längs seiner Ufer das Volk der Gangani (Tayyavos) mit mehrern Städten zu stehen kommt.

Aber alle biese Flusse ber nordlichen Theile, so wie die Volker dieser Gegenden selbst, werden in einen dußerst kleinen Raum eingeschränkt. Der ganze Lauf des Zemna beträgt nicht mehr als zwen Grade; selbst der Ganges erhält, von seiner Quelle aus dem Schneezgedirge dis zur Vereinigung mit dem Zemna, nur drey Grade; und eben so wird auch den Nebenslüssen des Indus in dem nördlichsten Striche ein sehr kurzer Lauf angewiesen. Diese Verhältnisse sind um so auffallenzber, da die südlichern Gegenden längs des Ganges alle ihre volle Größe haben. Der Zusammenhang ersorzbert, daß ich sie nach der Reihe dis zur Mündung anssetz.

Längs der südöstlichen Ufer des Soa (Son) liegen die Bioliga; weiter gegen Subosten am Ganges in sehr langer Strede die Mandala (Mandalae), und ben ihnen steht die Hauptstadt Palimbothra (Nadeußodya Basilseor). Die gegebene Entfernung von den Mundungen des Stroms, oder auch von der Stelle, wo der Ganges seinen bisherigen östlichen Lauf ploglich anfängt gegen Suben zu wenden (nordlich von Rabschemal), lassen keinen Zweifel übrig, daß das Palimbothra der Aeltern in der Nahe von Patna gemeint sey. Einige Meilen westlich von der Stadt vermehrt den Ganges ein Fluß, der aus Sudwesten vom Urentus herkommt, und durch seinen ganzen Lauf den heutigen Son kenn= bar macht: aber Ptolemaus giebt ihm keinen Namen. In weiterer Entfernung stürzt aus den nordöstlichen Bergen ein anderer Fluß in den Ganges. Entfernung und Richtung erklaren ihn für ben Gagra: er steht aber ebenfalls ohne Namen da. Etwas mehr als tausend Stadien ostwarts von Palimbothra kommt aus den nämlichen Bergen ein anderer Fluß in den Ganges. Diese Entfernung und der Lauf des Hauptstroms selbst erklaren ihn für den Cosa; Ptolemaus läßt auch ihn

ohne Namen. Alle dren haben ihr richtiges Verhältniß unter sich und zur Hauptstadt Palimbothra.

Der Grund dieses Gemisches von augenscheinlicher Wahrheit und auffallenden Widersprüchen liegt, wie ich glaube, in den verschiedenen Nachrichten, welche Ptolemaus gebrauchte. Er hatte Tagebucher von Seefahrern vor sich, welche ihre Geschäfte von ben Mün= dungen des Ganges bis nach Palimbothra und noch höher hinauf betrieben. Daß er nach diesen seine Zeichnung am südlichen Theile bes Stroms ausfertigte, beweisen gewiß Die richtig angesetzten Mündungen, die in den Hauptthei= Ien richtigen Beugungen des Stroms, die Stadt Palimbothra selbst, und das Ansegen der dren Hauptslusse, welche in den südlichen Gegenden ben Ganges vergrößern. Aber diese nämlichen Nachrichten reichten nicht höher am Strome hinauf; sie hatten in den beschriebenen Wegenden nicht die Prosii und andere langst bekannte Wolker ange= führt: also blieb nichts übrig, als die altern Berichte zu Hülfe zu nehmen und nach ihnen von Norden nach Süben ju ruden, wie man mit ben ersten von Suden aus in bas innere Land gegangen war. Nur auf diese Art glaubte Ptolemans das ganze Bild des Ganges liefern zu konnen, liefert es aber in einer großen-Strecke gedoppelt. ältern Nachrichten durfte man mit ziemlicher Zuverlässig= keit bis nach Palimbothra folgen; daher erscheinen die größten Rebenfluffe bes Landes, ber Zemna, Gagra, Son, in ihrer richtigen Ordnung und mit angegebenen Von der Südseite her war man ebenfalls auf den Son und Gagra gekommen; sie stehen also nochmals in der Zeichnung, aber ohne Namen. Die nordliche und subliche Beschreibung konnte unmöglich in ein wahres Sanze zusammenrucken, weil nach der erstern die Gegenden um den Son von den Prasii, nach der zwenten aber von den Mandala besetzt waren. Daher kommt ben den Prasii kein Palimbothra zum Vorschein, ob es gleich in

allen ältern Nachrichten für die Hauptsladt dieses Bolks angegeben wurde. Die wirkliche Lage derselben war aus den neuern Angaben zu sehr bekannt, als daß sie Ptole-mäus so weit gegen Norden hätte entsernen können, und sie zwenmal anzuseken, das ging doch auch nicht. Dasher sind auch die Flüsse und Völker der Nordgegenden so übermäßig zusammen gedrängt, weil ben größerm Maase die benden widersprechenden Nachrichten und Namen auf

einerlen Punkte zu stehen gekommen waren.

Nach dem Bisherigen wird wohl die Behauptung wahrscheinlich, das Ptolemaus in den nordlichen Gegen= den überhaupt wenig Nachrichten vor sich hatte, daher in den Gegenden des Panschab, welche Alexander mit Stab= ten überhäuft fand, kaum vier bis fünf Namen ansett: die Zahl derselben wächst aber, so wie er weiter nach Suden ruckt, und in den Gegenden um Multan und weiter gegen Osten wird sie am starksten; in den Gegenden, wo wir mit Wahrscheinlichkeit annehmen durfen, daß die große Straße des Sandrocottus ihre Richtung hatte. Selbst auf der Westseite des Indus, in dem durch andere Schriftsteller so wenig gekannten Arachosien, fehlt es bem Ptolemaus nicht an einer beträchtlichen Anzahl Derter, deren Kenntniß er vermuthlich aus der nämlichen Periode der Griechischen Satrapen des Landes, die mit dem Fürsten der Indier in Verhältnissen standen, schöpfte. beweist Arrians Periptus ) sehr deutlich, daß auch der Handel, welcher von Multan zc. aus zu Lande nach Barngaza getrieben wurde, einige Kenntniß von nachst= liegenden Gegenden verschaffen mußte.

Mit dem Gebirge Urentum oder den vielen Bergketsten, welche die Provinz Azmer von Westen nach Osten durchschneiden, endiget sich die Beschreibung nach ältern

h) Arriani Peripl. p. 28.

Stiechischen Berichten; alle süblichere innere Gegendenbis auf einige Entfernung von den Küsten sind ben Ptole= maus, so wie zum Theil ben uns, nicht viel mehr als unbekanntes kand. Er setzt blos nach Wahrscheinlichkei= ten die Namen dieses und jenes Volks mit ihrer Haupt skadt, zuweilen auch ohne dieselbe an, so wie sie der Kaus= mann in der Rähe der Seepläße erfahren hatte. Nur einige westliche Striche über dem Cambanischen Busen ma= chen hievon Ausnahmen; denn auf dieser Seite waren die Fremdlinge tieser in das Land gedrungen. Ptolemäus beschreibt diese wenig bekannten Mittelvölker von Westen nach Osten.

Die Pulindä, die das Fleisch roh essen (Noudindal äygeogáyoe), wohnen südlich unter den Chatridi, zwi= schen dem Flusse Namadus und den Gebirgen am Indus, und haben keine Oerter. Sie sind also die Südbewohner der großen Sandwüste, und lebten damals so unbekannt, als sie noch jest leben.

Bwischen dem Sardonix = und Bettigo = Gebirge, folg=
lich an benden Usern des Nanaguna = Flusses, sisen die
Tadass oder Tadass, ein großes Bolk, nach anderer Les=
art ein Bolk der Magi (Täßassos ždvoc µéya Crasm.,
Täßassos ždvoc µáywv alle altere und C.). Der Raum,
welcher ihnen auf der Charte angewiesen wird, faßt kein
großes Bolk; aber wir kennen auch keine Magi in Indien.
Ptolemans theilt ihnen keine Stadte zu. Nach seinen
Angaben saßen sie an benden Usern des Nardudda im heutigen Popal und weiter südlich in Berar.

Den vorigen nördlich bis zum Gebirge Lindium, in der Rahe des Flusses Namadus (Paddar), wohnen die Parapiotä, und ein südlicher Zweig derselben, die Rhamnä (Maganiciae er oic Pauvae, ben Erasm. verschriez ben Dipauvae). Nur die letztern waren dem Ausländer mit einigen Städten bekannt, die man alle auf der Ost-

seite des Paddar in den Gegenden um Udepur suchen muß. Unter ihnen zeichnet sich aus

Cosa, ben welcher sich Diamant findet (Kosa, is Adauac). Die wahrscheinliche Lage, so wie der neuere Name führen nach Cotta nordöstlich von Ubepur, am Flusse Zesul. Dieser Edelstein gab wohl Anlaß für den Fremden zur Bekanntschaft mit einigen umliegenden Derstern. In unsern Tagen sucht man, so viel ich weiß, hier keine Diamanten.

Langs dem ganzen östlichen Laufe des Ranaguna (Marbudda) und zu benden Seiten in beträchtlicher Strecke wohnen auf der Nordseite und am Flusse die Phyllitä, und südlich am Gebirge gleiches Namens die Bettigk (Φυλλίται καί Βήττιγοι); zu jenen gehören als Unterabtheilung langs des Flusses die Gondali (Tovdalos, ben Erasm. verschrieben Kardaloe), zu diesen die Ambasta ('Αμβάσται, Grasm. verschr. 'Αμβάται) am Gebirge. Es finden sich fünf Städte ben ihnen, die man alle durch Gurry Mundella an ober in der Nahe des Flusses suchen Rur eine, Soara, entfernt sich gegen Rorden; fie ist vielleicht das heutige Sagur, nordwarts vom Nar= budda, am Bunnaß, einem Nebenflusse bes Kan, der in ben Zemna mundet. In die südlichern Gegenden, welche er den Bettigi im heutigen Berar und Doladabad giebt, sest Ptolemaus keine Stabte; — ein Zeichen seiner Un= bekanntschaft mit ber Gegenb.

Brischen dem Bettigo = und Adisathrus = Gebirge sind die Sora, ein nomadisches Volk (Dogar vomádes), ben denen jedoch Sora, die Hauptstadt des Fürsten Arca=tus, und noch eine Stadt angeführt wird. Vielleicht kam nie ein Ausländer in diese Gegend, welche nach dem Zusammenhange im nordwestlichen Golconda gesucht wird.

Die Poruari und die ansehnlichern Adisathri (Ilwoova-901, Adsisadoos) saßen im heutigen Bundelkund und weiter subostlich an den Usern des Soa, an welchem auch den meisten Städten ihre Lage angewiesen ist, und wahrzscheinlich noch viel weiter in das innere südliche Land, wo aber die Bestimmungen nicht mehr zusammentressen, weil die Adisathri wahrscheinlich vom Ganges aus, die vorherzgehenden Bölker aber von der Westküste und dem zu weit nordlich geführten Lause des Narbudda bekannt wurden.

Sagida weit im innern Lande ist die Hauptstadt; vielleicht Sohagepur oder auch Singpur nahe ben den Quellen des Son, wiewohl sie Ptolemaus gegen Westen von denselben entfernt. Rennell halt es wahrscheinlich aus dieser Ursache für Sagur, und vielleicht trifft er die Wahrheit naher, weil sich dann auch die Lage der nordschlichern Stadt Panassa durch den Fluß Bunnaß erklärt, der von Sagida gegen Osten fließt und in den Kan fällt.

Längs dieses Flusses lagen, von Norden gegen Süden: Matiba, Aspathis, Panassa, die ich nicht zu er-

klaren weiß.

Ben den Poruari in Bundelkund bezeichnet vielleicht Bridama das heutige Parnah.

Ganz im innern Lande, im heutigen Golconda, lie-

gen die Badiama mit ihrer Stadt Cathilba.

Die blose Darlegung von des Ptolemaus Bestimmungen zeigt, daß einige wirkliche Erfahrungen nur langs des Narbudda und allenfalls in den Gegenden der nordlischern Diamantgruben gemacht wurden, daß die Lage der abrigen Bölker blos nach mehr oder weniger sichern Ansgaden und nach Hörensagen angesetzt wurden, daß manche Bölker nahe bensammen stehen konnten, die ben der unstichtigen Zeichnung des Ptolemaus in beträchtlicher Entstehtigen Zeichnung des Ptolemaus in beträchtlicher Entstehtung liegen, daß folglich in dem innern Lande wenig zwerlässiges zu suchen ist. Besser sind seine Nachrichten über die der Küste nahen Gegenden.

#### Drittes Kapitel.

Seefahrten von Aegypten nach Indien. Die Araber waren eine beträchtliche Handelsnation. Untersuchung über Arrians Periplus ber östlichen Meere.

Durch Alexanders Unternehmungen hatte die Kenntniß der Europäer von der südlichen Halbinsel Indiens nichts gewonnen, desto mehr aber durch die Nachfolger desselben im Aegyptischen Reiche, burch die Ptolemder. Diese Für= sten begünstigten Handel und Schifffahrt. Man begann mit kleinen Fahrten nach ber Arabischen Best = und Sud= kuste, holte daselbst nicht nur die Produkte des Landes, sondern auch Indische ab, ohne noch das Baterland derselben au kennen, und lernte endlich den entfernten gefährlichen Denn die größte Handelsnation Weg selbst versuchen. aller ostlichen Meere selbst vor der Periode der Macedonier und Griechen waren die Araber'). Roch zur Zeit der ersten Kaiser, da die Alexandriner lange den Weg nach Indien gefunden hatten, holten viele Aegyptische Schiffe die Indischen Waren aus den Hafen Arabiens. diese selbst mußten herbengeschafft haben, so darf man auf einen alten ausgebreiteten Handel mit Zuverläffigkeit schließen; denn durch wen sollten sie ihn in spätern Zeiten erlernt haben? Gewiß nicht von den Alexandrinern, die sicherlich mit keiner andern Nation einen Handel theilten, von dem sie den Vortheil allein ziehen konnten, die durch ihre größern Fahrzeuge jede Nachfolge und Unternehmung

i) Rebst ben Indiern der Ost 2 und Westkuste selbst. Bon diesen muß ich erstaweiter unten sprechen.

des unbedeutenden Arabischen Schiffes ohne Anstrengung zu vernichten im Stande waren. Man beschreibt noch por den Zeiten des Augustus Cana auf der Südost = und Muza d') auf der Südwestküste Arabieus als wichtige Handelsstädte, als allgemeine Riederlagen der einheimi= schen sowohl als Indischen Produkte. Arabia Selix, zur Zeit der ersten Romischen Kaiser ein unbedeutender Flecken, weil er vom Augustus zerstört worden war, glänzte vorher als die allgemeine Stapelstadt, wo die Aegypter Arabische und auch Indische Waaren abholten. Der Periplus stellt sie wegen der Wichtigkeit ihres Handels Alexandria an die Seite<sup>1</sup>). Ben einiger Bekanntschaft mit der Dftkuste von Afrika fand der Romer Arabische Kolonieen auf allen Seiten vertheilt, die noch meist von ihren Mutterstädten abhängig waren; man lernte an dem Persischen Meerbusen langs der Kuste die durch langen Handel berubmte Stadt Gerra kennen.

Alle diese Umstände können ben keinem Bolke zusammentreffen, das nicht lange und häufig Seefahrten gewagt hat. Daher suchten wahrscheinlich die ältern Griechen alles, was die Ratur Edles an Gewürzen und Wohlgerüchen hervorbringt, in Arabien "), nannten wahrscheinlich deswe-

L) Arriani Periplus maris Erythr, p. 10. "Die Bewohner von Muza find gute Steuermanner und Seeleute. Areiben Sandel mit eignen Produkten und mit den Indischen aus Barygaza."

<sup>1)</sup> Periplas p. 15.

11) Derobot (III, 111.) ist auch bier auf bie Spur gekommen. Er zählt eine Anzahl Produkte auf, welche Arabien-liesert, zählt aber den Zimmt nicht dazu. "Das Kinnamomon sammeln die Araber, man weiß nicht woher, einige meinen in den Ländern, wo Bacchus erzogen wurde. Den Ramen haben wir von den Phöniciern angenommen." — Ich din überzeugt, daß selbst diese Phönicier ihre Indischen Waaren nicht unmitteldas, sondern erk durch die Araber aus der zwenten Pand erhielten. — Auch Strads (XVI. p. 1129.) hatte einen Wink erhalten, daß nicht alle Spescerepen, die man aus Arabien holte, daselbst erzeugt würden. "Einige, sagt er, versichern, daß die meiste Cassa aus Indien komme. "Gewiß wußten es also die Kömer damals noch nicht.

gen die Ostspisse von Afrika, um das heutige Cap Garda= fui, das zimmetreiche Land, da es doch erwiesen ist, daß in diesen Strichen der Zimmet nicht erzeugt wird. Aber sie nahmen Theil an dem allgemeinen Handel, und ver= breiteten ihn vielleicht weit in das immere Ufrika.

Von diesen Arabern, wenn auch wider den Willen des Volks, lernten also die Griechen die Straße nach Ostindien. Es konnte nicht fehlen, ihre Schiffer mußten, da sie in den Hafen der erstern die fremden Waaren und den Transport derselben über die See bemerkten, lustern nach dem Lande werden, das dem Lurus der Europäer so gesuchte Schäße versprach. Weber die Zeit noch die Art des ersten Versuchs ist bekannt; einigen Aufschluß aber giebt die, wenn gleich in andern Dingen fabelhafte Erzählung eines gewissen Euborus zur Zeit des Königs Ptolemaus Evergetes, ber, durch einen schiffbruchigen Indier belehrt, zweymal die Reise nach Indien, obgleich nicht mit gutem Glucke machte "). Es ist wahr, Strabo braucht gerade diesen Umstand als einen Haupteinwurf gegen die Behauptungen des Abentheurers; seine Hulfe, sagt er, sen ganz unnöthig gewesen, da die Seefahrten und der Handel nach Indien lange vor ihm begonnen habe. bleibt aber eine Frage, ob diese altern und immer sparsamen Versuche nicht vielmehr gegen die Arabischen Handelkstädte gerichtet waren, so daß man wohl Indien als das Land der gesuchten Produkte erkannte, aber ohne den Weg dahin zu wissen; und Eudorus kann immer, wenn auch nicht für den ersten, doch für einen der ersten Indien= fahrer erklart werden. Man müßte denn die Auslegung so machen, daß er nicht erst die Fahrt nach dem fremden Lande überhaupt, sondern einen nähern bessern Weg über die hohe See zu finden versuchte.

n) Strabo II. p. 156.

Genug, unter ben letten Ptolemaern wurde ber Indische Handel schon ziemlich lebhaft und zum Theil unmit= telbar betrieben; aber zur vollen Bluthe konnte er erst kommen, als ein Kaufmann, über die Passatwinde und Stromung des Meeres belehrt, es ungefahr unter ber Regierung des Augustus wagte, vom südlichen Arabien gerade nach der Kuste Malabar zu segeln, und seine Reise und Ruckreife mit Gluck vollendete "). Der Wind, ben der Hinfahrt der West- oder Nordwest-, ben der Ruckreise ein Subwestwind, erhielt in der Folge zur Ehre des Schiffers, der sich ihm zum ersten Male über die hohe See anvertrauet hatte, den Namen Sippalus, und blieb bon nun an der getreue Begleiter aller kunftigen Seefahrer nach Indien. Statt des gefährlichen langen Weges langs der Persischen, mit wenig Hafen versehenen Ruste, erblickte jest ber Kaufmann gewöhnlich, nach glücklich ge= endigter Reise nach Indien, sein Vaterland in dem namlichen Jahre wieder, in welchem er es verlassen hatte. Denn im Julius segelte er ab, erreichte von der Südkuste Arabiens innerhalb 40 Tagen die Gegenden um Goa, behielt also Zeit genug für die Geschäfte seines Handels bis zum December übrig, in welchem ihn die jest entge= gengeseten Winde mit reichem Gewinn in den Schoos der Seinigen brachten. Wenn Plinius P) versichert, daß der Gewinn sich zum Einkaufspreise aus der ersten Hand verhalte, wie hundert gegen eins, so übertreibt er doch wohl die Sache; aber erstaunen muß man über die uns glaubliche Wichtigkeit des Indischen Handels schon zu seiner Zeit, die sich durch die Alexandrinischen Zollbücher beurtheilen ließ. Er giebt die Summe Geldes, welche aus den Provinzen des Romischen Reichs nach Indien floß, auf 50 Millionen Sesterzen an. Daher läßt sichs

o) Periplus p. 32. Plin. VI, 23. p) Plin. VI, 23.

erklaren, daß schon Strado von 120 Alexandrinischen Schissen spricht, die zu Einer Zeit aus dem Hasen Myos Hormus nach Indien eilten ), und man darf mit Recht schließen, daß der Handel ben dem immer steigenden Lusus von Tag zu Tag immer ausgebreiteter wurde.

Der Tegyptische Kaufmann mußte sich zur eignen Belehrung Tagebucher auf seiner Reise selbst bilden, oder durch andere zu verschaffen suchen, um die einzelnen Entfernungen der Derter und die gesuchtesten Artikel eines jeden Playes voraus zu wissen. Etwas ahnliches hatte Plinius ') in ben Sanden, wenn er dem Gange ber Han= pelsleute von Station zu Station nachfolgt, und von ihm selbst vorher noch nie gehörte Namen von Dertern und Gegenden zum Vorschein bringt. Eines dieser Rotiz= bucher ist durch Zufall auf die Nachwelt gekommen, wels ches mancher fehlerhaften Lesart ungeachtet als das schäß= barste Denkmal zur Kunde der westlichen Kusten Asiens betrachtet werden muß, und Stoff zu den meisten der bisberigen Gedanken gegeben hat. Es wurde unstreitig un= ter der Regierung der Casarischen Familie in Rom, wahrscheinlich unter dem Kaiser Claudius, aufgesetzt, weil der Werfasser versichert, daß kurz vor seiner Zeit Casar die Stadt Arabia Felix zerstöret habe. Es nannten aber die Griechischen Schriftsteller, so weit meine Lecture reicht, einen Kaiser mit bem einzigen Namen Casar nur so lange, als diese Familie in Rom herrschte; Sebastos ober Augustus war die allgemeine Benennung, wenn sie ben den folgenden den eignen Namen des Herrschers nicht benfügen wollten, und der Titel Casar erhielt schon seit Bespasian eine geringere Bedeutung. Nun kennt die Geschich= te in dieser Periode blos die Unternehmung des Cor= velius Gallus gegen Arabien, die er unter den Auspicien

q) Strabo II. p. 179.

r) Plin. VI, 23.

des Augustus aussührte, die also nach der damals allgemeinen Sitte diesem Kaiser zugeschrieben wurde, obgleich dieser Arabien nie betreten hatte.

Man schrieb gewöhnlich diese kleine Nomenklatur der Indischen und Arabischen Hafen dem Arrian aus dem zwenten Jahrhunderte zu, wahrscheinlich weil dieser ebenfalls einige Periplus verfertigt hat, und weil sie der ahnlichen Materie wegen in den Handschriften oft bensammen standen; noch jest weiß man den Aufsatz nicht anders zu bezeichnen, als: Arriani periplus maris Erythraei. Die Bahrheit des bisher gesagten fühlte schon Salmasius und nach ihm Casaubonus; aber Dodwell halt es für Pflicht, wenn auch nicht den Arrian, doch das zwente Jahrh. in dem alten Besitzrechte zu schützen. Der Casar des Verfassers ist ben ihm der Kaiser Trajan, von welchem man aus alten Denkmalen hinlanglich weiß, baßer die Araber besiegte und den Bennamen Arabicus erhielt. Die daraus abgeleiteten Folgen fühlt jeder Leser, und die übrigen wirklich mit ermüdender Gelehrsamkeit zusammengesuchten Nebengrunde stützen sich alle auf die= sen, der aber die Probe nicht halt. Trajanus hat Ara= bische Horden besiegt, das ist mahr; aber seine Siege wurden in der Nahe des Euphrat und am Persischen Meerbusen erfochten, die verwüstete Stadt hingegen lag am Arabischen Meerbusen, zu welchem Trajan niemals tam, und nach dem bekannten Gange seiner Unterneh= mungen nicht kommen konnte. Dodwell hat gerade in der Probe, die er von seinem Untersuchungsgeiste liefern wollte, eine große Unkunde in dem Zusammenhange der Ge= schichte verrathen.

Die Beschreibung der Indischen Kuste ist deutlich genug, um einen großen Theil der Derter auf den neue=
sten, hier zwerlässigen Charten wieder sinden zu können;
sie dient uns zur treuen Wegweiserin in den Angaben des Ptolemaus, die wir bey der wunderlichen Zeichnung die=

fes Mannes ohne diese Benhülfe nur selten und schwanztend uns würden erklären können. Ein Zeitraum von mehr als hundert Jahren nebst dem Aufenthalte in Alexanzdria mußte dem Ptolemäus eine Menge indeß gemachter Erfahrungen liesern, die er benußte "); folglich konnte er eine weit beträchtlichere Zahl von Dertern an der Küste und in dem benachbarten Lande liesern, als der viel ältere Borgänger ben seinem blos auf Handel eingeschränkten Zwecke. Bende Hand in Hand sollen die Führer der folgenden Bestimmungen werden.

### Viertes Kapitel.

Indiens Westuste vom Sind = Flusse bis Barpgaza. Das Reich Larica.

Rach dem Sind = Flusse, sagt der Periplus, folgt ein Meerbusen. Er heißt Irinon (Eigevov) und ist unzugänglich wegen der vielen Untiesen, heftigen Fluthen und häusigen Stürme, welche das Fahrzeug auf Klippen treisben und zertrümmern.

Es ist der Busen von Cutsch, der aber, wie die Beschreibung und auch die Zeichnung des Ptolemäus lehrt, von den Alten nicht besucht wurde. Der Periplus theilt ihn in den größern und kleinern, und versteht unzter der letztern Benennung wahrscheinlich die Buchten zwisschen den kleinen Inseln längs der Nordwestküste von Suzerate.

"Ueber diesem Meerbusen ragt eine Landspiße, die

s) Er sagt bieses selbst I. c. 17. Auch Rachrichten aus bem Munde ber Eingebornen Indiens benutte er.

sich von dem Standplatze der Schiffe (öpuos) aus Osten gegen Süden und von da weiter gegen Westen beugt, und zugleich den Meerbusen Barake (Bapan) mit einschließt."

Dieser Standplat der Schiffe war auf der Ostsete der Halbinsel Guzerate, südlich unter der Stadt Gogo, wie die Folge zeigt, und die beschriebene Landspite sinden wir in der Halbinsel Guzerate selbst, deren Kuste nach ihret wahren Richtung von Osten gegen Süden, und dann gegen Westen, oder vielmehr Nordwesten, richtig angegeben wird. Der Busen Barake, den das nämliche Vorland mit einschlicht, ist dann nichts anders, als die westliche Hälfte des Cambayischen Busens, welchen der Periplus wegen des unruhigen Meers, der Sandbänke und scharfen Klippen als äußerst gefährlich beschreibt. Wir wissen aus ältern und neuern Reisebeschreibern, daß die Einfahrt in diesen Busen wegen der vorliegenden Sandbänke äußerst schwer und auf der Westseite, von welcher hier gesprochen wird, beynahe unmöglich ist.

"Unmittelbar nach dem Busen Barake folgt der Busen der Barygazi (o' Bapvyńzwv nódnoc) und der Anfang der Landschaft Larike'), die zum Reiche des Mambarus gehört, so wie der Anfang von ganz Indien. Das innere Land, welches an Skythia granzt, heißt Ibezria ('Ißnpia), die Striche langs der bisherigen Seezküste aber Synrastrene (Svrpastonny). Die Fahrt langs der ganzen Kuste vom Barbarikum dis zur Landsspisse den Asta und Trapera, die in Papika der Stadt Barygaza gerade gegenüber liegt, beträgt 3000 Stazdien. Nach dieser Kuste sindet sich ein anderer Strich

t) p. 24. Im Terte ή Apaßing zwoa, aber Ptolemaus belihrt uns, daß dieser Strich ή Aaquen bieß.

(Busen) ") innerhalb ber Fluthen, ber gerade gegen Rorden reicht. Un dessen Eingange liegt eine Insel, Ramens Baowes (Barwens), und in den innersten Theilen ein großer Fluß Namens Mais (Mais). Ueber diesen Busen mussen die Schiffer, die nach Barngaza wollen, 300 Stadien weit quer segeln, so daß sie die Infel links von fern im Gesichte behalten, und dann ganz gerade oftlich der Mündung des Flusses der Barngazi, welcher Cam= naus (Aauvaioc) heißt, entgegeneilen. Aber ber Gin= gang zum Busen ist außerst schwer zu treffen. Denn halten sich die Schiffer zu weit rechts, so stoßen sie benm Eingange des Busens auf ein Riff von blinden Klippen, das Gerone ('Hoovy) heißt, und auf Sandbanke benm Flecken Kammoni; links aber auf der Gegenseite von die= sem liegt die Spipe Papika ben Aftakampron ('Asranaunoor), an dem kein Hafen, sondern starke Stromung und Klippen in der Tiefe sich finden, die jedes Ankertan zerreiben. Trifft auch der Schiffer den Eingang des Bu-Tens, so findet er doch die Mündung des Flusses nach Ba= rngaza nicht, weil die ganze umliegende Gegend flach ift und kein unterscheidendes Kennzeichen zur Einfahrt dar= bietet \*). Selbst in dem Flusse hat man die Schwierig= keiten noch nicht überwunden, benn bie vielen schlammi= gen und sandigen Stellen erschweren die Auffindung des Fahrwassers. Daher gehen kinigliche Lotsen vom Ein-

u) p. 24. µed' sig Erspog kore r d mog, muß heißen nolmog, schon bes Sinnes wegen, und weil sich der Periplus gleich nathher mit folgenden Worten darauf bezieht: rovron ron nolmon.

Den Barngaza und allen übrigen häfen Indiens führt ber Pestiplus als Kennzeichen ber nicht fernen Küste, eine Gattung bald grüner, bald schwarzer Seeschlangen an, die dem Schiffer häusig begegnen und ihm durch ihre Erscheinung nicht nur die nache Küste, sondern auch durch ihre Karbe und Größe jeden einzelnen Ort verrathen. Ich würde die Erzählung als unwahr übergangen haben, wenn ich nicht fände, daß Rieduhr die nämliche Besmertung den seiner Schifffahrt aus dem Arabischen Busen nach Bombay macht. (Rieduhrs Reisebeschweib. 12er Band, S. 452.)

gange des Flusses mit langen Fahrzeugen, die in der Lanz dessprache Trappaga und Kotymba heißen, dis Syrastrezne (Svoastonvy) den fremden Schissen entgegen und sichten sie sicher nach Barygaza; weil sie die richtigen Eingänge des Busens zu finden wissen, den der Fluth fortbugsiren, und zur Zeit der Ebbe in einigen bekannten Rebenbuchten stille liegen. "Barygaza selbst ist unge-

fähr 300 Stadien von der Mundung entfernt."

Ben der genauen Zeichnung ber Ruste, welche neuere Charten liefern, finden wir wenig Schwierigkeiten, die vorhergehende Beschreibung zu verstehen. Die Stadt Barygaza (Buguyaza, nc) verrath den alten Namen noch unter der Benennung Baroatsch oder Barontsch; wir wurden sie aber auch ohne die Namensahnlichkeit evkennen. Sie liegt etwas über sieben Meilen ") = 300 Stadien von der Mündung des Flusses entfernt, und wie Ptolemaus bemerkt, an dem nordichen Ufer desselben. Der Fluß selbst, welchen ber Periplus Lamnaus, Ptole= maus wohl richtiger Mamadus (Nauadoc) nennt, ist der Marbudda, oder Marbada, der beträchtlichste unter allen Fluffen der westlichen Ruste. Der Busen der Barys gazeni ( ο Βαρυγάζων, oder ben Polemans Βαρυγα-Tyror nodnos) ist die Ostseite des Cambanischen Meerbusens langs der Ostäuste, vom Fluß Myhie an bis an bie Sandbunke nordlich von Surate. Der Eingang zu diesem Busen ist schwer, rechts, das heißt auf der Gud= oftseite (denn die Schiffer fuhren von Guzerate herüber), wegen der Sandbanke und Klippen langs der ganzen Ruste zwischen Surate und Barontsch; links wegen bet unwirthbaren Nordwestkuste; in dem Flusse selbst wegen ber vielen sumpfigen Untiefen, die wir noch kennen.

Der Mündung des Flusses gerade gezenüber lag

y) Tiefenthaler 6. 280.

die Landspiße und Gegend Papika, — der man sich nicht nahern durfte, weil sie keinen Hafen beut und viele Rlippen hat, — die beträchtliche Landspiße an der Ostkuste von Guzerate, südlich von der Stadt Gogo. Nicht fern bavon lag die Stadt Astalampra ('Astanaunga, wv), in einer vorhergehenden Stelle Asta und Trapera durch Verschreibung, und ben Ptolemaus wohl am richtigsten Astakapra genannt. Also südlich unter der Landspiße (benn nordlicher ging der Schiffer nicht) und im innern Lande; wenigstens setzt Ptolemaus den Ort nicht an die Kuste. Aber an der Kuste, benm heutigen Attong, war die Stelle zur Ueberfahrt nach Barngaza, und hier holte der In= dische Pilot die fremden Schiffe ab. Quer über den Busen segelten sie 300 Statien bis an die gefährlichen Eingange, und so breit ist hier die offene See von Attong gerade gegen Ben der Fahrt ließen die Schiffer die Insel Dsten. Baones links und eben so fern liegen, daß sie ihnen noch sichtbar blieb. Diese Insel heißt heutzutage Peram, sie liegt nordestlich von Attong, am Eingange des Cambanischen Busers.

In dem innensten nördlichsten Winkel des Busens mundet ein großer Fluß, Namens Mais. Er heißt heut zu Tage Mahi, ben Rennell Myhie, und fällt östzlich von Camban in den nordöstlichen Theilen des Busens in die See.

Alles dies ist so deutlich, trifft so genau mit der wirklichen Lage der Jegenden zu, daß man die Wahre heit nicht verkennen kann. Einige Schwierigkeiten aber muß die Trennung erregen, welche der Periplus zwischen dem Barygazischen und Barakischen Busen macht, da sie doch in der That nur einer und der nämliche, der Camebanische Meerbusen, sind. Sie verschwinden durch die Beschreibung selbst. Der Periplus weiß, daß beyde Bus

sen unmittelbar an sinarder gränzen. ) 3 da man aber von bem Standpunkte aus dem östlichen Guzerate gegen Barygaza und die umliegemen Theile des Busens gerade oftlich, von dem nantlichen Orte hingegen gerade nördlich nach ben westlichen Theilen des Busens schiffen mußte, ba auf dieser Seite die Fahrt nur selten ober nie vollzogen wurde "), weil der Periplus jedes Schiff für verloren halt, das sich hier zu wekt gegen Norden wagt; so legte man dieser westlichen, ununtersuchten Seite einen eignen Namen ben. Ptolemaus bekräftigt diese Annahme durch seine Insel Barake. Da er sie der Mündung des Flusses Namadus gerade gegenüber sett, so versteht er die nämliche Insel, die der Periplus unter dem Namen Bacones angegeben hatte, zwischen welcher und dem fe= sten Lande von Guzerate der Eingang in die westliche Seite der Cambanischen Busens liegt.

Weil der Standpunkt der Schiffe zum Uebersegeln nach Barygaza zu Attong war, so hat ihn schon dorher der Periplus zum Orte gewählt, von welchem aus er die Richtung der Küste von Guzerate angiedt des mit man sich nicht irren könne, der Beschreibung beyges sügt, daß das nämliche Vorland den Busen Irinon und auch den Busen Barake einschließe (den Busen von Gutsch und auch den westlichen Theil des Cambanischen). Weiter unten gibt er die Entsernung von der Mündung des Indus die zu diesem Standpunkte auf 3000 Stazdien — 75 geogr. Neilen an, welches entweder ein Irrethum des Ubschreibers, oder des mit gutem Winde ses gelnden Schissers ist; denn die wahre Entsernung von

<sup>2)</sup> p. 24. μετά δὲ τὸν Βαράκην εὐθύς ἐστιν ὁ Βαρυγάζαν κόλκος.

a) Bon den Untiefen und hohen Fluthen am Eingange dieses Bus sens Tiessenthaler S. 275. und auch Rennell, Memoir p. 151. d) p. 25. exparssess éxistes du tou de pou perd vis execulty nul rès vérou de els viv déseu.

Mannerts Geogr, V. 1.

der mittlern. Mundung des Indus dis an die beschriebene

Stelle beträgt 90 geogr. Reilm.

Die ganze Kuste der Habinsel von Guzerate nennt der Periplus Syrastrene (Doavson'nn, in einer vorshergehenden Stelle verdorden Synrastrene), und eben diesen Ramen gibt ihr auch Ptolemaus dstlich dis zum heutigen Flusse Mahl. Der Theil des innern Landes, welcher an Stythia grant, heißt Iberia I, wahrscheinslich ein verdordener Nane. "Die ganze Landschaft ist reich an Getraide, Reis, Sesamdl, Butter und seinem Indischen Gewebe. Zahmes Vieh giebt es in Uebersluß, und lauter starke schwarze Leute. Die Hauptstadt heißt Minnagara (Mewayapa), aus welcher Barngaza die meisten seinen Paumwollenzeuge erhält. Noch jest ershält sich hier das Andenken an Meranders Züge durch alte Tempel, Ueberbleibsel befestigter Lager und große gegrabene Brunnen."

Das letztere war wohl blos unglückliche Auslegung neugieriger Fremben, die jedes Ueberbleihsel des Altersthums gern auf ihre Seschichte zurücksührten, und sich ihsten Alexander dachten, so oft der Indier von Eroberern der Vorzeit ihnen erzählte. Alexander kam nie in diese Gegenden. Die Produkte aber sind die nämlichen, welche noch jetzt die nordwestlichen Striche der Küste in Uebersstuß liesern. Die Hauptstadt des Landes kennt auch Ptolemäus, der sie Minagara nennt; sie ist ganz verschiesden von dem Minagara oder Binagara am Indus Fluß, und lag wahrscheinlich in der Nachbarschaft von Mahmusdadd. Um aber dieses zu begreifen, muß von der sehlershaften Zeichnung des Ptolemäus gesprochen werden, die

c) Der ganze vorzüglich in ber Interpunktion verkorbene Terk muß ohne zweisel heißen: p. 24. ταύτης τὰ μὲν μεσόγεια της Συνθίας συνορίζοντα Ιβηρία (nicht Ιβηρία) καλείται, τὰ δὲ καραθαλάσσια Συραστρήνη.

ohne das Dasenn der vorhergehenden Beschreibung gewiß durch keines Menschen Scharssinn verstanden werden konnte.

Schon mit den Mündungen des Indus fängt er einen Busen an, der Kanthi (Karde) heißt, etwas weister östlich dis zur Stadt Bardarima läuft, sich dann gegen Süden dis zum Flusse Mophis (Mwges) wendet (der Mais des Periplus, der heutige Myhie), und dann nach langer westlicher Richtung mit dem Vorgebirge Maleum endigt.

Das Innere dieses Busens vom Indus bis zum Mophis soll Syrastrene, die Kuste von Guzerate, vorstellen; er sagt dies nicht nur selbst, sondern sest auch mitten an der Kuste ben Flecken Syrastra an, damit man sich ja nicht irre. Der Busen Barake war ben die= ser Zeichnung nicht anzubringen, also setzt er wenigstens die Insel Barake an, die den Eingang desselben macht und diesen Namen in etwas spätern Zeiten wohl kann erhalten haben. Weil endlich der berühmte Barygazent= sche Busen, über den so viele Schiffer segelten, schlechter= bings nicht durfte weggelassen werden, und doch im Busen Kanthi kein Raum für ihn zu finden war, so unter= scheidet er bende durch das Vorgebirge Maleum (die Spipe westlich von Barontsch, auf welcher der Flecken Desburra liegt), und sest unmittelbar über den Mama= dus (Narbudda), an welchem im innern Lande Barngaza liegt, den Flecken Ramani, den auch der Periplus unter dem Namen Kammoni kennt, ihn aber in die Syr= ten südlich vom Flusse stellt. Das Innere des Busens endigt sich hier noch nicht, sondern läuft bis an den Tap= ti = Fluß ben Surate, und macht bann eine völlig unrichtige Beugung weit gegen Westen.

Sein Irrthum liegt größtentheils in der schlechten Kenntniß seiner Nachrichten. Man mache nur den Bers such mit der Beschreibung des Periplus, ohne eine richtis

ge neue Charte ben der Hand zu haben, gewiß staunt Jedermann das Unding von Erklarung an, welches dars Ein Vorland soll aus zum Vorschein kommen wird. zwen Meerbusen umschließen, und zugleich außerst benachbart mit einem britten Busen seyn; das Vorland soll von Osten gegen Suben und bann gegen Besten laufen. Gewiß liegt schon in den letztern Worten ein Theil von des Ptolemans Fehlern. Theils aber nothigte ihn seine Zeichnung selbst, diese Berirrungen zu begehen. Hatte er die Lage der Ruste erst nach Süben und dann nach Mordosten geführt, wie es senn sollte, so würde die ganze folgende Kuste viel zu weit nach Osten gerückt worden senn, um noch einen Bengalischen Meetbusen erzwingen zu können. Er hilft sich ohnehin in der folgenden Zeichnung auf eine ganz eigene Art. Der Periplus versichert, daß von Barngaza aus die Richtung der ganzen Kuste gerade gegen Suden laufe, und das namliche sagten ihm gewiß mehrere Beschreibungen der Kaufleute. Ware er ihnen gefolgt, so hatte seine Subspite (von Barngaza bis Cap Comorin ungefähr 9000 Stadien nach dem Periplus) genau den Aequator erreicht, welches schlechterdings nicht seyn durfte. Um es zu ver= meiden, wird nicht nur diese Westäuste zur Südfüste ber ihm, sondern er giebt auch seinem Sinus Barngazenus, wie ich schon gesagt habe, eine große Richtung gegen Westen, um ja das Gleichgewicht in den oftlichern Theis len des Landes nicht zu verlieren.

Für den Erklarer der alten Geographie wird die Kenntsniß seiner Berirrungen nothwendig, weil man außerdem den beständiger Dunkelheit in Gesahr ist, nicht nur das bisherige völlig verkehrt zu deuten, sondern auch langs der fernern Kuste sich in Schwierigkeiten und Widersprüche verwickelt zu sehen. Wir wissen, daß sein Busen Banthi vicht dlos den Busen von Cutsch, sondern noch überdies

bie ganze Halbinsel von Guzerate und den größten Theildes Cambanischen Meerbusens einschließt.

Aber nicht bios langs ber Kuste verbreiten sich bie Fehler des Ptolemaus, sie erstrecken sich auch über alles benachbarte innere Land. Es liegt deutlich vor Augen, daß sein Namadus kein anderer senn kann, ais der Nar= budda, der unter Barontsch in die See fällt; und eben so deutlich beweist der Zusammenhang, daß der entferns tere Lauf des namlichen Namadus einen ganz andern Fluß bezeichne. Daß er ihn bennahe ganz von Norden gegen Suden führt, da der Narbudda meist von Osten gegen Besten fließt, konnte man noch, wiewohl sehr schwer, mit der geringen Kenntniß des innern Indiens entschuldis gen; aber er läßt ihn noch mit dem Mophis zusammenfliesen, welches kein anderer senn kann, als der Myhiez er fest die Stadt Ozene dem Flusse ostlich, da sie doch in betrachtlicher Entfernung nordlich von demselben steht und den Kaufleuten dieser Zeit sehr bekannt war, wie wir bald sehen werden; er leitet die Quellen des Flusses aus den nordlichen Theilen des Bergs Vindius von den Kaspirai und Chatiai her, beren Land und Städte ihm durch ander= weitige Nachrichten so gut bekannt sind; er wurde das ganze große innere Land von Indien von den Quellen und dem Laufe des Narbudda bis zum Indus in einige wenige Grade zusammenpressen, und alles südlichere Land unendlich vergwißern.

Die Unwöglichkeit einer solchen Annahme springt in die Augen. Der Lauf des Namadus im innern Lande bezeichnet den ungleich westlichern Paddar=Fluß. Ptolesmäus hatte von diesem Flusse hoch im innern Lande gehört, weil er nahe an der Hauptstadt der Kaspirai, Herarassa, koß, und kennt wahrscheinlich auch seinen südlichern Lauf, da er noch immer Städte an denselben sest. An der Küste wußte er von der Mündung keines dem Indus nähern Flusses als des Mophis und Namadus; denn der Busen

von Cutsch, wo der Paddar in die See fällt, wurde nichtbesucht, und wir kennen ja dis diesen Tag von der Münsdung dieses Flusses wenig mehr als nichts: es blieb also gar nichts übrig, als dem nördlichen Strome die einzige gekannte Nündung zu geben.

Sobald man dieses annimmt, erscheint alles in seiner Dzene liegt nun wirklich in großer östlicher Ferne, und zugleich nordlich von einem zweyten Flusse, dem Managuna, welches der wirkliche Marbudda im in= nern Lande ist. Denn außer dem richtigen Verhältnisse zur gekannten Lage ber Stadt Uzen hat auch ber Rame größere Aehnlichkeit mit dem neuern, und Ptolemaus. macht ihn, nicht den Namadus, zum größten aller Flusse langs der Bestkuste, welches der Narbudda wirklich ist. Da aber die Stelle seiner Mundung bereits im Besitze des westlichern Nachbars sich befindet, und die zunächst fol= gende Kuste keine Mündung aufzuweisen hat, die der Größe und des langen Laufes des Flusses wurdig ware; so zerlegt er ihn in dren Theile und gieht ihm dren Mun= dungen, die wir weiter unten kennen lernen. Längs der Kuste bedeutet also der Namadus den Narbudda, weiter nordlich kommt er mit dem Myhie zusammen, und in den nordlichen Theilen ist es der Paddar.

Larica war ein grosses Reich, welches die Striche um den Cambapischen Reerbusen bis an und über die Münzdung des Narbudda, serner im innern Lande den größten Theil der Provinz Walwa, die westlichern Gegenden bis zum Paddar, und wahrscheinlich auch Guzerate umfaßte; denn Indo = Stythia reichte nicht ganz zur Küste, noch weniger so weit gegen Osten, ein anderes Volk liegt nicht dazwischen, und der Periplus sagt ausdrücklich, daß das innere Land an Indo = Stythia gränze. Es trieb einen ansehnlichen Handel sowohl mit eigenen Produkten als mit ausländischen, welche theils die Bewohner der westlichern Länder zur See, theils die Karawanen aus Baktria über

<

den nördlichen Indus her ab = und zuführten; und daher mag wohl die Bekanntschaft mit den nördlichen Theilen des Paddar kommen, weil die Kanfleute von Multan nach Barngaza seinem Laufe eine Zeitlang folgen mußten. Zur Zeit des Periplus führte der Fürst im Lande den Titek Mambarus; zur Zeit des Ptolemans hatte er sich in Ciastanes umgeandert, welches, mit noch andern Umstan= den zusammengenommen, eine Revolution im Lande wahrscheinlich macht. Uebrigens mußte man, wie noch heute, die Erlaubniß zu handeln von dem Fürsten erkaufen. Der Periplus benennt uns die Artikel d), welche er von bem Kaufmanne als Tribut forderte: fein gearbeitetes fremdes Gilbergeschier, musikalische Instrumente, hub= sche Madchen zu Benschläferinnen, ausgefuchte Weine, ungefärbte feine Wollenzeuge zu Kleidungsstücken, und die edelsten Sorten von Salben.

Unter den Städten des Landes sind vorzüglich zwen merkwürdig.

Ozene ('Oziny), die Residenz des Tiastanes, fügt Ptolemaus hinzu. Auch der Periplus") giedt die Nachzticht, daß einst diese Stadt zur Residenz des Fürsten diente, zu seiner Zeit war es aber Minnagara. Für den Handel lieserte Ozene nach Barygaza Onyrsteine, Murrhina, Indische seine und gewöhnliche Sorten baumwollener Stoffe, nehst einigen andern aus dem nördlichen Lande hieher geführten Artikeln. Ueberdies versorzte sie die Seestadt reichlich mit allen Arten von Lebensbedürsnissen. Die heutige Lage verräth schon der ganz rein beybehaltene Name Uzen, der Hauptstadt in Malwa; auch alle übrige Umstände sprechen daster; das in Indien gekannte Alter dieser Stadt, die nördliche Lage über dem Narbudda, und die gegebene Entfernung von Baroantsch, dep Ptolemaus

d) p. 28.

e) p. s8.

2000 Stadien = 50 geogr. Mellen, wirkliche Entfernung 45 Meilen. In unsern Tagen ik sie die Residenzeines Marattischen Fürsten, welcher den größten Theil des nordwestlichen Indiens beherrscht. Der Periplus be-

merkt, daß Dzene östlich von Barngaza liegt.

Minnagara (Merraya's Peripl.), Minagara (Meraya's Ptol.), auf einige Zeit im ersten Jahrhunderte die Hauptstadt des Landes und Residenz des Mambarus oder Regenten. Von hier aus wurden die meisten Baummollenstoffe nach Barngaza geliefert '). Die heutige Lage läßt sich so ziemlich nach dem Ptolemans beurtheilen. Er sett die Stadt an das östliche Ufer des Namadus, aber schon über die Vereinigung mit dem Mophis (Mybie) hinauf, zwischen 25 dis 30 geogr. Neilen von Barngaza entsernt, solglich ganz in die Nachbarschaft der Stadt Mahmudabad.

Am wichtigsten aber unter allen war Barygaza. Sie gehörte unter die ansehnlichsten Handelsstädte, und diente zum gemeinschaftlichen Stapelplaße nicht nur aller Artistel des innern Indiens und der Europäer, sondern übershaupt aller Nordasiatischen Waaren, welche aus Baktrien nach Proklais der Poklais, dem Peukeliotis Alexanders am nördlichen Indus, von da nach Ozene, ohne Zweisel durch das Land der Razputen längs den nördlichen Theilen des Paddar, und endlich zum Handel mit den Bölkern des Westen nach Barygaza geliesert wursden Kölkern des Westen nach Barygaza geliesert wursden ich .— Der Europäer sührte in diese Theile Indiens Italienische und Eriechische Weine, Wollenzeuge zu Kleis

g) Der Periplus bemerkt, bas Alexanders Butephala in bem nämlichen Striche lag, nimmt es also an wie Ptolemaus, nicht nach seiner wahren Lage an den nördlichen Usern des Hydaspes.

h) Peripl. p. 27. 28. Die Bölker bes innern Indiens, durch welche bieser Handel vom nördlichen Indus nach Ozene ging, sind allen übrigen Schriststellern unbekannt: die Aratrii, Rachusi, Antharagi.

Dien, ungefärde und unächt gefärdte, Ampfer, Binn, Wien, Korallen, schön gearbeitete Gürtel, Essenzen 20., machte auch glückliche Geschäfte mit Verwechslung des Europäischen Geldes, welches jetzt nicht mehr der Fall zu senn pflegt. Dagegen zog er aus Indien gebrannte Wasser (viedos), Elephantenzähne, Omnesteine, Seide, verarbeitet und in Faden, langen Pfesser, nebst einigen andern Artikeln, mit denen ich weniger bekannt bin.

Auf der Kuste nennt er außer der oben angeführten noch: Pakidara, etwas südlich vom Mophis, wahrscheinzlich an der Stelle des heutigen Amud; und Monoglossa in einiger nördlichen Entsernung von diesem Flusse. Nach dieser Lage die heutige Stadt Cambay.

Alle Städte des innern Landes liegen dstlich vom Namadus, die westlichern gehören schon zu Indo = Skythia; ein neuer Beweis, daß dieser Fluß nicht den Narbudda, sondern den Paddar bezeichne.

Tiatura, der Mündung des Mophis (Mybie) gerade bstlich, benm heutigen Tschampanir. — Sazantium, Bammagura, Siripala, Agrinagara, von Süden nach Rorden, an der Ostseite des Paddar hinauf; das lette in der Gegend von Schalor.

## Fünftes Kapitel.

Fernere Lanber ber Bestäuste Dachinababes, Ariaka, bie Rufte ber Seerauber.

Bom ganzen innern südlichen Lande weiß der Periplus nur die einzige, aber interessante Nachricht, daß es Dachinabades (Aazevaßädys) genannt werde, und daß Dachanos in der Landessprache Süden bedeute. Der neuere Name Decan oder Deccan, den die südlichern

Striche Hindostans suhren, bliekt ziemkich deutlich aus dem alten Worte hervor, das zugleich auf die wahre Ab-

leitung hinweist.

Anperdem versichert er noch, daß dieses südsissteinnere Land viele Länder, Wüssen, Gedirge umfasse, wilde Thiere aller Art und zahlreiche Bölkerschaften entshalte. In diesen Ländern hatte der Ausländer nur zwen Städte wegen ihres Handels mit Barngaza dem Namen nach kennen lernen. Die eine, Plithana (Nidava, wv), liegt zehn Tagreisen von Barngaza gegen Süden, die andere, Tagara (Táyapa, wv), zehn Tagreisen von dieser gegen Osten. Man erklärt i) die erstere mit Wahrsscheinlichkeit für Pultanah südlich vom Godavern in Dolasdadd; die zwente sür Deoghir, das einst ganz in der Rähe von Aurungabad stand, durch die Nachbarschaft dieser großen Stadt aber vernichtet worden ist.

Langs ber Westkuste kennt Ptolemaus die Namen verschiedener Lander und Bolker: Ariaka, das Land der Seerauber, Limprica, die Ali, welche alle auch im in= nern Lande zum Theil sehr ausgebreitete Besitzungen ha= ben. Worhin mußte der Periplus dem irrenden Ptole= maus, oder vielmehr dem Erklärer seiner Angaben, zum Wegweiser dienen; jest erwartet jener von dem Mathe= matiker Unterstützung, und er-sindet sie größtentheils. In den nördlichen Theilen weisen uns die Bestimmungen der Flüsse und Landspissen zur richtigen Deutung der angege= benen Namen; in den südlichen, durch die alken Schisser näher gekannten, hilft noch die Uebereinstimmung der Namen: und was den dem allen nur zur Wahrscheinlich= keit steigen könnte, erhebt sich durch die meist richtige

i) Nach Untersuchungen ber Engländer. Ich habe die Erklärung entlehnt aus Heeren de Graec. et Rom. de India notitia. Commentatt. Societat. Gotting. Vol. XI. p. 103. Eine mit Belesenheit und Gründlichkeit burchgeführte Abhandlung. — Und aus Robert fons Indien. Deutsch. S. 215.

Folge des Ganzen, wo keine weit hergeholte Etklarung, Versetzung nothwendig wird, bennahe zur Gewißheit. Der Periplus allein könnte uns diese nie, sondern höchstenst nur Nuthmaßungen gewähren, da er theils blos Namen ansetz, theils in einigen Beschreibungen undeutlich wird.

Die Länge der ganzen Käste von Barngaza dis nach Limprica beträgt 7000 Stadien = 175 geogr. Meilen und wohl noch mehr, wenn man sich genau an die Küste hält, versichert der Periplus<sup>k</sup>). Wer die Entsernungen auf der Charte des Ptolemäus dis zum Flusse Baris und der benachbarten Pfesserstadt Melehnda nach seinen Stas dien mißt, wird den nämlichen Abstand sinden, und eben so viel geben die neuesten Charten von Barontsch dis in die Striche zwischen Calicut und Cotschin.

Zunächst unter die Mündung des Namadus (Narsbudda) dis zur Mündung des Flusses von Surate setzt

Ptolemaus:

Ausaripa, Pulipula, Suppara. Der Periplustennt nur das letztere unter dem Namen Uppara, und fügt den nördlichern Ort Akabarus ben. Auf neuern Charten sieht Zansut in der Nähe von Nusaripa, Pulispula ben Kuntydschaut und Suppara etwas nördlicher als Swally.

Der Fluß Goaris, 15 geogr. Meilen vom Namadus entlegen, ist der Capti, welcher unter Surate in die See fällt. Weiter im innern Lande heißt der nämliche Fluß ben Ptolemäns Benda oder Ahenda, und in sehr sernen Gegenden Nanaguna, weil er, wie schon bemerkt, in den entlegenern Strichen den Narbudda damit ver= wechselt. Der Periplus nennt ihn nicht, wie er denn wegen der noch geringern Bekanntschaft längs diesen Lusten den Namen keines einzigen Flusses anzugeben

k) p. 50.

weiß. Dafür setzt er Kalliena als einen Sanbelsplat. an, der einst beträchtlichen Umsatz machte, aber alle Geschäfte verloren habe, seitbem ber Saraganus den Strich Sandanes (Dardarys) eingenommen habe. Denn wenn jetzt durch Zufall ja noch einige Griechtsche Schiffe in seine Länder kommen, so läßt er sie unter militärischer Begleitung nach Barngaza abführen 1). Dieser Fürst wollte also seine Unterthanen, wie einst die Aegypter, außer allen Zusammenhang mit Fremden setzen. Daher weiß Ptolemaus nichts weiter von Kalliena, welches sehr wahrscheinlich in der Nähr des heutigen Surate stand. Der ganze fernere Zusammenhang erlaubt nicht, es weiter gegen Suben zu rucken, so wie auch schon bie angegebene Nahe von Barngaza. Die Stadt Kalliena wurde späterhin wieder wichtig, und Hauptstadt des eben beschriebenen Landes, welches sogar, wenigstens ben dem Auslander, den Namen von ihr erhielt. Das Reich Kalliana, welches Kosmas ") nebst vier andern an der Westfüste angiebt, kann bem Namen und ber ungefähren Stellung nach von dem gegenwärtigen nicht wohl ver= schieden senn.

Dieser Seestrich des Landes Ariaka heißt also Sansdanes, oder wie es Ptolemaus als Volk nennt, das Ariazka der Sadana ('Apiana Sadanava). Es gehörte noch dazu die nächstfolgende Kuste dis in die Nähe von Bassain über Bomban.

Nach dem Goaris = Flusse seiter Ptolemaus die Stadt Dunga zehn geogr. Meilen von demselben entfernt. Das hentige Pérnalla. Etwas weiter westlich, nach der wirklichen Lage südlich, die Mündung des Flusses Benda oder Rhenda (Bévda Erasm., Pévda die altern und C.). Hieher setzt er also die Mündung des Flusses, der im

<sup>1)</sup> p. 50.

m) Cosmas Indicopl. XI. p. 337.

innern Lande unter dem Namen Benda bekannt war, und kein anderer als der Capti ist. Hier aber bezeichnet die Mündung den Küstenfluß ben Daman.

Die Landspite und Sandelsstadt Simylla (Die prila, im Peripl. Shuella), ben Ptolemaus die westlichste Spite der ganzen Kuste, die er weit in die See ziehen muß, um auf einer Seite den Busen von Barngaza
zu bilden, den er erst hier schließt, und auf der andern
hinlanglichen Raum zur Fortsetzung der Kuste zu gewinnen, die den ihm von nun an ununterbrochen die Südtüste des ganzen Landes wird. Daher hat er auch die
Entsernung von Surate, welche nicht mehr als 20
geogr. Meilen beträgt, etwas zu groß, gegen 25 M. genommen. Uedrigens ist das hiedurch bezeichnete Cap
St. Iohann wirklich die westlichste Spite der ganzen Küste; nur daß Ptolemaus die fernere Strecke nicht gegen
Süden, sondern gerade gegen Osten laufen läßt.

Dunga und den Benda = Fluß kennt der Periplus nicht, wohl aber Simplla; er giebt es nebst mehrern der nächstfolgenden Derter für Seeplate aus, die blos zum Kustenhandel für die Eingebornen dienen. Die Folzge der Zeit mag einige Veränderungen hervorgebracht haben.

Balepatna und zippakura liegen an der nächste folgenden Kuste; das erstere in der Nähe von Terrapur, das letztere ben Mayem. Der Periplus kennt nur Paziapatma, sügt aber den Handelsplat Melizigara ben, welches Ptolemäus als eine Insel dieser Kuste gegenziber sett. Sie können bende Recht haben, weil unter diesem Ramen wahrscheinlich die kleine Kusteninsel und Flecken Arnaul, nördlich von Bassain, verstanden wird. Ueberhaupt entsernt Ptolemäus, ich weiß nicht warum, alle Inseln dieser Kuste ziemlich weit von derselben.

Dem Lande Ariaka giebt Ptolemaus in seinem Innern eine sehr große Ausbehnung. Es erstreckte sich

von den Gegenden um Gurate gegen Saben, dis an den Kristna = Fluß und reichte weit gegen Osten in das innere Land; an der Kuste darf blos das kleine Gebiet der Seerander abgerechnet werden. Wer diese weite Strecke gehorchte nicht einem Gedieter, denn Ptole=maus fest zwen Hauptstädte an; und daß die Küste eben=falls unter einem eigenen Herrn stand, der seinen Un=terthanen den Handel mit nichtindischen Wölkern unter-fagte, haben wir aus dem Persplus und auch aus der

Benennung bes Ptolemaus gesehen.

So wenig der Periplus von den Städten des innern Landes wußte, so bekannt ist der spatere Geograph mit benselben; er zählt beren 20 in dem innern Lande auf, und unter diesen viele, die ben alten Namen noch ganz rein, ober mit geringen Umanderungen führen. Dieser Woraussetzung sollte man glauben, nichts sen leich= ter als die Erklarung dieser Strecke, aber man findet sich getäuscht; benn Ptolemans, ber nichts vor sich ha= ben konnte als Itineraria reisender Kaufleute, ober auch mundliche Erzählungen von Eingebornen, die nur ein= zelne Striche betrafen, ohne die Uebersicht des Ganzen zu geben, sieht sich genothigt, in der Charte dieses Gan= ze erst nach seinem Kopfe zu ordnen, und sich hieben vorzüglich an die Flusse zu halten, in deren Nähe dieser und jener Ort seine Lage sinden sollte. Ein solches Ver= fahren bringt Verwirrung in die allgemeine Vorstellung; es kommen Derter nahe zusammen, die nach der Wahr= heit in großer Entfernung von einander liegen. Zur bessern Einsicht des Gesagten, und zugleich um das ein= zig mögliche Mittel einer natürlichen Erklärung zu ver= schaffen, schicke ich die Anzeige der Flusse voraus.

Ptolemaus setzt an die Kuste dren Flusse, den Goazris, Benda, Managuna, die er im innern Lande zu eiznem Flusse verbindet, welchen er Managuna nennt; den Lauf desselben leitet er aus so großer Ferne her, daß et

Seihst der Kinge des Indus wid Ganges wenig nathgiebt. Bon diesen Flüssen war der erstene die Mündung des Capti den Surate, der zwente der Küstensluß den Dasman, der dritte zeigt sich als der Dewgur nördlich von Goa, der beträchtlichste unter den Flüssen der Küste. Aber alle, den letzten etwa ausgenommen, haben keine Aehnlichkeit mit den alten Ramen, und an eine Verdinsdung derselben ist wegen ihres kurzen Laufes und wes

gen ihrer Entfernung gar nicht zu benken.

Es bleibt also nur die Annahme übrig, daß Ptole= maus die in einiger Entfernung gegenüber liegenden Fluf= se des innern Landes an die Westkuste leitete, und sie mit ihnen für einerlen Fluß hielt. Aber es liegt ja das Gebirge Gates dazwischen, welches alle Verbin= dung hindert und dem Fremden nicht unbekannt bleiben tonnte? Eben deswegen sest Ptolemaus dieses Gebirge gar nicht an, und sein Bettigo = Gebirge, aus bem bie Flusse der Westkuste entspringen, sind offenbar die ostli= chen Gates, welche von Berar und Golconda von Norben nach Suben mitten burch die Halbinsel streichen. Der Lauf der innern Flusse geht aber gegen Morgen, zur Ostkuste hin? Das erstere wußte vielleicht Ptolemaus nicht, und an die Ostkuste konnte er sie ben seiner Zeichnung unmöglich führen. Auffallen darf diese Borstellung besto weniger, ba selbst noch Sanson zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts die großen Flusse des innern Landes nach der Bestäufte leitet.

Ptolemaus führte sie wirklich dahin; schon die zutressenden Ramen nehst der richtigen Ordnung der Flusse
bestätigen es. Der nordlichste, Goaris, ist der heutige Godavery; der zwente, Benda, ist der Behma oder Bihma, der größte unter den Nebenflussen des Kristna,
und der Tanaguna bezeichnet entweder den Kristna selbst,
oder einen südlichern Zweig dieses Stroms. Ob der
lette Rame vom Kustenslusse Dewgur entlehnt wurde, ober ob er von dem weit nördlichern Marbusba herkommt, weiß ich nicht zu entscheiden.

Denn Ptolemaus hat nun wohl die drey Flüsse, aber ben seiner Zeichnung sehlte es ihm schlechterdings an Raum, um jeden derselben einzeln im innern Lande sortzusühren; er vereinigt sie deswegen, ungefähr 25 Meilen von der Küste zu einem einzigen Strome, und führt diesen in eine weite Ferne. So lange er im Lande Ariaka bleibt, behält er den Namen Benda, in sehr entlegener Strecke aber heißt er Nanaguna. Folglich wurden die Gegenden um den Behma am meisten des suchen die Gegenden um den Behma am meisten des sucht; und in den abgelegener Ländern, wo man nur einige dunkle Erzählungen hatte, wird dann der weit nördlichere Fluß an diesen geknüpst. Ptolemaus fühlte wohl selbst das Gewaltthätige seiner Bestimmungen, aber wer die Charte zur Seite legt, wird fühlen, daß er sich so gut als möglich zu helsen suchen mußte.

Geht man nach dieser Voraussetzung zu ben Namen seiner Städte, so erklären sich mehrere derselben ungezwungen; es würde dies vielleicht ben noch mehrern Statt sinden, wenn nicht auch unsere Charten in den nördlichern Theilen der Halbinsel nur noch Stückwerk wären.

Imischen die dren Theile des Flusses setzt er keinen Ort, außer den Seeraubern; aber bald nach der Vereinigung und nicht ferne vom Benda =-Flusse liegt Omenagora, das heutige Amednagur, an einem Nebenssusse des Behma; und 10 Meilen nordlicher Tasika, das heutige Tassuk in Baglana. Nassuk liegt zwar gesgen Nordwesten vom vorigen Orte, und 20 Meilen entfernt; aber Ptolemaus kommte keine größere Ferne ansnehmen, ohne nach Barngaza zu kommen. Ueberhaupt muß aus Mangel des Raums hier meist die Länge erssehen, was man der Breite nicht geben kann. Diese

bethen Städte sind der Kuste am nächsten und tragen noch offenbar den akten Namen.

Die benden nachsten, Deopalli und Gamaliba, finz de ich nicht wieder.

Baetana, die Hauptstadt des nordlichen Ariaka, liegt 50 Meilen von Omenagora entfernt; in dem namlichen Abstande liegt die Stadt Beder nordlich über dem Behma = Flusse.

Tagara, 15 Meilen weiter nordöstlich, kann wohl das Tagara des Periplus, die alte Stadt Deoghir ben Aurumgabad senn, welcher Indischen Hauptfestung die Mahomedaner den spätern Namen Doladabad gaben; denn nordwestlich und in größerer Entfernung es anzussehen, wie es senn sollte, erlaubte das angränzende Lazrika nicht.

Die in größerer Entfernung liegenden Derter, Sari= sabis und Mannipala, weiß ich nicht zu finden.

Soweit die Städte auf der Nordseite des Benda, und zugleich die Städte des nördlichen Reichs. Das südlichere lag also in den Gegenden des Kristna, aber auch zugleich auf der Nordseite desselben, nach der Verzeinigung des Behma.

Die westlichste Stadt, etwas vom Benda entfernt, ist Banavasi, wahrscheinlich die Hauptstadt des Paisch= wa, das heutige Puna.

Petirgala, das heutige Bedur, eine Marattische Festung am Kristna.

Destkicher in der Nahe des nämlichen Flusses Modugulla, heutzutage Mudgull.

Etwa 6 Meilen nordöstlicher Sirimagulla; dieses kenne ich nicht, es müßte denn Sorapur am Kristna, der vorigen Stadt nördlich seyn.

zippokura, die Hauptstadt des südlichen Ariaka, weiter nordöstlich, ist wahrscheinlich zyderabad. Aber der Name kann vielleicht griechisch sonn. Aus den Rei-

R

seutel bezahlten.

Zwischen Hippotura und Baetana liegt in schiefer Richtung Kalligeris; und eben so liegt zwischen beyden

die noch immer ansehrliche Handelsstadt Calliani.

Unter den entferntesten Orten verräth sich blos Magaruris nordöstlich von Hippotura, die heutige Fe-

sting Magaram, am Godavery.

Nach Ariaka hebt ben Ptolemaus und auch in bem Periplus die Kuste der Seerauber an, welche bis in die Nahe von Goa reicht. Diese, von Beraubung als ler seefahrenden Nationen lebenden Leute, bilbeten einen nicht unansehnlichen Staat. Die Kuste, an welche ber Schiffer sich halten mußte, weil die täglich abwechseln= den Land = und Seewinde keine beträchtliche Abweichung von derselben erlauben, verschaffte immer hinlanglichen Erwerb auf Kosten anderer, und die vielen kleinen seich= ten Buchten, welche jedem größern Fahrzeuge den Zutritt verwehren, nebst der durch viele an die Kuste laufende Seitenketten der Gates gesicherten innern Lage des Landes, schützen diese Berstorer alles Handels in dem ungerechten Besitze ihrer Beute, auch gegen machtigere Nachbarn. Zum Schutze gegen sie sahen sich die Grieden genothigt, ihre Schiffe mit einer starken Mann= schaft, vorzüglich mit Bogenschüßen, zu versehen, und es sielen häufige Treffen vor ").

Noch in unserm Zeitalter bietet die namliche Kuste basselbe Schauspiel bar, und wird es darbieten, so lange

n) Plin. VI, 25.

die Natur selbst unternehmende Raghälse durch die Menge felsiger und sicherer, aber seichter Buchten einzulaben scheint. Nicht blos die benachbarten Kustenvölker, son= dern auch die großen Schiffe aller Europäischen Nationen waren noch in der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts ihren meist glucklichen Anfallen ausgesetzt; selbst. Kriegsschiffe, und sogar die ansehnliche Seemacht der Englander waren nicht vor den verwegenen Rauberenen. des Fürsten Angria sicher. Bergebens bemühten sich die machtigen Maratten ihnen das innere Land zu entreißen; die Bergfestungen widerstanden jedem Angriffe der un= kundigen Indier. Doch endlich glückte es den Englanbern mit Anstrengung aller ihrer Land = und Seemacht, und durch Mitwirkung einer Maratten = Armee, die Fe=. stungen zu erobern und der Herrschaft des Angria ein Ende zu machen. Das auf eine alte Festung gegründe= te Fort Victoria, mitten zwischen ben Besitzungen ber Seerauber, hindert jede Vereinigung derselben und er= halt die Sicherheit der Kuste; aber wahrscheinlich nicht langer, als die Seemacht der Englander sich selbst auf berselben erhalt.

Wir haben Ursache, uns über die ziemlich ins Einzelne gehende Kenntniß dieser für jeden Fremden unwirthsbaren Küste zu wundern. Vielleicht rührt sie von gefanzenen und wieder losgekauften Landsleuten her. Einige Derter haben griechische Namen, welches man an der Küste, welche häusiger besucht wurde, nicht sindet.

Der erste Seeplat dieser Rauber war Mandagosta, die heutige Stadt Bassain; denn gerade ihr gegensiber sett Ptolem. die Inseln zeptanessa (Siebeninseln), welche man wohl gewiß durch die Inseln um Bombay, Salsette zc. erklären muß. Der Periplus sett zwar die Sesekrienä Insulä (Insexpsisnas ensoe) weiter südlich, ob sie gleich keine andern als die nämlichen sepn

können; aber er verwirrt hier überhaupt die Ordnung der Namen an der ihm noch wenig bekannten Kuste.

Byzantium (Buzávriov Ptol.), der Periplus fügt dieser griechischen Benennung noch den Bennamen Coparon ben (Buzavriwv Tónapov). Wollte vielleicht der Fremde dadurch bezeichnen, daß er hier die Lage von Byzanz wieder zu sinden und vor sich zu sehen glaube? Die Lage von 12 Meilen Entsernung trifft auf die mit einem Nebenbusen versehene Landspiße über Sufferdam.

Die Chersonesus, in eben so großem Abstande weiter südlich, bezeichnet wahrscheinlich das Vorland zwischen Ingur und Ratnaghern, und das folgende Jarmagera oder Jarmagora auf einer vorragenden Spiße das heutige Gheria.

Der unmittelbar barauf folgende Fluß Nanaguna, welchen er im innern Lande mit zwen ungleich nördlichern in Verbindung setzt, ist der Dewgur, der beträchtlichste unter den südlichsten Flüssen der Kuste.

Das etwas süblichere Aitra ober Aitria hat noch ben Namen Ainti und Aintri. Im Periplus heißt es Naura und wird schon zur folgenden Küste von Limprika gerechnet. Im Plinius sindet sich die verdordene Lesart Mitrias. Mit diesem Orte schließt sich die Küste der Seerander.

Der Periplus nennt zwar noch an derselben einen Ort mit griechischem Namen, Tyrannoboas, auch die Insel der Aegydii und der Kämtä, mit dem Zusate, daß die letztere nicht fern von der sogenannten Chersonesus liege; da aber alle nähere Bestimmungen sehlen, so ist eine Erklärung unmöglich; um so mehr, weil die nämliche Insel der Aegidii den Ptolemäus weiter südzlich entsernt von der Küste steht, als eine der Lakedisvischen Inseln.

Dem innern Lande giebt Ptolemaus eine geringe Ausdehnung und nur zwey Städte. Die Hauptstadt Mirsupale, von Nitra aus gerade im innern Lande, mitten in den Gates, ben dem Passe Berowly.

Die zwente Olochira liegt gegen die nordlichen Gränzen hin.

## Sechstes Kapitek.

Limyrita. Das Land ber Ait bis Cap Comorin. Beschafs senheit ber ganzen Westkuste Indiens im sechsten Sahrhunderte.

Bon Boa an, durch ganz Canara und Calicut, folgt die Kuste von Limyrika (η Λιμυρική), welches sich zusgleich im innern kande weit verbreitet. Der Beherrscher dieses ansehnlichen Reichs führte den Titel Berobothras, oder nach dem Periplus Reprodotas (Κηπροβότας)°). Der letztere schreibt ihm nur die Nordhälfte des ganzen kandes, dem Pandion aber die südliche zu P); Ptolemäus dingegen, der hier keine getheilte Herrschaft kennt, setzt die Ferrschaft dieses Pandion an die Oskfüste in das heurtige Fürstenthum Madura. Die Folge der Zeiten brachte wichtige Veränderungen in diesen Gegenden hervor, welche dem Pandion die westlichen Theile seiner alten Herrschaft entzogen.

Diese Kuste verschlang schon damals, wie noch jett, Europens Gold und Silber durch das ihr eigne Produkt,

o) p. 30. Plin. VI, 23. nennt ihn Celebothras; die Art der Abweichungen scheint dem Ptolemaus die wahre Lesart zuzus sprechen.

p) Chen so Plin. 1. c., und boch schreibt er biesem Pandion Mos busa (Mobuba) als Hauptstadt im innern Lande zu, die nämliche, welche ihm Ptolemaus auf der Oftseite des Landes giebt.

den Pfesser, dessen vorzüglichste Sorte der Kottonarische genannt wurde, und durch die Handelsartikel, welche hier aus allen Theilen Indiens gehäuft wurden. Denn hier kaufte det fremde Kaufmann vorzüglich Diamanten, anz dere Ebelsteine, Perlen von der auserlesensten Sorte, Elephantenzähne, Baumwollen= und Seidenzeuge, Razladathrum, Narden, die schönsten Schildkrötenschaalen, und andere weniger bedeutende Waaren. Dagegen führte er ein, etwas ungefärdtes Wollentuch, Kvallen, Glas, Kupfer, Zinn, Bley, und bezahlte den großen Ueberzschuß mit daarem Selde. Hier sammelten sich die Kausleute von Barngaze und der übrigen Nordwestküste, so wie von der Ostküste und vom Ganges, welche auch Chinesische Seide zu Rarkte brachten.

Die nordlichste Stadt an der Kuste von Limprika Der Periplus") nennt sie einen ansehnli= heißt Cyndis. den Flecken an der Kuste. Ihre Lage fällt, nach dem Busammenhange mit dem vorhergehenden und nachfolgenden, auf das heutige Goa, oder vielmehr an die zu= nachst angränzende Kuste; denn die Insel selbst, auf welder Goa liegt, scheint Ptolemaus unter bem Namen Pes perina (Pfefferinsel) zu kennen; wenigstens stellt er sie Anndis gegenüber in die See. Vermuthlich fanden und kauften hier die langs der Kuste herabsegelnden Schiffer zum ersten Male Pfeffer, den sie zwar an den noch südli= chern Orten in größerer Menge fanden, ber Insel aber den Namen ließen, welchen ihr die erste Erscheinung die= ses Produktes verschafft hatte; benn in Barngaza holten sie blos den sogenannten langen Pfeffer.

Aramagara, '4 bis 5 Meilen vom vorigen, die Stadt Carwar, in der Bay gleiches Namens. Ueber diesen Ort läuft hervor das Promontorium Kalai - Karias,

q) Peripl p. 31. 32.

r) p. 50.

und ihm liegen gegenüber die Trinesiä Insulä (drep Inseln), wodurch die kleinen Inseln bezeichnet werden, welsche um die südliche Spiße der Bay von Carwar herum liegen und Andschidive Inseln heißen.

Vier bis fünf geogr. Meilen süblicher folgt der Hafen Muziris (Mouseois, in der Erasm. Ausg. verschrieben Diese Stadt wurde im ersten-Jahrhundertevon den Europäern und den Schiffern der nordlichern Rufte Indiens am stärksten besucht, obgleich Plinius wegen der benachbarten Seerauber vor dem Plage warnt "). lemaus entfernt zwar diese Stadt, so wie der Periplus, nur 1 Grad ober 500 Stad. von Anndis, aber bie schiefe Richtung der Kuste und die dazwischen liegende Landspike erhöhen diese Entfernung bis auf 16 geogr. Meilen, welches der wahre Abstand des heutigen Mirzno oder Mirdschno ist. Es liegt in dem Innern eines kleinen Busens, welchen nur kleine Fahrzeuge beschiffen konnen. Dies sagt schon Plinius: die Schiffe mussen sich vom Lande entfernt halten, und werden blos burch Boote entladen und belastet."

Stwas süblicher ergießt sich der Pseudostomus in den Deean. Schon der Name eines Slusses, dessen Münzonng trügt, so wie die Entsernung führen zur Bucht, in welcher die Stadt Onor liegt. Es fällt zwar nur ein kleiner Fluß in dieselbe; aber der durch die enge Mündung betrogene Schiffer hielt den Busen sür einen Fluß, und eben der entdeckte Betrug verschaffte die Benennung. So dachte frensich Ptolemäus nicht, er führt ihn, wie alle Flüsse dieser Küste, weit in das innere Land, und scheint einen benachbarten Fluß jenseit der Gates hieher gezogen zu haben; denn wegen dieses Gebirges kann hier, wie in

s) Plin. VI, 25. Emporium Muziris non expetendum propter vicinos piratas.

der ganzen Nachbarschaft, nicht einmal ein mittelmäßiger

. Fluß seyn.

Vier geogr. Meilen süblicher liegt Podoperural, sehr Der Abstand ist wahrscheinlich das heutige Barcelor. zwar etwas größer, aber Ptolemaus fangt hier an, alle seine Maase in das Engere zu ziehen, um die allgemeine Länge der Kuste von 7000 Stadien bis an die Gränze von Limprika nicht zu überschreiten. Dben ben seinem Simplla Prom. hatte er die Entfernungen zu weit genom= Da nun Muziris und der bald folgende Baris-Fluß als zwen gekannte Punkte angenommen werden burfen, und die Zwischenorte den verhältnismäßigen Abstand nur in verringertem Maakstabe erhalten, und wenigstens einer der alten Namen noch Aehnlichkeit in dem neuern zeigt, da ferner die Natur selbst durch Bildung der Hafen und ber badurch entstandenen beträchtlichern Derter auf die Wahrheit hinzuweisen scheint: so glaube ich mich berechtigt, Barcelor, so wie die folgenden größern Derter, nach ih= rer naturlichen Folge anzuseßen.

Semna, das heutige Mangalor. Ptolemaus entfernt es zwar von Barcelor nur 4 geogr. Meilen und die neue Stadt liegt in größerer Entfernung; aber die Natur hat zwischen bende Derter blos eine flache Kuste, keinen Hafen hingelegt.

Rereura, die heutige Stadt Cananor, trägt noch die Spuren des alten Namens; die Entfernung von wenig= stens 15 geogr. Meilen giebt auch hier Ptolemans klei= ner an.

Bakari trifft mit nur wenig verkleinertem Maase auf die Stadt Calicut; die südlichern Angaben bestätigen diese Annahme.

Von allen bisherigen Dertern nach Muziris kennt ber Periplus keinen. Dagegen nennt er den Flecken Barake an der Mündung eines Flusses, und dren geogr. Meilen von der See entfernt eine berühmte Handelsstadt Velkyn=

da, welcher der vorige Flecken zum Hafen dient, weil beladene Schiffe nicht dis zur Stadt kommen können. Dieses Barake ist weit verschieden von dem Bakari des Ptolemaus, wenn gleich noch eine Stelle vorkommt, welche wahrscheinlich macht, daß die wahre Lesart des Periplus ebenfalls Bakare sen. Aber er bestimmt die Entfernung von Muziris auf 500 Stadien, und führt durch dieses Waas auf das heutige Barcelor, welches noch überdies einige Namensähnlichkeit verräth; nur daß das damalige Barake dicht an der Küste, die Stadt Nelkynda hingezen etwas östlich von Barcelor lag. Hier hatten die Europäer ihren größten Handel, weil außer den übrigen Waaren auch der Kottonarische Pfesser am häusigsten in diese Stadt gebracht wurde.

Ptolemaus konnte unmöglich einen so bedeutenden Ort übergehen, wenn er noch zu seiner Zeit blühete; und doch kennt er kein Melkynda. Es mussen also große poli= tische Beränderungen in diesen Gegenden vorgegangen senn, welche der Stadt den Untergang brachten. Schon die Bemerkung, daß die Stadt mit der ganzen südlichern Ge= gend dem Pandion gehörte, welchen doch Ptolemaus blos auf der gegenüber liegenden Ostkuste kennt, liefert hiezu einen Beweiß; und der Pfeffer von Kottonara, den man zu Nelkynda kaufte, da doch der Ort gewiß langs der füdlichern Kuste lag, giebt einen andern, daß diese südli= dern Gegenden noch sehr wenig von diesen ersten Schiffern besucht wurden. Schon die wenigen Derter, welche der Periplus hier zu nennen weiß, zeigen hievon, so wie die Berficherung des Plinius'), daß er an dieser Ruste ganz neue vor ihm noch nie gehörte Namen zum Vorscheine

t) Plin. VI, 23. Alius utilior portus gentis Necanidon, qui vocatur Barace. Ibi regnat Pandion. Er macht also, wes wenigstens nach ber angenommenen Lesart, bas Reltynba bes Periptus zum Ramen enies Bolts.

bringe. Daß aber bieser mit dem Periplus aus einerlen Quellen schöpfte, lehrt die völlige Uebereinstimmung, und selbst hier wieder die namliche Beschreibung von Nelkynda, dem Könige Pandion 2c., wenn gleich einige Namen vers dorben sind.

Der Fluß Baris ist ben Ptolemaus die Südgranze von Limprika. Der Periplus kennt ihn so wenig, als alle übrige Derter der südlichern Kuste. Noch bis jest hat er ben alten Namen fast ganz rein behalten. Er heißt Peraru, ist ein ansehnlicher Fluß, der aus den östlichen Theilen der Gates hervorstromt, und macht nicht völlig die Sudgranze von den ehemaligen Staaten des Samorin. Da auch die Maase des Ptolemaus zum vorhergehenden Drte und zum südlichern Cap Comorin in richtigen Berhaltnissen stehen, nur daß er alles zu sehr ins Kleine brangt; da ferner das allgemeine Maas der Kuste, welches der Periplus von Barngaza bis an das Ende von Limprika auf 7000 Stadien angiebt, auch von Ptolemaus beybehalten worden ist, wie jeder Leser durch Ansetzung des Cirkels auf der Charte langs der Kuste leicht sehen kann: so halte ich die Lage dieses Flusses, so wie die Lage der nordlichern Stadt Muziris für erwiesen, und muß dem Leser die Beurtheilung überlassen, ob ich in Bestimmung der Zwischendrter vorsichtig genug gewesen bin.

Von Limprika im innern Lande, welches sehr wahrsscheinlich den Cavern = Fluß zur Ostgränze hatte, weiß der Periplus nichts, als daß die Residenz der beyden Fürsten, unter welche das Land damals getheilt war, fern von der Küste liege. Bis zur Zeit des Ptolemäus hingegen hatte der Handel viele Kenntniß darüber verschafft; er nennt 16 Städte daselbst. Die heutige Lage darf man nur von zweyen als bekannt oder wahrscheinzlich annehmen.

Die Hauptstadt des Kerobothras, Karura, von der See gegen 30 Meilen entfernt, findet sich noch in dieser Entfernung und unter dem Namen Carur, nicht fern vom Cavern, nahe an ben füdöstlichen Granzen bes Reichs Maisur (Mysore).

Purata, 18 Meilen nordlicher. In dieser Entfernung liegt am Cavery = Flusse Cavery = Porum, an der jetzigen ostlichen Granze des Reiches Maisur. Ptolema= us fügt die Rachricht hinzu, daß man daselbst den Bernu finde. Unsere Bekanntschaft mit diesen Gegenden durch die Eroberungen der Englander ist zu neu, als daß ich sagen könnte, ob der heutige Ort dem alten auch in dieser Hinsicht entspreche.

Von den Derkern, welche Ptolemaus auf der Nordseite des Pseudostomus = Flusses ansetz, welches im in= nern Lande kein anderer, als der in der namlichen Breite entstehende Cavery ist, sinde ich bis jest keine auffallen= de Aehnlichkeit mit neuen Namen. Nur scheint die Stadt Palura des Ptolemaus da zu stehen, wo der Periplus sein Nelkynda hingesetzt hatte, ben Garcopa, an dem-Reinen Fluffe, welcher etwas westlicher ben Busen von Onor bildet.

Die nachstfolgende Kuste bis zur Südspiße des Landes, oder die heutigen Lander Cotschin und Travancor, nennt Ptolemaus das Land der Aii ('Aioc) und zieht es fehr ins Rleine.

Die Hauptstadt des Landes heißt Kottiara, ohne Zweifel die namliche Stadt, aus welcher der im Peris plus berühmte Kottonarische Pfeffer kam, und die Pli= nius Cottona ober Cottonara heißt. Er beschreibt übri= gens weder diese noch eine andere Stadt der südlichsten Segenden, und zeigt baburch, baß zu seiner Zeit der Europaische Handel noch nicht an allen Theilen der Kuste verbreitet war. Des Namens wegen halte ich Kottiara für das heutige Cotschin, obgleich die Maase eine südlis

chere Lage fordern. Calicut liegt vom Baris = Flusse nord=

lich, kann also nicht hieher gezogen werden.

Iwischen Kottiara und den nördlichern Baris sett Ptolemans Meleynda und Clancum.). Es entspricht kein neuerer Name der alten Benennung; der gegebenen Lage nach stand Elankum benm heutigen Craganor, und Meleynda den dem nördlichern Flecken Pattongad. Das Melkynda des Periplus und Plinius darf nicht hier, sondern viel weiter nördlich ben Onor gesucht werden.

Bambala, 10 Meilen nordlicher als Cap Comorin, ist der heutige Flecken Manpoly, gleich nördlich über

Anzenga.

Die süblichste Spike des Landes, Promontorium und Stadt Comoria, das heutige C. Comorin. Der Periplus spricht vom Vorgebirge nicht, sondern versichert nur im Allgemeinen, daß die ganze Gegend gerade gegen Süsden blicke, und wahrscheinlich bezeichnet sein Verg Pyrzrhus die Landspike. Der griechische Name zeigt, daß der Schiffer den einheimischen noch nicht wußte. Den Ort Romar oder Romari nennt er ebenfalls, aber er gehört sicher nicht hieher, sondern zum Cap Callymer an der Ostfüste. S. weiter unten. Daß die Stadt Karnari den kleinen Ort Manacuby am Cap selbst bezeichne, zweisse ich, weil die Anfahrt und der Hafen gefährlich sind. Es ist wahrscheinlicher die etwas östlichere Stadt Connia=Combri.

Die politische Gestalt der Länder an dieser Küste erhielt in den nächstfolgenden Jahrhunderten eine allge= meine Abänderung, und andere Namen kommen zum Vorschein. Im 6ten Jahrh. beherrschten die ganze Kü=

u) Bielleicht ist bas Elabakare bes Periplus (p. 35.) ber namliche Ort. Bielleicht aber bezeichnet bie verborbene Benennung auch ben vorhin genannten Flecken Barake, der dann hier wie bey Ptolemans Bakare hieße.

ste vom Sind = Flusse an fünf Könige \*), beren Länder wir theils aus den Namen, theils nach der Ordnungssolze ge beurtheilen können. In den südlichern Gegenden am Indus herrschte der König von Sinthu (TŞ Dirdov), die nordlichern Gegenden besetzen die weißen Junnen. Neben ihm folgte der König des Landes Orrotha (TŞ Oğdova) im heutigen Guzerar. Neben ihm der König von Kalliana (Tà Kalliava) in den Gegenden von Surate, wo schon der Periplus Kalliena kennt. Neben ihm der König von Sipor (TŞ Dirwo) in den Strichen um Goa; am südlichsten der König von Male (TŞ Ma-lè), und damit wir in der Lage nicht irren, wird bergezstügt, daß hier der Pfesser wachse. Die Gewisheit des Ansanges und des Endes, nebst einigen Namen, zeugt für die gegebene Lage der einzelnen.

Von den übrigen Ländern und Fürsten sagt Kosmas, dem wir diese Nachrichten zu danken haben, nichts, als daß jeder derselben außer seiner übrigen Macht 500 bis 600 Elephanten halte. Nur ben Male, das wegen sel= nes Pfessers am meisten besucht wurde, fügt er die Na= men von fünf Handelöstädten hinzu, von denen wir blos aus Mangaruth das heutige Mangalor mit Wahrschein= lichkeit erkennen. Weil aber ein anderer im Aufsuchen glücklicher senn kann, so sehe ich alle fünf an. Parti, Mangaruth, Salopatana, Nalopatana, Pudapatana. Weil dem letzern bengesügt wird, daß man von hier aus nach fünf Tagsahrten Selan erreiche, so darf man es wohl für den Flecken Paderpillypatnam erklären, welcher neben Coletschy, einige Meilen westlich vom Cap Como= rin liegt.

Die Bemerkung brauche ich wohl kaum benzufügen, daß die heutige Kuste Malabar, von dem ehemaligen

x) Cosmas Indicopl. XI. p. 537. 539.

Reiche Male, nicht aber von der kleinen weit entfernten Maldivischen Insel dieses Namens, ihre Benennung erspielt.

## Siebentes Kapitel.

Pstüste ber Indischen Halbinsel. Der Kolchische und Argarische Meerbusen. Das Reich bes Pandion 2c.

Un der nächsten Ostküste folgt das Land der Karei. An der Küste liegt die Stadt Kolchi, nebst dem Busen, der von ihr den Namen führt; daher giedt auch der Periplus dem Bolte selbst den Namen Kolchi, und bezeichnet es so wie Ptolemaus unverkenndar durch die Perlensischeren (\*\*aduphase von neuenon), welche im Busen durch Rissethäter betrieben wird. Noch jest ist die Perlensischeren in dem Busen um Tutticorin eine der wichtigsten in ganz Usien. Das Land der Karei oder Kolchi besteht also aus dem heutigen Fürstenthume Cinnevelly, dem südzlichsten in Carnatis.

Die Handelsstadt Kolchi, welche nach Entfernung und Lage die Stadt Kullatur nördlich von Tutticorin ist, sest Ptolemaus in die Mitte des Busens, westlich vom Ban=Flusse. Daher kann er nicht das heutige Kil= kar (Kilkaren) bezeichnen.

Der süblichere Ort Sosikuri lag in der Gegend des

Cap Manapar.

Den Ort Balita, welchen der Periplus wahrschein-

lich an diese Kuste stellt, kenne ich nicht.

Der Fluß Solen, bessen Mündung Ptolemaus 12 Meilen östlich von Kolchi ansetzt, ist zuverlässig die süd= liche Mündung des Vay = oder Vaygaru = Flusses, ob-

gleich die Namensähnlichkeit fehlt.

Die solgende Landspisse Kory (Kopü a'ngor ro nat Kalliyenor), welche noch jest den alten Ramen sührt, dehnt Ptolemaus gar zu weit in die Lange. Die gerade gegenüber gestellte Insel Censon läst keinen Zweis sel über die wahre Lage. Ptolemaus fügt diesem Vorlans de noch den Ramen Kalligikon ben; vielleicht um dadurch zu zeigen, daß er es für die Landspisse halte, welche die ältern Schriftsteller Promontorium Calinganum (Plin) nannten. Aber dann irrt er, weil dieses gewiß das Cap Gordewar bezeichnet. Will er aber damit sagen, daß die nämliche Landspisse vorher den Namen Coliacum hatte (s. oben in den ältern Nachrichten), so spricht er richtig, und nur die Verschiedenheit des von ihm gegebes nen Namens bringt Iweydeutigkeit auf die Nachwelt.

Iwischen diese Landzunge und die Insel Censon sett Ptolem. die Insel Cory. Wahrscheinlich erhielt von ihr das Vorgebirge den Namen. Die Insel heißt noch jett Kamanan = Cor. Sie ist ohne Zweifel die namliche, wel= che die altern Schiffer unter dem selbst gebildeten Na=

men Insula Solis y) kannten.

Won den Orten des innern Landes hat nur Cittua einige Aehnlichkeit im Namen und mehr noch dieselbe Lage mit der Hauptstadt des Landes Tinnevelly.

Mantitur, Selur, Mendela, kenne ich nicht.

Zu benden Seiten der Landspiße Korn und tiefer in das innere Land, also in den heutigen Rabschaschaften Marawa und Madura, in den Gegenden des Van=Flusses, kennt Ptolemaus das Reich des Pandion in ziemlich enge Gränzen eingeschränkt. Der Periplus schreibt ihm unr dieses in etwas größerer Ausdehnung längs der Kü-

y) Plin. VI, 25.

ste und die Perlenfischeren zu, sondern läßt sein Reich in großer Ausbehnung quer durch das innere Land und an die südliche Ruste von Limprika reichen. Diese be= beutende Umanderung laßt auf Kriege schließen, in de= nen ber Besitzer des nordlichern Limprika dem Pandion die westlichen Theile seines Landes, und die Bewohner der südlichen Gates die benachbarten Striche entrissen. Schon die altern Schriftsteller hatten vielleicht dieses Land im Sinne, das nach ihnen von Herkules Tochter und ihren weiblichen Nachkommen unter dem Namen Panda beherrsch't wurde. Wahrscheinlich versteht Kos= mas 2) unter dem Namen Marallo (Mapallw), den er in diese Gegend versetzt, das frühere Land des Pan= dion und seine Hauptstadt Madura. Er versichert, daß aus der Gegend Muschelschaalen (Perlen) ausgeführt werben.

An der Kuste gehörten zu diesem Lande die Städte: Argara oder Agara, von welcher der daben liegende Meerbusen den Namen Argarikus erhielt. Der Periplus nennt es die Kuste Argalu ('Apyakov), heutzutaze ge ist es die Palks = Bay. Der Ort lag über der mittlern Mündung des Van benm heutigen Dorfe Arlingurry.

Der zwente Seeort Salur kommt der gegebenen Lage nach an die Stelle des heutigen Condi.

Die Hauptstadt im innern Lande heißt ben Ptole= mäuß Modura. Der Periplus kennt von den innern Theilen aller dieser Gegenden noch gar nichts. — Die heutige Stadt Madura zeigt unverändert Lage und Na= men.

Alur ist wenigstens der Lage nach Armakotta, westlich von der Kustenstadt Tondi.

Perinkari hat noch rein den Namen Peringary ers

z) Cosmas XI. p. 557.

halten, und doch getraue ich mir nicht zu behaupten, daß es der durch Ptolemaus bezeichnete Ort sen, denn ben ihm steht es westlich von Modura, in unsern Charten aber dstlich von dieser Stadt am Flusse Van.

Eben so ist es mit Tangala. Der Name scheint die Stadt Dindigull zu verrathen; aber bende Derter stes hen gegen Modura gerade in umgewandter Richtung.

Korindiur kenne ich nicht.

Den nordlichern Theil des Argarischen Busens (der Palks = Bay) besetzt ben Ptolemaus das kleine Volk der Bati.

Ihre Hauptstadt Nigama liegt an der Küste, ganz in der Nähe der heutigen Stadt Cottapatam. Die Aehnlichkeit neuerer Namen vermißt man in den Besitzungen dieses Volks fast gänzlich. Der Periplus schreibt diese Gegend noch dem Reiche des Pandion zu.

Thellur, etwas süblicher als das heutige Adriam=

patam.

Barura, ober Korula, ist das heutige Dorf Calyzmer, mit der daben liegenden Landspise gleiches Nasmens. S. weiter unten.

Im innern Lande kann der Lage nach Tallara die heutige Stadt Tanschor senn. Von den benden übrigen, Bata und Ralindona, weiß ich gar nichts zu sagen.

Wer blos die Zeichnung des Ptolemaus ansieht, kann sich unmöglich überzeugen, daß der Argarische Bussen schon den Karura endige, und diese Stadt an der Landspisse Calymer liege. Er wird glauben, ihn wenigsstens die Sobura sortsühren zu müssen; und überhaupt erregt die fernere Zeichnung der Küste Erstaunen. Anstatt sie von hier die zum Ansange des Bengalischen Meerbusens (im strengern Verstande) gerade gegen Norsden steigen zu lassen, zieht sie Ptolemaus nicht nur gezen Osten, sondern er giebt ihr auch eine große Beusung gegen Süden, so daß die äußerste Spize, das

heutige Cap Gorbewar, der südlichste Punkt von ganz Indien wird, und um zwen Grade südlicher steht, als

felbst das Cap Comorin.

Wir wurden den Alten nicht nur großer Unkunde, sondern auch einer unverzeihlichen Nachlässigkeit beschulbigen, wir wurden jede gewagte Auslegung an diesem Theile der Kuste für leere Träumeren halten, wenn uns nicht Ptolemäus selbst den Ausschluß über sein Ir-

ren gegeben hatte.

Im ersten Buche \*), wo er den Beweis liefern mochte, daß die bekannte Erde sich nahe an 180 Gr. der Lange erstrecke, sieht er sich genothigt, seine Berfahrungsart ben Bestimmung der Derter und Kusten in die= sen ostlichsten Theilen vorzulegen. Er fangt benm Cap Corn an, bestimmt zuerst die Größe und Gestalt des Argarischen Busens. Aus Schiffernachrichten wußte er, daß der Umfang desselben bis zur Stadt Karura langs der Kuste etwas mehr als 3000 Stadien betragen sollte; er wußte ferner, daß diese Stadt vom Cap Corn nordostlich lag. Diese zwen Notizen benutt er folgenbermaasen: von den 3040 Stadien zieht er für die Umwege das Drittheil ab, bleiben 2030 Stadien, und so viel beträgt auch auf seiner Charte ber Umfang. Um aber die Gestalt des Busens treffen zu konnen, muß er ben geraden Durchmesser nach Norden haben. Um ihn zu finden, zieht er vom Umfange nochmals das Drittheil ab, und so hat er mit 1850 Stadien den geraden Durchschnitt. Weil aber Karura nicht ge= rade im Norden, sondern nordöstlich lag, so zieht er nach Maakgabe des Winkels von dem Durchmesser nochmals die Halfte ab, bleiben 675 Stadien, oder 1° 20', und nimmt dieses Maas zur Verschiedenheit der benden Me-

a) Ptolem. I, e. 13.

ridiane an, so daß also Karura 1850 Stadien nordkzicher, aber zugleich 1° 20' dstlicher liegt als das Borgebirge Korn, und so giebt auch seine Charte.

Aus diesem Versahren geht also hervor, daß Karura die außerste Spiße des Busens, das heutige C. Calymer war, daß er die Neigung zwischen beyden Punkten sehr nahe, aber zu groß berechnet hatte, weil ihm die Schiffer

ein zu großes Maas gegeben hatten.

Ich konnte meinen Lesern diese trockne Auseinanderssetzung nicht ersparen, weil sie die Behutsamkeit des Ptoslemaus benm Gebrauche seiner Nachrichten beweist, weil blose Hinweisung auf die etwas dunkte Stelle irrige Ausstegung hatte veranlassen können, und weil sie zur Erklästung der unmittelbar folgenden, so wunderlich geformten Küste nothig ist.

Die fernere Ausbehnung der Kuste von Karura bis in die Rahe von Palura und dem Ansange des Bensgalischen Busens und der Stelle, wo die Schisser geras de gegen Osten über die hohe See nach Chryse zu segeln pflegen (C. Govdewar), betrug nach den vorliegenden Schissernachrichten 9450 Stad. Ob nun gleich Ptolesmäus nach seiner Gewohnheit ein Drittheit für die Umswege abzieht, so bleibt doch das Maas von 156 Meilen noch immer viel zu groß, da es nach der Kustensahrt keisne 140 Meilen beträgt. Doch hätte diese übertriebesne Augabe die Strecke blos verlängert, wenn die nämslichen Nachrichten nicht zugleich die Richtung des Laufsgegen den Winter zugleich der Sonne (gegen Südost) bestimmt hätten.

Bersicherten dies wirklich die Tagebücher der Schifzer, oder verstand sie Ptolemaus nicht richtig? Ich kann es nicht entscheiden. Wir wissen zwerlässig, daß die Kuste vom Cap Calymer an, sich gegen Norden zieht, und daß die Behauptung der Schiffer nur von einzelnen Theilen vor dem C. Calymer und um die Nün-

heit angenommen werden können, daß es für jeden Seesfahrer schlechterdings unmöglich ist, die allgemeine Richstung gegen Norden zu verkennen. Und doch behauptet auch der Periplus, daß die nämliche Küste sich gegen

Dsten ziehe b).

Ptolemaus nahm die Rachricht für Wahrheit, und zwar um so lieber, weil im entgegengesetzen Falle die Mündung des Sanges ungleich nördlicher ware zu ste= hen gekommen, als sie stehen durfte, welches seine gan= ze vorhergehende Zeichnung vernichtet hätte; und dadurch erhalten wir denn auf seiner Charte die ganze Küste die S. Gordewar gegen Südosten gestreckt. Er zog also nicht blos den dritten Theil des Maases ab, sondern von den bleibenden 6300 Stad. nochmals den sechsten Theil, weil das Ufer nicht gegen Süden, sondern schief gegen Südosten laufen sollte. Das angenommene Maas von 5250 Stad. beträgt 131 Meilen, trifft also den wahren Abstand, aber nicht die wahre Richtung.

Niemand wird es jest für ungereimt halten, wenn ich die ben Ptolemaus gegen Südosten laufenden Derter an einer gegen Nordosten laufenden Küste zu erklären suche. Nur Schade, daß so wenige, zumal im innern Lande, noch Aehnlichkeit mit den alten Namen haben. Ueberhaupt verrathen die Angaben des Ptolemaus eine genauere Bekanntschaft mit diesen Gegenden nur die an

und etwas über den Fluß Chaberis.

Die Stadt Chaberis und 4 Meilen nördlicher der Fluß Chaberis. Die Erasm. Ausg. setzt den Fluß zu= erst und dann die Stadt, welches vielleicht richtiger ist. Den Fluß erkennt jedermann für den heutigen Cavery, von dem Ptolemaus nur die mittlere Mündung den Ne=

b) p. 350

gapatam ansetz; und die Stadt zeigt sich noch an einer nordlichern Mündung, jest Neu-Cavery=Fluß genannt, im Flecken Caverypatam. Auch Kosmas kennt diese Stadt noch; er nennt sie Kaber (Kaße). — Ptolemans sührt den Strom aus dem Adisathrusgedirze mitten aus Golconda herunter, und weiß es nicht, daß er schon an der Westtiste des Landes unter anderm Namen von ihm gesprochen hat. Er zeigt auch seine Unbekanntschaft mit dem innern Laufe dadurch, daß er keinen einzigen Ort in seine Rähe setzt.

Sobura kommt in die Nähe der verwüsteten Stadt Allemparva oder Illempora, an die Südgränze des

Sebiets von Madras zu stehen.

Podoka stand an der Mündung des Paliar, in der Rähe von Sadras.

Melanga ist nach ben Maasen bas heutige Madras.

Der Fluß Tynna, der heutige Pennar, nach dem Aristna und Cavery der größte auf dieser Kuste; Ptolemans setzt nur diese dren an.

Von den benden bis zum Masolus (Kristna) gelegenen Dertern, Kottis und Malsarpha; konnte ich keisne Spur ihres Dasenns auffinden.

Diese ganze Kuste theilt Ptolemaus unter zwen Bokter. Der südlichere Theil vom Cap Calymer bis Alslemparva heißt die Küste der Soringi; der nördlichere bis zum Kristna-gehört den Arvarni. Bende dehnen ihse Besitzungen ziemlich weit in das innere Land aus; aber ich erkenne aus den heutigen Namen keine der von Ptolemaus angesetzen Derter. Nicht einmal die Hauptstädte weiß ich anders, als nur sehr im Allgemeinen anzugeben.

Orthura, die Hauptstadt der Soringi, lag in der Gegend von Utatur, gerade nordlich über der Stelle, wo der Cavery sich in zwen Hauptarme theilt.

Melanga, der Hauptort der Arvarni, nördlich über dem Flusse Pennar im innern Lande.

Man will auch Sora, die Hauptstadt des Wolks mit gleichem Namen, hieher nach der Hauptstadt Arcot am Flusse Paliar ziehen, wegen des Zusates, daß es die Residenz des Gedieters im Lande des Arkatus sey. Das Wolk steht aber viel zu weit im innern Lande, als daß es in die Nähe dieser Kuste gebracht werden könnte. Doch da wir mehrere Erfahrungen haben, daß von der Westüste aus sehr entsernte Reisen gemacht wurden, deren Ende der Oskküste viel näher als der entsgegengesetzen lag, ohne daß Ptolemäus es wußte: so kann man die Möglichkeit der Annahme, aber weiter nichts gelten lassen.

Diese Kuste, welche bisher außer der Perlensischeren so wenig merkwürdiges darzubieten schien, wird uns aus ßerst interessant durch die, wenn auch noch so kurze und dunks le Beschreibung des Periplus °). Er weiß von der südlichsten Ost = und Westküste nichts, als daß sie gerade ges gen Mittag liege. Er spricht von der Perlensischeren, der Stadt Kolchi und dem Busen Argalu; aber so schwankend, daß wir ohne die Benhülse des Ptolemäsus nicht sähig wären, die Lage desselben aufzusinden. Er nennt dren Handelspläße, von denen bald mehreres vorkommen wird, giebt aber ihre Lage nicht an. Kurz, die ganze Erzählung zeigt geringe erst neuentstandene Beskanntschaft, mehr aus Hörensagen, als wiederholten Ersfahrungen.

Aber nur durch ihn allein lernen wir zu gleicher Beit, daß die Bewohner zwischen den ausgebreiteten Mündungen des Cavery und zunächst auf benden Seiz ten desselben ben ganzen Handel des ostlichern Indiens

c) p. 53.

in ihren Handen hatten. Durch sie erhielt die Westschifte Indiens und alle westlichere Handelsnationen nicht nur die Erzeugnisse und Fabrikate ihres Landes, Perlen, mit Perlen gestickte Kleider, Baumwollenstosse, sondern auch die Perlen, Edelsteine, seinen Zeuge der benache barten Insel Ceylon; aus den Mündungen des Ganges Chinesisches Malabathrum, Narden und die seinsten Stosse; aus Chryse jenseit des Bengalischen Meerbusens Gold, Elsendein, und die gesuchteste Gattung von Schildkrötensschaalen.

Dies alles holten und versührten sie auf ihren eigenen Fahrzeugen. Zur Küstenfahrt nach Limprika, ober der Westüste, wurden kleine gebraucht; die Insel Censton besuchten sie mit Segelschissen. Sie waren groß, bestanden ohne alles Eisen blos aus Holz d) und hießen Sangara. Die allergrößte Sattung: aber hieß Kolanzdiophonta; sie wurde blos zur Fahrt nach dem Ganges und nach Chryse gebraucht. Auf diese Art füllen sie die Marktplätze von Limprika mit ihren zugeführten Waaren, und verschlingen die jährlich aus Aegypten zugeführten Summen.

Hiedurch erklart sich zugleich die Unkunde des Perisplus mit der südlichsten Ost- und Westküste Indiens. Det Schiffer vom Cavery = Flusse brachte seine Waare nach Muziris, Nelkynda, die Hauptmarkte der Aegyptischen Griechen: diese besuchten die Iwischendrter nicht, und eben so wenig der sremde Kausmann, der mit ihnen nach Hause suhr. Er suhr auf ihren Schiffen, denn ein Europäisches

e) p. 34. Wer alles bisherige prufen will, barf fich nicht an bie lateis nische Uebersehung bes Periplus halten.

d) Morofvlæ wird gewöhnlich für Schiffe aus einem Stamme ers tlärt, welches aber hier unmoglich ist. Die für diese Bedeutung angeführten Beweise sind ohnehin sehr zwendeutig. Die Ursache der Zusammensehung aus diosem Holze, ohne alles Metall, suchs ten die Griechen in einem besondern Umstande. S. unten Ras niolä Ins.

Konnte seiner Größe wegen die Fahrt nicht machen. Die Meerenge zwischen dem E. Korn und der Insel Ramanan= Cor hat nur fünf Fuß tief Wasser, verwehrt also schlech= terdings auch jedem mittelmäßigen Fahrzeuge den Durch= gang; und an die Umseglung der Insel Censon war noch nicht zu denken; der Periplus hat nur einiges von den nordlichen Theilen derselben gehört.

Auch die Beschreibung der einzelnen Derter erhält das durch mehr Licht, als vielleicht dem Verfasser selbst vor Augen schwebte. Er versetzt uns sogleich mitten in die Gegend nach Komar oder Romari, auch Kamara (). Der Strich, sagt er, der von Komari bis nach Kolchi, wo die Perlenfischeren ist, gegen Süden reicht, gehört Also ist Komari ober Kamara nicht das dem Pandion. C. Comorin, nicht eine in ber Nahe gelegene Stadt, son= dern das ungleich nordlichere Calymer, an der Landspiße gleiches Namens. Denn obgleich Ptolemaus bas Reich des Pandion auf der Nordseite in etwas engere Gränzen einschließt als der Periplus, so ist doch in der Gegend sonst kein passender Ort, und die bengefügte Erzählung bringt die Sache zur Gewißheit.

"Die Stadt hat ein Kastell und einen Hafen. Zu diesem sammeln sich aus allen Gegenden Leute, um sich in demselben zu baden und dadurch auf alle künstige Zeit ih= res Lebens von Sünden fren zu werden. Das nämliche thun auch Weiber. Denn es geht die Sage unter den Einwohnern, daß ihre Göttin einst sich alle Monate darin gebadet habe <sup>8</sup>).

Unmittelbar ben Calymer befindet sich eine der besuch= testen Pagoden: das Wasser des daben fließenden Flusses, eines Zweigs des Cavern, ist den Hindu heilig, und die Ceremonie des Bades wird noch mit dem Eiser, wie ben=

<sup>1)</sup> p. 55. Κομάς n. Κομαςεί, p. 34. Καμάςα.

<sup>8)</sup> P. 53.

nahe vor zwen tausend Jahren, fortgesetzt. Ohne Iweisfel versteht der Periplus diesen Fluß unter dem Namen des Hafens; denn einen Hafen im strengern Verstande hat weder dieser Ort, noch irgend eine andere Stadt an der ganzen Ostüste Indiens.

Auch scheint die Lesart des Periplus Ramar oder Kamara die richtigere zu sepn; nicht nur weil sie sich mehr bem heutigen Namen nahert, sondern auch wegen der Berschiedenheit im Ptolemaus. Im ersten Buche findet man Kovoovoa, im siebenten Kógovda. -- Man wird mir erlauben, die altesten, oben gegebenen Rach= richten in Erinnerung zu bringen. Man gab der großen Landspiße Coliacum 3000 Stadien in der Lange; von Calymer aus ist die Angabe richtig, weil der nachste Busen mit begriffen wird, und Ptolemaus erhielt das namtiche Maas durch die Schiffer spaterer Zeiten. Coliacum selbst hat mit Calymer eine größere Aehnlichkeit, als mit bem Ramen Korn, ber eigentlichen Landspiße. Bon Calymer aus braucht man wirklich mehrere Tage, um die Insel Taprobane zu erreichen, und sie liegt von hier aus gerade gegen Süben im Dcean. Waren nicht die alten Schiffer, welche die ersten Nachrichten von ihrem Vaterlande zu Palimbothra und von da weiter an die Griechen verbreite= ten, Einwohner von Calymer und der nachst liegenden Ruste?

Coliacum, nachher Kory, war nicht blos der Rame der Landspiße, sondern aller benachbarten Gegenden; und es ist wohl mehr als wahrscheinlich, daß der heutige Name Coromandel nichts anders bezeichnet, als Kor = Mandustam, das Reich Kory.

Der zwente Handelsplat im Periplus ist Poduka (Modowsa), welches auch Ptolemaus Podaka oder Poz duka genannt hat, an der Mündung des Flusses Paliar. Die dritte Stadt, Sopatma, kennen wir nicht, weil sie Ptolemaus nicht ansetzt. Außer diesen dren Dertern weiß der Periplus nichts von der Kuste, nichts vom Cavery= Flusse, nichts vom innern Lande.

### Achtes Kapitel.

Mafolia. Die Mundungen bes Ganges.

Massalia (Massalia) nennt Ptolemaus den langen Strich langs der Kuste, von der Mundung des Kristna bis zu den Mündungen des Ganges. Eigentlich bezeich= net er nur die sudlichern Gegenden, die nordlichen Circars, durch diese Benennung, und läßt die nordlichern Theile von Drissa mit benlaufen, weil er keinen eignen Namen für das unbekannte Land wußte. Wenigstens giebt er blos an dem Ufer einige Derter an, wie sie der Schiffer fand, das innere Land der nordlichen Halfte zeigt durch völlige Leere die Unbekanntschaft des Geographen mit demselben. Ein Umstand, der desto mehr auffallen muß, da er tiefer im Lande, unmittelbar über Masolia, mehrere Städte anzuführen weiß. Aber diese Bekannt= schaft entstand nicht von der Kuste, sondern vom Ganges her, und wurde burch die Diamantgruben verursacht.

Schon der Periplus<sup>h</sup>) kennt Masolia unter dem Na= men Masalia (Masalia), versteht so wie Ptolemaus die Striche um den Kristna und Godavern darunter, und ver= sichert, daß sie sich weit in das innere Land erstrecken. Aber seine Kenntnisse sind noch dürftig, wie sie ben den ersten Erfahrungen und aus dem Nunde der Eingebornen seyn mußten. Er hat von der Landspiße gehört, wo die

h) p. 55.

einheimischen Schiffer absegelten und mit dstlicher Fahrt über den großen Busen die jenseitigen Kusten erreichten; er nennt einige der daselbst wohnenden Volker, und fabelt von andern mit Pferdeköpsen z.: aber kein wahres Bild von allen ist in seinem Kopse; er scheint diese Volker noch auf die Westäuste zu stellen, erzählt wenigstens gleich nach= her den fernern Lauf der Schiffer, dis an und etwas über die Nündungen des Sanges, zwar nur sehr im Allgemei= nen, aber wahr. "Wenn man von da sich östlich hält, so daß man den Ocean rechts und die noch übrige Küste zur Linken hat, so erreicht man den Sanges, und in seiner Rähe das äußerste seste Land Chryse."

Daß auch die Aeltern das Land Masolia kannten, die Calinga hierhersesten und das C. Gordewar unter dem Namen Promontorium Calingon kannten, wurde oben aus Plinius angesührt. Vielleicht war dies der wirkliche Name des Volks, wenigstens scheint noch die Stadt Kazlingapatam in den nördlichen Circars auf die alte Beznennung hinzuweisen.

Ptolemaus nennt an der Kuste folgende Derter und Flusse:

Den Masolus = Fluß, nach der ganzen Lage der Küste unstreitig die Mündung des großen Kristna, von bessen oberm Laufe er aber nicht genau unterrichtet ist; denn ansstatt ihn von Nordwesten nach Südosten zu führen, richtet er ihn gerade von Norden nach Süden; wovon die falsche Neigung seiner Küste Ursache ist. Auch giebt er dem Strome den langen Lauf nicht, der ihm gebührt, er leitet ihn aus dem Orudius Mons, den Gebirgen, welche Golconda und Doladabad trennen.

Rontakossyla lag in der Nähe von Masulipatamz und weiter östlich an den südlichen Mündungen des Godavery (den aber Ptolemäus nicht kennt) die benden Derter, Kottura und Allosygna.

Dann folgt die öftlichste Landspitze (jest Cap Gorde-

war), ben welcher Ptolemans die Bemerkung macht, daß sie zum Absahrtsplaße sur die Schisser diene, welche ge=
rade dklich über den Gangetischen Busen nach Chryse sez
geln wollten. Das nämliche sagt und schon der Periplus i),
boch mit der Einschränkung, daß zu seiner Zeit noch kein
Grieche, sondern blos die Anwohner des Argarischen Bu=
sens (der Palks = Bay dis zur Mündung des Cavery) auf
ihren großen Schissen, Kolandiophonta genannt, die
kühne Fahrt zu machen pslegten. Er zeigt auch bald
nachher seine geringe Kenntniß der Gegenden selbst, wenn
er auf die Stelle kommt, wo die Schisser gerade gegen
Osten absahren; denn da spricht er nicht mehr von Chryse,
sondern vom Lande Desarene, das sie erreichen b. Wahr=
scheinlich bezeichnet er den nächsten Theil der Westküste, wo
nach Ptolemäus der Dosaron sließt.

Die Stadt Palura weiter nordlich in der Nähe von Samulcotta.

Beiter nordlich Nanigana und Kattigardama.

Weiter nordlich Kanagara, das heutige Canara; und 6 geogr. Meilen nordlicher der Fluß Manada, den Ptolemaus selbst nur als einen unbedeutenden Fluß ansset. Es ist der Kustenfluß, welcher über der Stadt Calingapatam in die See fällt, und wo wahrscheinlich in frühern Zeiten das Dandagula der Calinga lag, von dem Plinius spricht. Ptolemaus kennt es nicht mehr.

Die Stadt Bardamana an diesem Flusse im innern Lande ist sehr wahrscheinlich Bangalor.

Neun Meilen nordlicher Kottobara, heutzutage Barua.

Sippara, nahe benm südlichen Eingange des Tschilka=Sees.

i) Peripl. p. 54.
 k) Peripl. p. 35. ἀπὸ δὲ ταύτης εἰς αὐτὴν τὴν ἀνατολὴν διαπεράσαντι τὸν παρακείμενον κόλκον ἡ Δησαρήνη χώρα παράκειται.

Der Cyndis = Fluß, die süblichste Mündung des besträchtlichen Mahanada. Bielleicht hat Ptolemäus die Namen verwechselt, und der Name des vorhergehenden Manada = Flusses gehört hieher; verrücken kann man aber die Ordnung der Flüsse nicht, ohne der ganzen Küste Gewoalt anzuthun.

Im innern Lande sett Ptolemaus an diesen Fluß noch die Stadt Kalliga, um das Andenken des Volks der Calingk zu erhalten. Noch jett führt sie den zusammengezogenen Namen Cullo.

Mappura nordlicher, in der Nähe der schwarzen Pagode.

Managara, süblich unter der falschen Spitze; unsere Charten bieten uns in diesen unbekannten, waldigen Gezgenden zu wenig Namen dar.

Der Dosaron = Fluß eine der nordkichsten Mündungen des Mahanada.

Der Abamas = (Diamanten =) Fluß ist der Bramni, oder wie er in höhern Gegenden heißt, Soank-Fluß. Er kommt aus den südlichen Gebirgen der Provinz Behar und bildet durch seine jährlichen Ueberschwemmungen das schlammige Erdreich, in welchem die Diamanten gefunz den werden. Hier und in den nördlichern Gegenden von Rotas sind die ältesten Diamantgruben Indiens, und wir sehen, daß sie selbst Ptolemaus schon kennt.

Das Volk, ben welchem man diese Diamanten in beträchtlicher Anzahl fand, nennt Ptolemäus Sabarä und giebt ihnen zwen Städte, nördlich Tosapion, südelich Karikardama. Da er im innern kande zunächst über der Küste keinen Ort kennt, wohl aber in größerer Entsernung, und da er zugleich versichert, daß diesse Sabarā nicht fern vom Sanges wohnen; so zeigt siche, daß die Bekanntschaft mit ihrem Lande und den Diamantgruben von diesem Strome und nicht von der Küste aus durch Kausleute gemacht wurde.

Weiter nordlich an der Kuste folgt die Stadt Rossamba, wahrscheinlich das heutige Balasor, und dann die westlichste Mündung des Ganges.

Im innern Lande von Masolia in den südlichen Theizlen nennt Ptolemaus dren Derter: die Hauptstadt Piztynda, dem C. Gordewar gegen Westen, wahrscheinlich am Godavern; Parytra, Korunkala, tiefer im Lande, sim heutigen Golconda.

An die entfernten Theile des Tyndis setzt er noch die Salakeni mit mehrern Dertern, die ich nicht zu er= klären weiß.

Den Ganges giebt Ptolemaus fünf Mündungen. Der Periplus ') hingegen, und alle altere Nachrichten wissen nur von einer einzigen, weil die wenigen Schifzfer blos durch die westlichste den Strom beschifften. Die vielen vorliegenden Inseln vervielfaltigen die Auszslüsse des Ganges so, daß man eine gewisse Anzahl kaum bestimmen kann; man nimmt aber blos die besträchtlichern und zählt auf Rennells und Bolts Charte sechs; woden man deutlich sieht, daß die nächste an der westlichen von Ptolemäus übergangen wird.

- 1) Die westlichste, Kambysum, heutzutage zugly= Fluß, die einzige, welche mit großen Schiffen befahren werden kann.
  - 2) Die große Mündung, jest Roymongul = Fluß.
- 8) Kamberichon, jest Murzatta = Fluß. Diese bensten scheiden sich von der westlichen Mündung ben Calscutta: Ptolemaus bemerkt die Stelle dieser Trennung sehr genau; daß sie aber auch Zusluß an Wasser aus den nördlichern Theilen des Hauptstroms erhalten, das von weiß er nichts.
  - 4) Pseudostomon Ostium, jest zurringotta = Fluß,

l) p. 56.

dessen Eingang durch mehrere Untiesen sehr erschwert wird, wie es Ptolemaus durch den Namen richtig besmerkt. Nach seiner Zeichnung ist es ein Zweig des dstelichen Hauptarms, und er irrt nicht.

5) Antibole, der östliche Hauptarm, welcher noch den Namen Ganges behält. Ptolemäus wußte aber nicht, daß er in Vereinigung mit dem großen Burrem=

puter in die See faut.

Hentzutage besteht die Gegend längs den Mündungen aus vielen Inseln mit Sümpfen und Wäldern.
Rur selten zeigen sich Menschenwohnungen, dafür eine desto größere Anzahl Tigerthiere, die sich doch oft selbst nicht gegen die schnellen und hohen Springsluthen retztenkönnen. Zur Zeit des Ptolemäus fanden sich hier Städte.

Palura ( $\Pi''a\lambda o v \rho \alpha$ ,  $\omega v^m$ ) zwischen der ersten und zwehten Mündung. Tilogrammum zwischen der dritten und vierten; bende an der Küste.

Etwas tiefer im Lande Gange, die Hauptstadt der Gangarida, deren Sitze zwischen den verschiedenen Iweizgen des Ganges waren. Die Lage der Stadt befand sich etwas östlich vom heutigen Flecken Duliapur. Der Periplus ") kennt zwar die benden vorhergehenden Derzter nicht, wohl aber Ganges (ö Täyync) als die Stazpelstadt von den seinsten Indischen Baumwollenstoffen, Rarden, und dem Chinesischen Walabathrum. Er bezhauptet überdies, daß die Segend Goldgruben haben müsse, daß wenigstens daselbst eine Art Goldmünze, Calztis genannt, geschlagen werde.

m) Prol. I, 13.

n) p. 56.

### Das vierte Buch.

Indien jenseit des Ganges (Hinterindien).

Eaprobane.

# Erstes Kapitel.

Ostüste des Bengalischen Meerbusens. Chersonesus Aurea.

Diese Eintheilung macht erst Ptolemaus, weil man im ersten und zweyten Jahrhunderte durch Handel und detern Besuch dieser entfernten Gegenden in den dstlichen Theilen des Ganges noch sehr ausgebreitete Länder und eine Menge Völker gefunden hatte, welche von den Hinz du wenig verschieden schienen. Seine Eintheilung ist noch bis auf unsere Tage geblieden; wir begreisen unter dem Namen Ostindien alle süddstliche Länder Asiens, ob wir gleich hinlänglich wissen, daß nur den wenigen in Sprache und Abkunft mit den eigentlichen Bewohnern Hindozstans ein entfernter Zusammenhang Statt sindet.

Die altern Schriftsteller dachten nicht an eine solche Eintheilung, weil man allgemein glaubte, daß die Erde unmittelbar hinter dem Ganges ihre dstlichen Gränzen habe, und daß selbst die Mündung dieses Stroms schon zur Ostküste gehöre. Viele Zeugnisse aus dem Zeitalter Alexanders bestätigen dieses. Aber durch seine unmittel=

baren Nachfolger lernte man bie ostlichern Gegenden Indiens beffer kennen; man sah, daß noch große Strecken Landes auf den bstlichen Ufern des Ganges lagen; man erblickte im fernen Nordosten hohe Schneegebirge, beren Ende sich dem Blicke entzog; man erhielt ohne Zweifel von den Bewohnern Nachricht über die beträchtliche Fortsetzung bieses Gebirges und über das Daseyn noch oftlicherer Bolker. Dadurch entstand ein neueres System, welches vermuthlich Patroklus und nach ihm Eratosthe= nes bildeten, an dessen Wahrheit bis in das erfte chriftlis de Jahrhundert niemand zweifelte. Ungefähr noch 10,000 Stadien oftlicher als Palimbothra, sagten sie, mit den Rordgebirgen Indiens parallel, liegt Thina, nahe am Ende der Erde. Folglich zieht sich von da aus die Kuste gegen Sudwesten, an den Ganges und an die Sudspiße Indiens. Strabo erklart sich in seinem ganzen Werke nicht näher, er berechnet blos die Länge der bekannten Erde bis dahin. Die spätern Schriftsteller halten es für eine Stadt. Bahrscheinlich hatten die Bewohner Indiens bem Patroflus und andern Griechen dieses Thina, gewiß eine Chinesische Stadt, als die außerste Granze ihrer Landerfunde angegeben.

Da nichts weiter von Thina gehört wurde, so verschwand es aus dem Systeme der spatern Geographen. Mela und Plinius") geben der Ostseite der Erde eine viel größere Breite als Strabo und seine Gewährsmanner, und versichern, daß ein Theil gar nicht, ein anderer blos von wilden Thieren bewohnt werde. Erst in der Mitte dieser Kuste erhebt sich das Vorgebirge Cabis, eine Fortsetzung des Taurus, und reicht dis an den Ocean, und unter ihm wohnen anfangs die Seres, dann mehrere wilde Volker, die Phruri, Cochari, bis zu den Indiern.

a) Mela III, 7. Plin. VI, 17. Mannerts Geogr. V. 1.

Plinius hat daben die Klugheit, nichts von der dem Ganges ditlichen Küste zu sprechen; er stellt diese Volker sehr sichtlich in das innere Land; aber Mela läßt geradez zu die Küste von Tabis, oder wie er es weiter unten nennt, Promontorium Tamos d, die Colida (Coliacum Prom.) im südlichen Indien fortstreichen.

Indessen wußte boch der Grieche ohne Zweisel aus den Erzählungen der Indier, daß dilich vom Ganges noch ein an Gold reiches Land war. Man nannte es deswegen Chryse, und weil man nichts weiter wußte, machete man es zur Insel, glaubte wohl gar, daß sie von dichtem Golde sen, und setzte sie an die Mündung des Ganges in der Anders der Anders der

Ganges '), ober auch unter ben Indus d).

Dieses Chryse war kein Werk der Erdichtung; es bezeichnete im Munde der Indier die goldreichen Gegen= den an der Ostküste des Bengalischen Meerbusens; und so kannten es auch die Griechischen Kausleute weit eher, als die Geographen. Der Periplus spricht zwar von Chryse und der Fahrt dahin über den Bengalischen Meerbusen, aber so dunkel, daß man sieht, die Grieschen hatten den Versuch noch nicht selbst gemacht; er erklärt es unstreitig für eine Insel. Erst die folgenden Zeiten führten Versuche und nähere Ausklärungen herbey. Ptolemäus kennt daher alle känder der Ostküste und beschreibt sie zwar noch mit unsicherer Hand, aber doch so, daß man das Vild des Ganzen aus seinen Bestimmungen und Maasen unmöglich verkennen kann.

Der alte Name aber konnte nie wieder verdrängt wers den: Ptolemaus findet, und ohne Zweifel-mit ihm seis

b) Schon Strabo (XI. p. 790.) scheint bieses Borgebirge zu kens nen; es heißt ben ihm Täuagos.

c) Dionys. Perieg. v. 589. set sie schon bsticher als ben Ganges.
d) Plin. VI, 21. Extra ostium Indi, Chryse et Argyre, fortiles metallis, ut credo. Nam quod aliqui tradidere, aureum argenteumque iis solum esse, hand sacile erediderisa.

ne Zeitgenossen, im Reiche Arakan eine silberne, in Ava die goldene Candschaft; et sindet noch überdies eine goldene Salbinsel in Malana.

Einzelne Derter und Flusse an ber Ofituste bes Bengalisichen Schen Meerbusens.

Pentapolis, 700 Stad. von der dstlichen Mündung des Ganges; dann der Fluß Katabeda, in gleicher Entsfernung von dem letztern Orte, sehr wahrscheinlich der Fluß Currumfully an der Kuste von Tipera, das noch zu Bengalen gerechnet wird, nach den Maasen und weil sich kein näherer Fluß auf der hier noch genau gekannten Küste sindet; die Stadt mit Griechischem Namen kommt dann in den nordöstlichsten Winkel des Bengalischen Bussens südlich von Kandal zu stehen.

Der nachste, von dem vorigen 36 geogr. Meilen ent= fernte Fluß heißt Todosanna und entspricht dem einzi= gen beträchtlichen, welchen wir an der nachstfolgenden Ku= ste kennen, dem Aracan = Flusse, vorzüglich da auch der wahre Abstand vom vorigen sehr nahe zutrifft. Man muß aber an dieser Kuste die Rennellsche Charte zu Hulfe nehmen.

Mirten zwischen benden liegt der Seeplat Barakurra. Die besten neuern Charten haben in der Nähe keine Ramen.

Zwen Grade (25 Meilen) süblicher folgt der Fluß Sadus, dessen Mündung unsere Charten ohne Namen ansetzen.

Bwischen benden Flüssen liegt der Ort Sambra, und südlich von dem Sadus die Stadt Sada ( $\eta \sum \alpha d\alpha$ ) an der Küste, welche der Insel Scheduba gegenüber liegt. Man könnte sie für den heutigen Ort Sandic erklären, aber dieser liegt zu südlich und past weder zu den vorherzsgehenden noch nachfolgenden Bestimmungen. Ptolemäsus kennt sie ebenfalls, unter der Benennung Bazakata, entfernt sie aber zu weit in die See, wie er schon den alsen Inseln an der Westküste Vorderindiens gethan hat.—

Diese Stadt Sada war der Punkt, den die Schiffer zu erreichen suchten, wenn sie vom Cap Gordewar mitten burch den Bengalischen Busen segelten. Sie berechneten die Fahrt auf 13,000 Stadien ") und glaubten gerade ostlich zu segeln. Wir sehen auf unsern in ben Breitenbestimmungen langs ber Kuste ungleich zwerlässigern Charten, daß die Fahrt sich etwas gegen Norden neigt, und Saba mit dem Cap Gorbewar nicht parallel liegt. Von dem Maase zieht Ptolemaus selbst nach seiner Ge= wohnheit den dritten Theil ab, und bestimmt die Entfernung auf 17° 20', welches in dieser Breite etwas mehr als 180 geogr. Meilen beträgt, während der wahre Ab= stand nur ungefähr 170 Meilen ist. Die Fahrt, sowohl über die See als auch langs den Kusten, war öfters gemacht worden; denn Ptolemaus spricht bavon, als von einer sehr bekannten Sache, und weiß auch den Umfang des Busens langs der Kuste anzugeben. Der Schiffer bestimmte ihn auf 19,000 Stadien; wovon benn Ptolemäus seinen Abzug macht.

Diese Maase zeigen uns, daß Sada an der angegezbenen Stelle lag, daß der Schiffer, wenn er gerade überzusahren glaubte, nicht etwa viel weiter nordlich über Aracan hinausgekommen sen. Dieses zu glauben, hinz dert sowohl die vorhin angegebene Zahl der Zwischenslüsse auf der Ostküste, als das hier bestimmte, von der gezraden Durchseglung so weit verschiedene Maas des Umsfangs. Südlicher läßt sich Sada eben so wenig rücken, wegen der solgenden Zeichnung der Charte.

Keinen der Indischen Busen hat Ptolemaus so richtig gezeichnet, als den Bengalischen; weil ihm auf einer Seite die Kustenfahrer die einzelnen Maase der Ent= fernung, und auf der andern die Chryse = Schiffer den geraden Abstand lieferten; jenes verhalf ihm zur Vermes=

e) Ptolem. I, 15.

fung der einzelnen Derter und Flüsse, dieses hinderte, die Angaben nicht zu sehr in das Weite oder Enge zu ziehen, und dem Bufen nicht die gehörige Rundung im Ganzen zu geben.

Berabona, welches südlich von Saba folgt, bleibt unbekannt.

Bon Sada dis zur Handelkstadt Temala oder Tamala (die Lesart ist streitig) gaben die Schisser den Abkand auf 3500 Skadien an. Hievon zicht nun wieder Ptolemans das Drittheil und noch ein Sechstheil sür die Reigung nach Südost ab, und sest es nach die-

fer Bestimmung auf seine Charte.

Für diesen beträchtlichen Abstand von 1940 Stadien, ober mehr als 48 geogr. Meilen, sindet sich nur dann Raum auf den neuesten Sharten, wenn wir annehmen, daß der Schiffer das Cap Regrais umsegelt habe, und in die westlichste, einer Bucht ähnliche Mündung des Ava eingefahren sep, in dessen Innern die Stadt lag. Diesse Annahme unterstützt sowohl die Versicherung der Schiffer, daß die Richtung süddstlich sen, da doch die übrige Küste sich gerade gegen Süden zicht, als auch der Fluß Tamala, welchen Ptolemäus nördlich von der Stadt, nach den ältern Ausgaben aber süblicher ansetz.

Bon Tamala, versichert Ptolemaus, habe Alexansber dem Marinus die Ueberfahrt nach der Chersonesus Aurea auf 1600 Stadien angegeben. Dies verringert er nun nach seiner gewöhnlichen richtigen Weise auf 900 Stadien. In diesem kleinen Zwischenraume kann man aber die Malanische Halbinsel weder auf unsern Charten noch auf seiner eigenen erreichen. Es ist ein Misverstand. Es muß heißen: von Tamala dis zur Landspiße, aus welcher man nach der Chersonesus Ausrea überfährt. Dies ist dann das heutige Cap Tiger, dstich vom Cap Negrais und der Westlichsten großen Mündung des Ava. In seiner Charte sest auch wirks

lich Ptolemaus dieses Cap südlich von Tamala an, ohne ihm aber einen Namen zu geben.

Won der Ueberfahrt nach der goldenen Halbinsel an verläßt Ptolemaus ben bisherigen getreuen Begleiter Ale rander, weil dieser die einzelnen Masse nicht angiebt, sondern blos im Allgemeinen dem Marinus versicherte, langs jener Halbinsel fahre man 20 Tage süblich bis nach Zaba, und von da theils in südlicher, theils in südöstlicher Richtung über das Meer nach Kattigara (in Borneo). Diese Angabe ist meist richtig; die Fahrt geht ber Hauptsache nach gerabe nach Süben; die 20 Kahrten betragen ben Ptolemaus 10,000 Stadien. Nach dem gewöhnlichen Abzuge des Drittheils und des Gechs= theils werden 5556 Stadien oder 188 geogr. Meilen übrig bleiben; und so groß ist wirklich der Abstand von der westlichsten Mündung des Ava bis an die Súdost= spike der Malanischen Halbinsel, wo wir das Baba nach Mexanders Angabe suchen mussen.

Aber Ptolemaus hatte seine Ursachen, die ganze Ansgabe zu verwerfen. Biele andere Indier ) hatten ihn über die einzelnen Derter und Entfernungen belehrt, und da wurde das Maas zu groß; wenn er es ganz gegen Süden zog, so kam er tief unter den Aequator, welches nicht senn sollte. Ben der Hälfte des Wegs wendete er daher wieder um und zog die Derter nach Norden, so daß die Stadt Zada nicht das südliche Ende der Haldeinsel wurde, sondern auf der Ostseite mit dem Ansange der Chersonesus Aurea auf der Westseite unter gleiche Breite zu stehen kam. Durch diesen ummatürlichen Fehler kommt denn der weiter nördlich ansangende Sinus Masgnus so weit gegen Notden zu stehen, daß er bennahe die Parallele des Sangetischen Busens erreicht. Weiß

f) Ptolem. I, 17.

man diesen Fehler, so lassen sich die Hauptorter meist in ihrer wahren Lage angeben, wenn gleich keine Aehnlichskeiten der Namen weiter vorhanden sind. D' Anville hat die wahre Lage von Zaba auf seiner Charte und in einer besondern Abhandlung ) richtig getrossen, aber aus ganz andern, vielleicht nicht tressenden Gründen: die Entwick-lung des Ptolemaus im ersten Buche sührt er zwar an, benutt sie aber nicht.

Rach meiner Voraussetzung treffen die Angaben des Ptolemans im siebenten Buche auf folgende neuere Lagen:

Der Sabaricus Sinus ist der Busen von Ava, wie jedermann erkennt.

Berobe bleibt unbekannt.

Das Promontorium Aureae Chersonesiist das C. Ta= vai; aber die weite nach Westen angegebene Ausdeh= nung sindet sich in der Ratur nicht.

Cakola, im Immern der Bucht, ist die heutige Stadt Cavai.

Kokkonagara ist die von der Kuste nicht weit entfernte Insel Cavai.

Der Chrysoana = Fluß ist der Canassarim, der wich= tigste Fluß der ganzen Halbinsel, wo Handel mit Gold= staub getrieben wurde, welches der griechische Name ver= tath.

Sabana, die südsichste Spiße ben Ptolemaus, die heutige Insel Iunkseiden, eigentlich Junkselan. Dieses Sabana ist den Ptolemaus der südlichste Punkt der Halbeinsel; in der Wahrheit ist hier ihr nordlicher Anfang<sup>h</sup>).

Weiter nordöstlich folgt die Mündung des Flusses

h) Alle biese Orter von Zunkselan an find nach Cschelskroons Spacte abgemessen; die nördichen nach Rennells Charte.

g) Limites du monde connu des anciens au delà du Gange. Mém. de l'académie des inscriptions et belles lettres. T. XXXII. p. 604 etc.

### 184 Viertes Buch. Erstes Kapitel. Hinterind. Westäuste.

Palanda; es ist der kleine Fluß, welcher in die tiefe Einsbucht zwischen Junkseilon und der Küste des festen Lanzdes fällt.

Das Vorgebirge Malaei Kolon ist die Landspiße west-

lich von der Stadt und Hafen Reidah.

Der Atlabus - Fluß ist der Fluß nordlich von der Stadt Peira. Durch das Eindringen des Meeres scheint er sehr beträchtlich.

Roll ist die Stadt Peira.

Perimula ist die Stadt Malakka. Hier fångt der große Perimulische Meerbusen an, welches die südlichen Theile an der Straße von Malakka sind.

An derselben liegt zunächst Samaranda beym heuti=

gen Cantan.

Dann zieht sich die Kuste mit mehrern Spißen und Buchten dis zur dstlichsten Spiße beym heutigen Senassur. Ben Ptolemaus läuft alles gerade dstlich ohne Bucht, erfordert daher größern Raum, und endet mit der Stadt Jaba (Senasur) und dem Magnum Promontorium, auf neuern Charten Cap Romania.

Hich auf seiner Westseite von der Malayischen Südspitze an nach Norden berechnet werden. Der mahre Durchschnitt von Süden nach Norden beträgt 11 Grade der Breite, ben Ptolemaus hat er etwas mehr als 12 Grade. Diesser mußte hier sehr verkleinern, weil außerdem der Bussen alzuweit gegen Norden gestiegen ware. Die Wolsbung giebt er ihm ziemlich richtig.

# Zwenzes Kapitel.

Sinus Magnus. Fernere Officifte bis an das Ende der bekannten Erbe. Die östlichsten Inseln.

War Chersonesus Aurea die heutige Halbinsel Malaya, welches die bisherige Auseinandersetzung kaum wird bezweisseln lassen, so ist der darauf folgende große Meerbusen (Méyac zódnoc) zuverlässig der Meerbusen von Siam.

Die Entfernung von 70 Meilen, welche Ptolemaus den benden südlichen Landspißen giebt, durch die der Busen gebildet wird, trifft sehr nahe auf den wirklichen Ab= stand; auch in ben mittlern Theilen überschreitet sein Maas die Wahrheit nicht beträchtlich: desto mehr aber in den Bestimmungen von Norden nach Suden. Er giebt ber Tiefe des Busens 18 Grade oder 160 Meilen, da sie doch nicht mehr als 90 Meilen beträgt. Wahrschein= lich reducirte er blos das Maas der Schiffer, die von der Spipe von Cambodia gerade westlich nach dem Cap Ligor fuhren; behielt aber ihre Maase im Innern bes Busens unverändert, weil er in diesen entfernten Gegenden kej= nen Raum weiter zu sparen brauchte. Wir sind selbst zu wenig in diesen Gegenden bekannt, als daß uns die genaue Auseinandersetzung der einzelnen Derter und Flusse durchgehends gluden konnte.

Die Derter Dieser Ruste sind:

Thagora; an dieser Stelle hat die neuere Charte keis nen Ort. — Roch jet heißt der Ort Thingoran, er liegt aber in einer Einbucht, etwas nordlicher als das nächsts solgende Pahang.

Balonga Metropolis ist Pahang, der Hauptort eis nes gleichnamigen kleinen Reichs. Throana ist die Stadt Pentigoran.

Der Doanas = Fluß ist ber Dongon = Fluß.

Rortatha Metropolis ist Patani, die Hauptstadt eines kleinen Reichs.

Sinda und Pagrasa sind unbekannt.

Der Dorius = Fluß ist die Einducht benm Cap und der Stadt Ligor, in die ein kleiner Fluß fällt.

Aganagara ist unbekannt.

Der Serus = Fluß am Nordende des Busens, ist-der große Menam = Fluß. Er hat ihn zu nahe an den vor= hergehenden gerückt.

Destlich von demselben ist die Gränze der Indier und Sinä; eben so ist in der nämlichen Lage die Gränze zwischen Siam und Cambodia.

Auf dem Ruckwege nach Süden muß nun alles versgrößert werden; es sind auch durchgängig große Abstände angegeben. Ich habe keine speciellen Charten, um die einzelnen Punkte zu bestimmen. Nur so viel bleibt gewiß, daß die Südspize (vo Noveov äusov) die Südswestspize von Cambodia bezeichnet.

Db nun gleich Ptolemaus selbst durch den Namen andeutet, daß hier die bisherige Richtung der Küste sich wende und nicht weiter gegen Süden reiche; so setzt et doch noch weiter gegen Süden den wilden Busen (Op-oewdys nolnos) und an das südliche Ende desselben das Vorgedirge der Satyrn (Darvowrängor); aber er bez merkt in diesem Busen weder Fluß noch Ort, obgleich bende Landspißen 4 Grade von einander entsernt sind. Er sährt noch weiter sort, setzt einen Busen der Sink an, um welchen sischessende Neger wohnen, und giebt, wie vorhin, in dem beträchtlichen Zwischenraume nicht den geringsten Namen eines Ortes oder Flusses, dis er endzlich den Fluß Kottiaris unter dem siedenten Grade südzlicher Breite erreicht, und die noch südlichere Stadt Batz

tigara verzeichnet, welche die Granze ber bekannten Erbe auf dieser Seite ausmacht.

Eine so sonderbare Erscheinung hat jeden Ausleger in Berlegenheit gesetzt. D'Anville hielt es endlich für das Natürlichste, die weitern Angaben des Ptolemaus, vom Cap Cambodia an, nicht als südlich, sondern gezgen Osten gedehnt anzunehmen. Er sindet den Kotriariszkluß im Flusse Cambodia oder Cambodscha, Rattigara in einer östlicher gelegenen Kustenstadt, und die Hauptzstadt Thinä, welche Ptolemaus tief in den Busen der Thinä und in das innere Land sett, in der heutigen Stadt Cambodia.

Aber seine Auslegung widerspricht den Angaben des Ptolemaus und noch mehr seinen Erzählungen, von denen ich bald reden werde, geradezu. Der Abstand vom Cap Cambodia bis zum Flusse Kottiaris beträgt ben Ptoles maus, ohne die Krummungen der Bufen in Anschlag zu bringen, 150 geogr. Meilen; von der namlichen Landspipe hingegen bis zum Flusse Cambodia kaum. 45 Meilen. Dann zieht Ptolemaus seine Bestimmungen ge= rade gegen Suben, und er kann keine andere Meinung gehabt haben, weil er zu Ende des siebenten Buchs benfügt, daß von Kattigara aus das Land sich noch weiter gegen Suben und bann gerabe nach Westen richte, so daß es sich mit dem festen Lande von Afrika zu einem Ganzen, und alles bazwischen liegende Meer zu dem größten der mittellandischen Meere bildet. Nach d'Anville's Annahme wird dies unmöglich, da die Kuste von Cambodia gegen Nordosten läuft. Er hat wohl geurt, und diese Auslegung für wahr genommen, weil ihm die natürlichere nicht in die Augen siel.

Nach meiner Ueberzeugung ist es folgende. Der Schiffer fuhr von C. Cambodia, wo er die Reigung der Küste nicht mehr gegen Süden fand und sich doch nicht noch weiter ditlich entfernen wollte, entweder gera=

de tiber die hohe See nach Siden, oder er segelte wahrscheinlicher erst wieder nach Cap Ligor an der Westüste
und von da gegen Süden. Er erblickte auf seiner Straße
die Naima = Inseln, hielt sie für die hervorragende Spiße
des festen Landes, nannte sie das Vorgebirge der Saryrn,
und erklärfe deswegen die dazwischen liegende See für
einen Busen, wie er einen ähnlichen gegen Norden, den
Busen von Siam, eben verlassen hatte; denn schon saß
die vorgesaßte Meinung in seinem Kopfe, daß alle Indische Meere durch festes Land begränzt würden.

Weiter gegen Sübwesten mußte er auf andere Inseln (die Anamba=Inseln) treffen; diese nannte er die Inseln der Satyrn, vielleicht weil man Affen daselbst erblickt hatte: Ptolemaus sest sie unter diesem Ramen, in dieser Lage, in seine Charte. Der Schiffer fegelte weiter füb= lich, vann wenige Tage ostlich, weil er die ungefähre La= ge des Ortes schon wußte, wohin er wollte; er erreichte den Fluß Kottiaris (Sacandan = Fluß) und weiter füdlich' die berühmte Handelsstadt Battigara (Sucadana) auf der großen Insel Borneo, die der Schiffer nicht für ei= ne Insel, sondern für Fortsetzung des festen Landes hielt, welches er benm Cap Cambodia verlassen und an der Spige der Satyrn wieder erblickt hatte. Zwischen die= ser Spiße und dem Flusse Kottiaris liegt also ein zwen= ter Busen; der Schiffer nannte ihn den Busen der Sina, weil er voraussetzte, daß diese Ration sich über alle füdöftlichste Theile Asiens verbreite.

Durch diese Annahme erklart sich die gerade gegen Süden laufende Küste und der große Abstand von 150 Meilen; es erklart sich, wie Ptolemaus in einer so anssehnlichen Entfernung nichts, als die einzige Spiße der Satyrn bemerken, und wie er die offene See, zwischen Sambodia und Borneo, für zwen vom Lande umgebene Busen anseigen konnte. Die Reise von Malaya nach Borneo war östers gemacht worden; aber eben diese Reise

sen mußten Lusternheit nach der Bekanntschaft mit den dazwischen liegenden Nordgegenden, sie mußten den Speculationsgeist des Kausmanns erregen. Wahrscheinlich haben wir einer Entdeckungsreise die Kenntniß des Bussens von Siam zu danken, aber auch die irrige Reisung von der Begränzung auf der Ostseite durch sestes Land. Ran halte nur die Untersuchungen unserer Tage den so großer Vervollkommnung der Schissahrt dagegenz sie dieten uns ähnliche Fälle in Menge dar. Wie oft ist die Fahrt um Nordamerika behauptet und widerlegt worden! Kaum jest erst ist man zu einiger Sewisheit gelangt.

Das Natürliche der Auslegung wird man mir vielzleicht gelten lassen; aber die Gewißheit? Wer sagt uns, daß diese Schiffahrten wirklich gemacht wurden?—Ptolemaus. Sein Alexander behauptete "daß die Schifzfer von Zaba (dem Cap Ligor) gegen Süden, dann einige Tage links, das ist gegen Osten segelten, und so

Kattigara erreichten i)."

Deswegen sagte ich vorhin, daß die Schiffer wahrsscheinlich erst vom Cap Cambodia gerade über den Bussen nach dem Cap Ligor segelten, und erst von da ihre weitere Fahrt nach Süden machten, wo sie im Falle der Roth sich nach Belieben einer bekannten Küste nas hern konnten. Die Reise quer über den Busen hat nichts Aussalendes für Schiffer, die über den Bengalischen Bussen zu segeln gewohnt waren. Und daß Kausseute, die die zum Cap Ligor längs der Küste vordrangen, nicht auch die Fortsetzung derselben, den Busen von Siam, sollten befahren haben, läßt sich nicht glauben. Doch weiß ich nicht, ob Alexander dieser Entdecker war: es ist auf seiner Fahrt nicht die Rede vom großen Busen, sondern blos von der Umseglung der Halbinsel Malaya,

i) I. c. 14.

und von der Fahrt aus Zaba nach Kattigara. Wir wurden überhaupt von der ganzen Fahrt nichts wissen, wenn Ptolemaus nicht seinen Vorganger Marinus zu bekämpfen hatte, der die unbestimmte Jahl der Tage ins Unendliche dehnte, um Kattigara sehr weit gegen Osten segen zu konnen. Auch Ptolemaus giebt eine zu große Entfernung zwischen Chersonesus Aurea und Kattigara an, 160 Meilen (da die Wahrheit nur 100 Meilen fordert), um diese außersten Derter ber Erde in die Na= he des 180sten Grades der Länge zu bringen. Er scheint es selbst zu fühlen; denn er legt das Geständniß ab k), daß zwar die Zeugnisse der Indier einmuthig versicher= ten, die Hinfahrt von der Halbinsel nach Kattigara stre= de sich oftlich und die Ruckfahrt westlich, daß aber ih= re Aussage in Ansehung der Lange des Wegs sehr ver= schieden ausfalle.

Wahrscheinlich wird alles dieses hinreichend seyn zu dem Beweise, daß Kattigara auf Borneo, wahrschein= lich an der Stelle von Sucadana lag. Zur Verstär= kung mag noch der nördlichere Fluß Kottiaris dienen, welchen Ptolemaus im innern Lande mit einem noch ndrdlichern vereinigt, und bende auf sehr verschiedenen Seiten munden läßt. Gerade so zeigt sich der Lawa= und Sacadan - Fluß nordlich über Sucadana, nur daß Ptolemaus den nordlichern zu weit bis in den Siamischen Busen führt, weil er keinen nahern Ruftenfluß kennt. Ferner versichert Ptolemaus im siebenten Buche zwen= mal hinter einander, daß an dem Busen ber Sina, von dem ben ihm der Fluß Kottiaris und Kattigara selbst noch Theile waren, Neger oder wenigstens ganz schwarze Leute (Aidiones) wohnten, die sich von Fischen nahrten. Nur ben diesen südlichen Theilen macht er diese Bemer-

k) I. c. 17.

kung, welche in Bezug auf die Eingebornen von Borneo buchstäblich wahr ist; die Einwohner von Cambodia 2c. hingegen haben braune Farbe.

Wer die bisherige Auseinandersetzung vom Ganges= Flusse an im Zusammenhange überdacht hat, überzeugt sich gewiß, daß die Hauptangaben historisch gewiß sind, wenn auch über die Lage einzelner Derter vielleicht auf immer Dunkel und Zweifel bleiben werden; er findet gewiß das Unüberlegte in Gosselins Behauptungen, welder, ohne auf die richtige Folge der Flusse und Meers busen und auf die gegebenen Maase und Bestimmungen zu achten, nur auf einige Namensähnlichkeiten, Die er oft blos sich selbst bildet, gestützt, alle bisherige Angaben nicht weiter als vom Ganges bis Tenasserim auf die Bestkuste des Reichs Siam reichen läßt. Ihm gilt der Besynga = Fluß für den Arakan, weil in demselben eine Insel liegt, welche Beting heißen soll. Er ruckt die Chersonesus Aurea empor ins Reich Pegu, weil sich da ein Fluß mit dren Mündungen sindet, und der Avastrom eben= falls mehrere hat. Der ganze Sinus Magnus ist nach seiner Meinung der kleine Busen von Martaban, von der Mundung des Pegu=Flusses an, obgleich dieser Busen kaum 80 Meilen im Umfange hat, Ptolemaus aber seinem Sims Magnus 300 geogr. Meilen giebt. zweckwidrig, in das Einzelne seiner Auseinandersetzung einzugehen; ich wurde, wie immer, die ganze Hypothese mit Stillschweigen übergangen haben, wenn sich nicht auch ben uns Manner gefunden hatten, die ihr Benfall u schenken schienen.

In die südöstlichen Theile Indiens setz Ptolemaus woch eine Anzahl Inseln, die wahrscheinlich nichts als Theile der Insel Sumatra oder kleinere angränzende sind; der Indische Schiffer belegte sie mit verschiedenen Namen, wie ihn ein ungunstiger Wind in verschiedene Striche derselben führte.

Von den Inseln der Satyrn wurde vorhin gesprochen, es sind wohl gewiß die Anamba = Inseln. "Die Einwoh= ner sollen Schwänze haben, so wie man die Satyrn be= schreibt." Also geschwänzte Affen.

Die Insel Jabadiu ('Iasadiov) wurde wahrscheinzlich von den Schiffern ofters besucht, denn sie liegt mit Kattigara unter gleicher Breite und südöstlich unter der Südspiße von Malaya. Daher weiß Ptolemaus nicht nur die Ost= und Westspiße der Insel zu bestimmen, da er von den übrigen immer nur einen mittlern Punkt anzgiedt; sondern er weiß auch, daß der Name so viel bedeute als Gersten=Insel, daß sie fruchtbar sen, viel Gold erzeuge, und an der Westsüste eine Hauptstadt Namens Argyre habe. Aeußerst wahrscheinlich wird die Insel Banca an der Südostseite von Sumatra bezeichnet.

Die Sabatika oder Sabadiba Inseln, dren an der Bahl, werden von Menschenfressern bewohnt; das heißt, hier wird kein Handel getrieben. Sie stehen der vorigen gegen Westen und gerade unter der Südwestspiße von Maslana, also wahrscheinlich die Insel Lingan mit den umsliegenden.

Die Inseln der Sindä, dren an der Zahl, mit Mensschenfressern, den vorigen gegen Osten. Und gerade nordlich über den letztern fünf Barussische Inseln, ebensfalls mit Menschenfressern besetzt. Bende sind Theile der Insel Sumatra, die aber Ptolemaus zu weit in die Seesetzt, wie wir dies ben allen seinen Indischen Inseln beobsachtet haben.

Mordwestlich über diesen die Insel des guten Gesstes (apadov daipovos). Wahrscheinlich die größere der Aicobarischen Inseln.

Noch westlicher als diese, mitten im Ocean, liegen die Fabelinseln Maniolä, zehn an der Zahl. "Man versichert, daß hier alle Fahrzeuge, die eiserne Nägel haben, sestgehalten werden, obgleich der Herkulische

Stein (der Magnet) nicht daselbst zu sinden ist; deswegen baut man die Schiffe mit holzernen Rägeln."

#### Drittes Kapitel.

Indien jenseit des Sanges, im innern Lande, nebst den noch oftlichern Gegenden.

Nur durch Ptolemaus erhalten wir einige Kenntniß von den ausgebreiteten kändern, welche sich vom Ganges gesen Osten dis nach China verdreiten. Er selbst erhielt sie nach eigenem Bekenntnisse aus den Erzählungen Indischer Kausleute; die Striche zunächst am Ganges ausgenommen, wo Griechische Reisende eigene Erfahrungen gesammelt hatten.

Schon diese Bemerkung zeigt, was wir von Ptolezmäns mit Billigkeit erwarten durfen: die Richtung des Landes im Allgemeinen und der Hauptgebirge, welche es durchschneiden; die Zahl und den ungefähren Lauf der größten Ströme; die Namen der wichtigsten Städte mit der Schähung ihres wechselseitigen Abstandes, und die viels leicht nicht immer richtigen Namen der Volkerschaften, zu welchen die Reise den unternehmenden Kaufmann führte. Die Lage jedes Einzelnen oder jeder Stadt genau bestimmen zu wollen, wurde Unverstand verrathen; um so mehr, da unsere Kenntniß dieser Gegenden noch geringer und eben so schwankend ist, als die des Alexandriners war.

Der Erklärer hat sich also auf die Auseinandersetzung des Allgemeinen zu beschränken, und diese kann er durch Hülse der angegebenen Gebirge und Flüsse in erträglichem Grade liefern; er findet, daß die Nachrichten des Ptolemans sich an der Südwestgränze von China endigen, daß sie die heutigen Reiche Ava (im weikern Berftande genommen) und Siam, und einen Theil von Cambodia umfassen.

Emodi Montes, das nördlichste der Gebirge Indiens, sind Fortsetzung der großen Kette, deren mit ewigem Schnee bedeckte Rücken man aus weifer Ferne in den Ebenen von Aud erblickt. Sie laufen von Westen gegen Osten durch Tibet: aus ihnen kommen die größern Flüsse, welche von der Nordseite her in den Ganges fallen. Bis in die Nähe dieses Gebirgs reichen die Entdeckungen des Ptolemäus nicht. Nur durch eine kleine Reihe von Derstern zeigt er den Weg, welchen die Indischen Kausseute durch Tidet nahmen, wenn sie in das nordliche Spina oder zu den Serern reisen wollten.

Der Berg Bepyrus bezeichnet die weniger hohen Berge, durch welche die Länder Morung und Nepal von Bengalen getrennt werden. Ptolemaus führt die Nebenflusse des Ganges nicht aus dem nördlichern, sondern aus

diesem südöstlicher geneigten Gebirge.

Mäandrus betrachtet werden; das Gebirge, welches sich von Tipta gegen Süden um das Relch Arakan zieht und den Avastrom nothigt, durch die dstlichet gelegenen großen Gbenen gerade gegen Süden zu sließen, da er sonst seine Ründungen an der Westäuste suchen würde.

Die Damasi = Berge sind die Bergkette, welche sich awischen dem Ava = und Pegustusse gegen Suden zieht.

Die Semanthini=Berge bestimmen die heutige Granze zwischen der Chinesischen Provinz Aunnan auf einer Seite, und den Ländern Mien-und Laotschua auf der anzbern. — Alle diese Ketten hängen im Grunde mit dem nördlichern Emodus zusammen, aber das wußte Ptolezmäus nicht.

I) Ptolem. I, 17.

Schon die von ihm angegebenen Bestimmungen und Richtungen berechtigen zu dieser Erklärung, mehr aber noch die Flüsse, welche entweder aus den Gebirgen entspringen, oder zwischen ihnen ihren Lauf nehmen.

Dren große Strome bemerkten die Reisenden im oftlichen Lande, und Ptolemaus setzt sie in seine Charta Sie können keine andern senn, als der Ava, Pegu und Menam. Die Reisenden waren sehr wahrscheinlich nahe an die Quellen der benden lettern gekommen, kannten die Flusse in ihren obern Theilen, aber die Mündungen kannten sie nicht, folglich Ptolemaus auch nicht, und er mußte sie boch angeben, also giebt er sie nach der Wahrscheinlichkeit an. Der Berg Maanbrus hinderte, sie nach ber Bestkuste zu führen, wo man Flusse genug, aber von keinem die Duellen gefunden hatte. Sie lagen noch überdies am nachsten über seinem Sinus Magnus, und auch hier fehlte es nicht an Flussen, nach ben Angaben der Schiffer; also glaubte er ihre Mundungen daselbst gefunden zu haben. Wir wissen unterdessen gewiß, daß nur der ostlichste dieser dren Fluffe in den Busen von Siant fällt, die übrigen aber nur Kustenflusse sind, und daß Ptolemaus die zwen westlichern in seinen Sabarischen Busen hatte führen sollen, wo er ohnehin die Mandung des Besonga (Pegu) bezeichnet, ohne seinen innern Lauf zu tennen.

Befremben barf uns ber Irrthum gar nicht; selbst d'Anville begeht noch in seiner Charte den nämlichen Fehler mit dem Burremputer. Der Lauf desselben durch Tibet unter dem Namen Sanpu war lange bekannt, aber nicht der zusammenhängende Lauf in den südlichern Segenden. Man hielt ihn daher für einerlen Fluß mit dem Ava, und d'Anville leitet bende in einen zusammen. Zeht weiß jedermann, daß der nordliche Sanpu mit dem Burremputer einerlen Strom ist.

Der westlichste Fluß Doanas ist also der heutige Avas

krom. Ptolemans leitet ihn aus der Nordseite des Gebirges zwischen Bengalen und Morung ab; giebt ihm aber noch eine Quelle aus dem östlichern Gebirge, welches den Ava und Pegu trennt. Die wahre weit höhere Quelle aus den nordwestlichen Theilen Tidets kennt er also nicht; es scheint sogar, daß er unter dem westlichen Theile des Flusses, so wie d'Anville, den Burremputer verstehe, wenn anders seine Kenntniß so weit gegen Norden reichte.

Der Dorius = (Pegu=) Fluß ist ihm nach seiner wahren Quelle, aber wie wir schon gesagt haben, nicht nach sei=

ner wahren Mündung bekannt.

Am sichersten kennt er den dritten, den Serus-Fluß, nicht bloß nach der wahren Mündung, welche ben ihm, wie in der Natur, an dem nördlichsten Theile des Siamisschen Busens steht, sondern auch nach den zwen Quellen, welche Ptolemäus aus den Chinesischen Gränzgebirsgen hervorkommen und nach ziemlich langem Laufe sich vereinigen läßt. Eben so bilden den Menam zwen aus dem nämlichen Gebirge entspringende Flüsse, welche dann erst zusammenfallen, wenn sie die Hälfte ihres Wegs von den Quellen zum Meere zurückgelegt haben.

Eine Bemerkung darf ich nicht vergessen benzusügen, daß man sich die dstlichern Theile dieses innern Landes sämmtlich viel weiter gegen Süden gedrückt denken muß, als sie auf der Zeichnung des Ptolemäus stehen; weil er seinen Sinus Magnus in Berhältniß zu dem Bengalischen Meerdusen zu nördlich erhoben hat; weil er blos Kaufzmannsuachrichten folgen muß, welche die genaue Richztung der Gegenden und den Zusammenhang des Ganzen nicht angeben konnten; weil er gehört hatte, daß die Sina unmittelbar an Serica gränzten, von China aber eine solche Größe nicht voraussehen konnte, die es wirklich hat: daher stehen alle Gegenden über dem Sinus Magnus in zu großer Ausdehnung gegen Norden.

Ein vierter Fluß, Sobannas, den Ptolemaus eben=

falls, aber ben weitem nicht aus so großer Höhe als die übrigen, an die Ostkuste führt, scheint der Fluß Tenassezim zu senn, der in der That den angegebenen Lauf hat, aber auf der Westkuste münden sollte.

Da mir die bisherige Bestimmung der Flusse einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu haben scheint, so wird es nun leichter, durch sie die ungefähre Lage der Bolker und Oerter zuversichtlich zu bestimmen. Die zuverstässige Stelle einiger unter ihnen anzugeben, ist, der Nach-welt ausbehalten, die von der Beschassenheit dieser Gesenden besser unterrichtet senn wird.

Die Reise der Kausseute ging von der Kuste des Reichs-Arakan gegen Nordosten. wie Ptolemaus glaubte; in der That anfangs gegen Nordosten, dann gegen Südosten.

Dies beweist die Reihe der angegebenen Derter. den innern Gegenden des Reichs Pegu und Siam hat seine Charte auch nicht Einen Ort; und vielleicht blieb eben daher diesem Striche der Name der silbernen und goldenen Landschaft, weil man außerst wenig von dersel= ben wußte "). Die wenigen Derter, welche Ptolemaus den Kusten nahe sett, kannte der Schiffer durch Horensagen, oder durch wirkliche Reisen; genug, das innere Land blieb unbekannt, und die Reise der Kausleute ging nicht nach dieser Richtung. Dies ist auch Ursache, warum Ptotemaus den großen Flussen, welche gerade diese Ge= gend durchstromen, eine falsche Richtung und Mündung Nordlich von Bengalen zc. aus wurden die Reisen gab. auch nicht angestellt, benn daselbst wird bald noch von eis ner andern Straße die Rede senn. Also bleibt nur die

m) Ptolemaus erzählt nichts von ihnen, als daß jene Gilber = und diese Goldbergwerke haben sollen; er bestärft noch seine Unkunde durch die Beschreibung der Einwohner, denen er keinen Ramen giebt. "Sie sind von weißer Farbe, zottig, stumpf, glattnasig. Rareura nennt er als die Hauptstadt im Gilberlande, ohne zu sagen, welchem Bolke sie gehöre.

angegebene Straße übrig, die sich noch durch die allgemeine Richtung der Derter rechtfertigt.

Die südlichste Linie seiner inländischen Städte fängt gegen Westen an im Reiche Arakan mit der Residenzstadt

Trilingon, welche auch Triglyphon heißt. Wahr=
scheinlich war sie der Sis des Fürsten der anliegenden Küste Cirradia; denn das Volk, welches tiefer im Lande gegen das Gebirge hin wohnte, die Tamera, oder bep Erasm. Jamira, nennt Ptolemaus Menschenfresser, folg= lich Leute, welche keine Stadte bewohnten. Er sest jene Stadt zwischen die Flüsse Arakan und Currumfully, etwa 20 Meilen von der Küste, also entweder nach der Stadt Arakan selbst, oder wahrscheinlicher in die Gegend des nordlichern Tripa.

Alle folgende Derter liegen von dieser Stadt gerade gegen Osten oder vielmehr Südosten, weil sie sich dem Busen von Siam nähern.

Lariagara, in der Nähe des Doanas oder Ava, wahrscheinlich in der Gegend von Ptei.

Ringiberi, in der Nahe des Dorius oder Pegu, nord= lich über der Stadt Pegu.

Agimotha, am Serus ober Menam, nur 20 Meilen von der Mündung in den Siamischen Busen entfernt, beym heutigen Luwo.

Tomara, südöstlich vom vorigen, ist entweder die heutige Hauptstadt von Siam, Schudia, oder liegt etwas östlicher.

Hier endigt Ptolemaus die erste Linie der Reisenden; sie reichte aber wahrscheinlich noch weiter dstlich dis nach Aspithara, welches schon am Busen lag.

Die zwente nordlichere Linie fängt abermals im Strische Arakan und dem angränzenden Tipra an, und zieht sich ebenfalls gerade gegen Osten. Sie unterscheidet sich sichtbar von der erstern durch den fortlaufenden Zwischenzaum von zwen dis dren Graden der Breite, welcher

zwischen den Städten der ersten und zweyten Linie leer steht.

Tosale und Tugma nennt Ptolemaus Hauptstädte, ohne anzuzeigen, ben welchem Volke; denn die Tiladäskehen gewiß nordlicher, und die Tamera langs des Gezbirges nennt er Menschenfresser. Die heutige Lage von Tosale ist in der Gegend von Tipra, und von Tugma in der Gegend von Koduaskan. Der zwischen beyden liezgende kleinere Ort, Alosanga, kommt in die Nähe von Schakomas zu stehen.

Von Tugma ging der Weg gegen Osten nach Arisabium an die User des Ava, in die Nähe des heutisgen Prom. Von da über den östlichen Arm des Ava, welschen Ptolemans angiebt, wie die neuern Charten, nach Pandosa am Pegu, im heutigen Reiche Mien, welches für uns eine unbekannte Gegend ist. Von da weiter östlich die Sitiberis, am Menam, in die Gegend von Lacosnavan.

Nordlich über Sitiberis sett Ptolemans noch Kima= ra, nordwestlich über Pandosa Posinara, und nordöst= lich über Arisabium Adisaga an. Er beschreibt diese Der= ter von der nordlichen Hauptstadt Tosale aus, so daß sie vielleicht einen britten, von dem vorigen nur wenig ver= schiedenen Weg der Kausseute bezeichnen.

In dem fernsten Nordosten nahe an die Quellen des Serus (Menam) sest Ptolemaus noch dren Derter, Marsdos an den östlichen Arm des Menam, Urathina an den westlichen, und weiter westlich Salatha, gegen die Quelle des Pegu. Als Völker sest er in diese Striche die Kako= ba und Basanadra, und südlicher ben der Vereinigung des Menam die Chalketis oder Rupferlandschaft, weil dieses Metall sich häusig daselbst sindet. Die Sache erstlart sich leicht, aber nicht der Weg, auf welchem Ptuslemaus zur Bekanntschaft dieser nordlichen Städte gestemmen ist. Er entfernt die südlichen Derter am nams



lichen Flusse Menam von den nordlichern um 5 Grade der Breite, und überdies scheint er diese Derter in Verbindung mit einem ganz andern nordwestlichern Striche

au segen, von dem wir sogleich sprechen.

Die bisherige Zeichnung des Ptolemaus zeigt sehr beutlich zwen ober vielleicht dren Straßen, auf welchen die Kausseute von Arakan aus das ostliche Land durchwan= berten. Aber sie giebt auch noch eine Anzahl Derter im weit höhern Norben, und entfernt sie von allen bisher beschriebenen, der ganzen Länge nach um 6 Grade der Breite. Dies beweist schlechterdings, daß bende nicht in ben mindesten Berhaltnissen mit einander standen, daß man mit den nordlichern auf einem ganz andern Wege, und zwar von Palimbothra aus, bekannt wurde; benn von dieser Stadt aus laufen sie alle in regelmäßiger Linie von Westen gegen Nordosten. Sie stehen zwar ebenfalls in großem Abstande von einander, weil die Reisenden selten auf bedeutende Derter trafen, aber bieser Abstand ist nicht so, daß man z. B. einen 6 Grad breiten Streif Papier irgendwo dazwischen legen konntez ohne angegebene Derter zu bebecken; zwischen den vorhin beschriebenen Dertern und diesen nordlichen hingegen kann man bies, nicht weit vom Ganges an in der ganzen gan= ge bis zum ostlichen Ende ber bekannten Erde.

Dieser Weg lief also in zwen langen Linien, die südliche längs des Cosa=Flusses über die Gebirge von Ne= pal durch das süddstliche Tibet die zur Gränze von China; die nördlichere durch Aud über die nämlichen Gebirge von Morung in der vorigen, aber nördlichen Richtung durch Tibet die an China.

Die Derter der südlichen Linie sind: Athenageron in der Nähe des Cosa-Flusses, Sagoda, Anthina, Sa-latha in Tibet.

Die der nordlichern Linie: Suanagura in Aud, El= dana in den Gebirgen von Morung, Asanamara, Archi= nara, Urathina durch Tibet. Rahere Bestimmungen

lassen sich ohne Berwegenheit nicht geben.

Junachst an den Nordusern des Ganges nennt uns Ptolemaus ein Volk mit sehr ausgedehnten Besitzungen, die Marunda. Ihre Städte, welche alle am Ganges liegen, reichen von der Mündung des Gagra dis an tie Stelle, wo der Ganges sich in mehrere Arme zu trennen anfängt. Es sind folgende:

Bordta, nordwestlich von der Mündung des Son=

Flusses.

Rorygaza, der Hauptstadt Palimbothra gegenüber, und etwas dstlicher.

Kondata, etwas westlich von der Mündung des Cosa.

Kelydna, genau auf dem Punkte, wo der Ganges seinen bisher ostlichen Lauf gegen Süden zu wenden ansfängt.

Aganagora und Talarga, wo der Ganges sich in

zwen Hauptarme theilt.

Näher gegen das Gebirge in Aud liegen am nördlich=
sten die Cakorai, unter ihnen die Koronkali; im nord=
westlichen Bengalen die Pasalä; im nordöstlichen Ben=
galen die Ciladä, welche auch Besadä heißen. Denn sie
sind von kurzem, stämmigem Körper (\*020\beta00), haarig,
haben ein breites Gesicht und eine weiße Farbe: Ber=
muthlich kommt ihr letzterer Griechischer Name von B\squasac, den Gebirgspassen her, welche sie besetzen. We=
nigstens sindet sich das beschriebene Volk noch ganz so,
in den Bergen zwischen Bengalen und Nepal.

#### Das kand ber Sind (Divai)

wird westlich durch Hinterindien, nordlich durch Serica, östlich und südlich vom unbekannten Lande begränzt. Ptolemaus versteht also unter den Sina wirklich den südlichen Theil des heutigen Reichs China nebst den Landern der süböstlichsten Halbinsel Cambodia ober Sambodscha, Cochinchina 1c., die noch jest von China abhängig sind, und
durch Bildung, Sitten und Sprache die Chinesische Abkunft zeigen. Von einem noch südlichern Volke wußte Ptolem. nichts weiter, er fast also auch die Einwohner von Borneo unter der allgemeinen Benennung, ob er gleich den Unterschied in Gesichtsfarbe und Lebensart bemerkt.

Der Name China (Cschina) ") kommt uns von den Indiern her, und auch Ptolemaus erfuhr durch hieselben die Benennung Sink. Dieses Volk scheint aber den Grundsat, Fremden den Eintritt in sein gand zu ver= sagen oder zu erschweren, in seinem südlichen Reiche eben so sorgfältig beobachtet zu haben, als wir es von bem nordlichen Serica, und noch aus den Erfahrungen un= serer Tage wissen. Denn Ptolemaus, der seine Kaufleute bis an die Granzen dieses Landes begleitet, kennt in= nerhalb ihres Gebiets keinen Ort als Akadara, welches noch überdies nicht in China, sondern im heutigen Lao gesucht werden muß. Auch Cosmas, der durch die Brach= manen belehrt, von mehrern Reisen zu Wasser und Land nach Tziniga spricht, und es mit Indien, Persien und dem angränzenden Römerlande in eine Parallele stellt, versichert doch, daß man über Tziniga hinaus weder schiffe noch reise °). Die Granzen des Meers sind ihm die namlichen, wie sie Ptolemaus gegen Osten sett. Doch weiß er nach einer andern Stelle P), daß Tzinista, wie es hier heißt, auf der Ostseite vom Meere umflossen ist.

n) Cosmas Indicopl. II. p. 137. nennt bas Land Tzivirka nach Indischen Angaben. Seine ausführliche, obgleich etwas verwirrte Beschreibung des Wegs nach Persien, welcher 150 Tagereisen, jede zu 6 geogr. Mellen, beträgt, beweist, daß auch er nach Ins dischen Anleitungen unter Tzinisa wirklich das hentige China versteht.

o) Cosmas II. p. 138.

p) Cosmas XI. p. 537.

Daher kann der alte Geograph wahrscheinlich an ih= ren Gränzen und an den Quellen des Menam einige Derter angeben. Der fremde Kaufmann holte daselbst die Produkte von China, und brachte sie an die Kuste von Arakan zurück. Wenigstens versichert Ptolemäns, daß man daselbst das beste Malabathrum erhalte, so wie der Periplus weiß, daß es von Thiná an die Ufer des Ganges komme. Beydes wurde aus China geholt, jenes auf dem südlichern, dieses auf dem nördlichern Wege.

Dieser wenige Zusammenhang mit China nebst dem Bedürfnisse ber Produkte, die daher bezogen wurden, find auch wohl die Ursache von dem periodischen Entstehen und Verschwinden der Stadt Think, und von der Ungewißheit der wirklichen Lage. Schon Megasthenes und Patroklus hatten sie zur Ostgränze der Erde gemacht, und boch sprachen die spätern Geographen mit keiner Sylbe. weiter von ihr. Aber der Kaufmann konnte sie nicht ver= gessen. Der Periplus setzt sie weit gegen Norden, so hoch als das Kaspische Meer, und versichert, daß das Malabathrum von da komme. Ohne Zweifel hatten andere Raufleute Wunderdinge von der unbekannten Stadt, ih= rer Größe, Schönheit und ihren kupfernen Mauern er= zählt; denn Ptolemaus weist sie zurecht durch die Ver= sicherung, daß Thina weder kupferne Mauern, noch sonst etwas Merkwurdiges habe. Aber er stellt dafür die Stadt in das Meer zwischen Cambodia und Borneo, oder auf die Mordseite dieser Insel. Sein System und die an fich wahre Nachricht der Kaufleute verführte ihn. Sie ant= worteten auf seine Frage, welchen Weg man von Thina nach Kattigara nehmen musse: gegen Südwesten ). Der Beg war ohne Zweisel nie gemacht worden, sie antwor= teten nach ihren Einsichten. Ptolemaus, ohne auf den

q) Ptol. I, 17.

Abstand Rucksicht zu nehmen, setzt sie wirklich so, und zur Gesellschaft noch einige andere Derter, die man ihm in den innern Theilen von Borneo genannt hatte. Da= her kommt auch wohl die Versicherung, daß die Stadt

gar nichts Ausgezeichnetes habe.

Der Name selbst weist schon darauf hin, daß man Thind in China suchen musse; und wenn es wirklich der Name einer Stadt, nicht etwa der Name des ganzen Landes war, so sindet man sie am wahrscheinlichsten in der Provinz Junnan, vielleicht in der Stadt Schunnin. Der Indier aus Palimbothra reiste dahin durch das südzliche Tidet, der Indier von der Küste von Arakan aus; dende kamen nur an die Gränze, abet sie wußten, daß ihre Waare durch die wenig entsernte Stapelskadt Thind abgeliesert wurde.

## Viertes Kapitel.

#### Taprobane.

Ule Angaben der Alten von der großen Insel Ta= probane (ή Ταπροβάνη) beweisen zuverlässig, daß sie von der heutigen Insel Ceylon (Selan) sprachen. Einige durch Unwissenheit und Liebe zum Wunderbaren erzeugte Vergrößerungen und Erdichtungen gaben Veranlassung, sie mit Unrecht für das den Griechen völlig unbekannte Sumatra zu nehmen.

Alexanders Begleiter hatten noch keine Ahnung von dieser ihren Zügen so weit entlegenen Insel; die ersten Nachrichten von Taprobane erhielten etwas später die Gesandten Griechischer Fürsten an dem Hofe zu Palimbosthra; die Bewohner dieser Stadt aber hatten wahrscheins

lich all ihr Wissen den Schiffern der benachbarten Ins dischen Kuste zu banken. Es schränkte sich auf einige theils wahre, theils vergrößerte Nachrichten ein. "Ta=' probane liegt 20 Tagfahrten südwärts von Indien, hat 8000 Stadien in der Lange gegen Aethiopien hin 1), nahrt viele Elephanten ') und liegt dem Indischen Vorgebirge Coliacum am nachsten 1)." Dies ist in ber Hauptsache alles, was man von der Insel erfuhr. Doch schränkten schon einige das Uebertriebne der Erzählung ein: ihre Große, sagte Onesikritus, beträgt 5000 Stadien, und der Abstand von Indien sieben Tagfahrten; nur die schlechtbeschaffenen Indischen Schiffe brauchen langere Zeit. Bielleicht ist die bengefügte Abkurzung vollig unnothig; wir wissen, daß die Indischen Fahrzeuge sehr passend für den verschiedenen 3weck ihrer Reisen eingerichtet waren. Onesikritus sagt, die Große betrage 5000 Stadien, nicht die Länge ober Breite; und dies fällt dem Strabo selbst auf. Er verstand ben Umfang, und die angegebene Entfernung von 20 Tagen bezog sich dann nicht auf den Abstand vom festen Lande, für welchen schon die sieben Tage viel zu groß sind, sondern auf die Umseglung der ganzen Insel. Mit 5000 Stadien = 125 Meilen ist für den wahren Umfang nur um etwas zu wenig angenommen, und der langs der Rufte segelnde Schiffer wird wohl 20 Tage zur Umfahrt brauchen.

Eratosthenes und seine Nachfolger nahmen das groz se Maas der Lange und des Abstandes gern an, weil es ihr System begünstigte, daß zwar Afrika und die ganze Erde, etwas nordlich vom Aequator, umstossen

x) Plin. VI, 22. giebt bie Kange auch nach Eratosthenes auf 7000 Stadien, die Breite auf 4000 Stadien.

s) Dionys Periog. v. 593. neunt Aprobane die Mutter der Affatischen Elephanten.

t) Strabo II. p. 124. XV. p. 1012.

werde, daß aber jenseits dieses Oceans dem Aequator südlich ein neues großes festes Land beginne. Taprobane wurde nun die hervorstechendste Spiße des neuen Südlandes, und mehrere erklärten es geradezu dafür ").

Sichrere Nachrichten konnte man erst erhalten, als die Schissahrt der Römer allmählich ansing, sich die zur Ostäuste der Indschen Haldinsel zu erweitern. Der so oft angesührte Peripins giedt sie uns zuerst. Er erzählt, daß Taprodane, nun Palaisimmndu genannt, den Strichen über dem Cap Calymer gegen Westen liege, daß die Indier die nördlichen Theile häusig besuchten, und von da als Handelsartikel Elsenbein, Schildkröten, Perlen, Edelsteine zurück brächten. Weitere Erfahrung gab es für die Griechen noch nicht.), also fügt er blos die allgemein angenommene Meinung hinzu, daß die Inssell sich weit hin gegen Afrika erstrecke.

Andere Schiffer waren aber doch wohl schon mit den Indiern in die nördlichen Theile von Taprobane gekom=men; denn wir wissen aus dem nämlichen Zeitalter, daß die See zwischen dem festen Lande und der Insel sehr seicht ist; daß zwischen benden lange Sandbänke liegen, die nur an wenig Orten den Durchgang erlauben; daß die Sonneninsel (Ramanan = Cor) sich in der Mitte be=

findet.

Alle diese Nachrichten giebt uns Plinius "), nebst dem aus dem Periplus schon bekannten Namen, Paläsmun= du, welcher hier der Hauptstadt bengelegt wird und viel= leicht die Stadt Jaffnapatam bezeichnet; aber er fügt zugleich Erdichtungen mit ben, die ben einem so scharf= sinnigen Manne wirklich auffallen. Wir können nicht

2) Pien. VI, 22.

u) 3. B. Hipparchus. S. Mela III, 7.

x) Peripl. p. 35. y) Mela III, 7. versichert selbst, das Taprobane noch nie um=
schifft worden sen.

umbin, den Zusammenhang feiner Erzählung zu liefern, welche abermals von einer der Gesandtschaften herrührt, mit welchen Roms Beherrscher, diesmal der alte Claus dine, hintergangen wurden.

Der Frengelassene eines Romets, welcher die 36lle am rothen Meer gepachtet hatte, wurde burch stur= mische Nordwinde an Carmania.") vorbey nach Tapros bane verschlagen. Er exhiett die freundschaftlichste Aufnahme, hatte vertraute Unterhaltungen mit dem Konige, welcher aus benselben und vorzüglich aus dem mitgebrachten Gelde die Gerechtigkeitsliebe der Romer bewunderte; benn es war von verschiedenem Schlage, und jedes einzelne Stuck hielt boch genau sein Gewicht. Zum Zeugnisse seiner Freundschaft schickte er mit dem Romer vier Gesandte ab, beren Haupt Rachia hieß. Durch die= se erfuhr man nun von der Insel Folgendes:

Sie hat 500 Stabte, den Hafen gegen Süben nahe ben der Hauptstadt, von welcher die königliche Residenz 200,000 Seclen enthält; einen Landsee 375 Mill. = 75 Meilen im Umfange, dem die zwen Hauptflusse des Landes entstromen. Die Seite der Insel, welche gegen Indien und Nordosten liegt, beträgt 10,000 Stad. = 250 Meilen; jenseits ber Emobischen Berge kann man selbst noch die Serer erblicken, und kennt sie durch den

Handel.

Dies sind nun freylich Lügen, doch enthalten sie wichts schlechterdings Unglaubliches; aber die nämlichen Gesandten bewunderten noch den ihnen ganz neuen him= mel, bas Siebengestirn ober die Bergilia, baß die Schatten auf die Rordseite fallen, daß die Sonne links aufund rechts untergehe, und nicht vielmehr, wie ben ih= nen, geabe umgekehrt sich bewege. Auch versicherten

a) Rordwinde konnen vom Arabischen Busen aus ein Schiff uns möglich an biefe Rufte bringen.

sie noch; daß: der Mond ben ihnen nur vom achten bis zum sechzehnten Tage des Monats erblickt werde.

Die Ummöglichkeit dieser Angaben erst beweisen zu wollen, ware für meine Leser beleidigend. Es gehörte ein außekordentlicher Grad von Unverschämtheit und die Boraussetzung einer gänzlichen Ignoranz der Zeitgenossen dazu, um mit dergleichen Behauptungen dffentlich hers vor zu treten. Mela, welcher schrieb, als Claudius zum Zuge nach Brittannien abgereist war, weiß nichts von der Gesandtschaft.

Die fortgesetze, mit jedem Tage erweiterte Schifffahrt der Aegyptischen Griechen mußte bald gewissere Rachrichten von der Gestalt und Lage der Insel verschaffen, da die größern Fahrzeuge entweder gar nicht, oder nur mit großer Gesahr durch die Untiesen und Sandbanke kommen konnten, welche Censon in eine Art von Verbindung mit dem sesten Lande setzen, folglich sie umssegeln mußten, wenn sie den Ganges oder bende Kusten des Bengalischen Meerbusens erreichen wollten.

Daher zeigen des Ptolemaus Bestimmungen nicht blos die wahre Stellung dem Cap Korn gegenüber, son= dern auch die richtige Ausdehnung der Insel gerade ge= gen Süden in den Ocean, den birnsormigen, Zulanf derselben gegen Norden und die größere Breite in den südlichen Theilen. Es ist nicht weiter von der schiesen Neigung gegen Osten, noch von der großen Ausdeh= nung gegen Westen, nach Afrika hin, die Rede. Kurz die Insel hat im Ganzen ihre wahre Gestalt und Rich= tung; aber nicht ihre wahre Größe. Anstatt ihr von Norden nach Süden vier Grade der Breite, und von Westen nach Osten nicht viel über zwen Grade der Länge zu geben, stellt sie Ptolemaus in ungeheueren Größe mitten in den Ocean, und läßt sie bis unter den Aequa= tor reichen.

Diese Uebertreibung erregt ben sehr naturlichen Se-

danken, laß Ptolemius unter Taprobane einen Theil der Kust des festen Landes selbst darstelle; um so mehr, weil dam die südlige Halbinsel in seiner Zeichnung eine naturlizere Gestal: gewinnen wurde. Wer aber die Fol= ge der Kuste, ihrer Busen und Worgebirge, und die richtise Stellung der Insel dem Cap Korn gegenüber un= terkot hat, verwirft gewiß diese Meinung und nimmt da Taprobane des Ptolemaus für das, was es ist, für di Insel Ceylon. Blos seine Anhänglichkeit an die Nchrichten der Alten verleitete ihn zur übertriebenen Asdehnung. Taprobane mußte nach ihnen die größte oet Inseln, größer als Britannien senn; sie mußte 200 Stadien in der Länge, 4000 Stadien in der Freite haben; und eben so stellt se Ptolemaus dar. sie schiefe Richtung, gegen Ufrika der gegen die Se= n hin, ließ sich gegen die Nachrichten ber Schiffer nicht chalten ), wohl aber die unermeßliche Größe. Ptole= mus, der sonst immer von ihren Maakn den dritten Heil und ben Beugungen noch mehr abzieht, durfte ih= \* Berechnungen nur lassen, wie sie waren, um ben ei= er runden Sigur eine viel beträchtlichere Ausbehnung ervorzubringen. Diese abgerechnet findet man in seinen Samtbestimmungen durchgehends die Wahrheit auch jetzt och vieder; nur an der Südkuste mit übertriebener Ber= rdbering.

Die übereinstimmende Nachricht aller Alten von der bermäßgen Ausdehnung der Insel, hat in mir ehedem ie Meining erregt, daß Ceplon einst größer war, daß serst duch eine ungeheuere Erschütterung der Natur sine jesige Gestalt erhalten habe. Ich nehme den Gestanken wiedr zurück; wenn ihn gleich die einheimischen

b) Doch wirb, wie es scheint, auch hiezu ein Bersuch gemacht. S. weiter untg.

Mannerts Geogr. V, 1.

Geschichtbücher und auch M. Polo sestärken . Die Fizgur ist ben Ptolemaus wohl größer, aber nicht mders als in unsern Tagen; Ptolemaus und Cosnas kennendie Malbirischen Inseln, die doch sonst nur einen Theil son Cension sollen ausgemacht haben, und das Meer um die Insel ist von beträchtlicher, nicht allmählich abnehmender Tiese. Schon Vossius hat diese Gründe zum Thedundschoner ausgesührt, als ich es kann .

Der Name Taprobane war nie einheimisch; die Eieschen hatten ihn von den Indiern gelernt. Weil er ber allgemein bekannt und angenommen war, so behålthn auch Ptolemaus ben, doch mit der Weisung, daß zie Insel sonst Palai Simundu (Nadas Depovodov) his, sett aber ihren Namen in Salike (Dading) umgeändet habe. Palai ist khr wahrscheinlich der Name Polu, ole Insel ben den Indiern; das Ganze also die Insel Emundu; und der Name Salike kommt von den Beweit nern her, die zwar in mehrern Unterabtheilungen leder. im Allgemeinen aber Salä heißen (Dádas). Man we kennt in ihnen den heutigen Namen Selan nicht.

Als Produkte des kandes führt Ptolemaus an: Rek, Jonig, oder vielmehr Zucker, Ingwer, Beryll, Jyacind, alle Acten von Metallen; es erzeugt auch Elephanten und Tiger. — Jedem aufmerksamen Leser wird es auffaller, warum nie, weder von den Aeltern noch von Polemaus und Cosmas, das Hauptprodukt der Insel, der Jimme, genannt wird, da er doch auf dieser Insel allen in vow züglicher Güte erzeugt wird, und die Alten diesem Gewürz so wenig ihre Aufmerksamkeit entzogen, daß sie ein

c) Marco Polo III, s2. in ben ältesten Ausgakn sindet sich bie Stelle nicht.

d) Is. Vossius in notis ad Melam. III, 7. p. 571. ed. Grenovii.

nen ganzen Strich der Oftkuste von Afrika Regio Cinnas momisera nannten.

Ptolemaus kennt an der Kuste die Hauptbeugungen richtig, dis auf einige, und giebt die Namen vieler Stadzte, mit denen er im innern Lande sehr sparsam ist. Die Mitte des Landes, auch heute noch der unbekannteste Theil der Insel, bleibt den ihm schlechterdings ohne alz le Angade. Er weiß es nicht einmal, daß das nördlizche und südliche Gebirge, das man den ihm in richtiger Stellung gezeichnet sindet, durch die Fortsetzung im Mitztellande nur ein einziges Ganze ausmacht.

Die höchste Spiße des Landes nennt Ptolemaus das nördliche Vorgebirge; die Schiffer unserer Tage nennen es noch Nord = Ende.

Das Eindringen des Meers, durch welches ein nordelicher Theil von der Insel getrennt wird, kennt er nicht, wohl aber die westliche Landspiße, vor welcher die Insel Manar liegt. Es heißt ben ihm Galiba Promontos rium, und die Insel, welche er, wie durchgehends in Indien, weit von der Kuste entsernt, Nanigeris.

Die beyden nächstfolgenden Städte, Margana und Jogana, sind nicht näher kenntlich, als daß die erstere in der Nähe von Aripo, und die andere südlicher lag. Gerade der letztern gegenüber setzt er Orneon Ins. (die Bogel = Insel), welches also das heutige Caradiva ist.

Destlich von Jogana, acht Meilen im innern Lande, lag die Residenz des Fürsten, Anurogrammum. Die nämliche Richtung, den nämlichen Abstand und Namen sinden wir noch in der ehemals berühmten, jest zerstörzten Hauptstadt Anarodgurro.

Das folgende Promontorium Anarismandi ist die westlichste Beugung der Insel Calpentin, welche für eis nen Theil des festen Landes gehalten wurde.

Der bisher beschriebene Theil der Kuste beträgt ben Ptolemaus 75 Meilen, nach wahrem Maase langs der Kisste gegen 50 Meilen; wodurch die Wahrscheinlichkeit von den oben gesagten Maasen des Ptolemaus größer wird. Ich wähle gerade diesen Abschnitt der Küste zur Berechnung, weil man sich hier am sichersten versprechen darf, die wahre Lage der einzelnen Punkte getroffen zu haben. Wenn ich in den südlichern Theilen der Inselle mehr im Allgemeinen spreche, so darf man die Urssache vielleicht mehr in dem Mangel guter Charten suchen, als in der Schwierigkeit der Sache selbst. Die sehr schene me Englische, welche ich vor mir habe, enthält nur die nördliche Hälfte als Anhang der Indischen Halbinsel.

Der Soana = Fluß fällt benm heutigen Schilan in die See.

Priapidis Portus in einer Vertiefung der See, ist wohl gewiß das heutige Aegombo. Der Griechische Name dieses Hafens kam vielleicht von der Menge Lingams her, mit der man das weibliche Geschlecht hier geschmückt fand, vielleicht von einigen Götterabbildungen selbst.

Arabingara, das heutige Colombo.

Weiter südlich, in der Gegend von Calitur, läßt Ptolemaus Jupiters Landspize weit gegen Westen sich verbreiten. Die Kuste lauft hier in ziemlich gerader Rich= tung gegen Suben. Es scheint wirklich, daß Ptolemaus einen Versuch machte, auch diejenigen Angaben seiner Vorganger nicht ungenutt ben Seite zu legen, welche der Insel auf einer Seite eine große Reigung gegen Afri= ka und auf der andern gegen Osten geben. War es auch nicht möglich, die Sache in strengem Wortverstande an= zuwenden, so rettete boch die gegebene Reigung seine Gewährsmanner vor einem ganzlichen Mißgriffe. Die Hypothese wird wahrscheinlicher dadurch, das Ptole= maus auf der Ostseite der südlichen Inset abermals ei= ne beträchtliche Spiße ansest, die in der Natur nicht vorhanden ist, und weil er den Sinus Prasodes nicht vergißt. Die Aeltern verstanden freylich den Busen gleis

ches Namens an der Afrikanischen Ruste, und glaubten, daß Taprobane in seine Nähe reiche; ben Ptolemaus steht er aber auf der Insel selbst in der Nachbarschaft des Vorgebirges. Er wollte wenigstens einen Sinn in ihre Worte legen. Die Wahrheit ist vielleicht, daß dieser Theil der Insel wenig besucht wurde.

Die Südspiße des Landes, Punto Gale, heißt ben Ptolemans die Stadt Odoka, und der etwas westlichere Uzanus = Fluß fällt benm heutigen Schinder in die See. Das östlichere Vorgebirge der Vögel lag beym heutigen Madura. Die vielen Griechischen Namen an der ganzen Ruste zeugen von einer nur geringen Bekanntschaft.

Die Stadt Dana hat ihren Namen im heutigen Ta= noal erhalten. Sie war dem Monde geheiligt. Der Gries chische Schiffer findet überhaupt sehr häusig auf dieser In-

sel seine Gottheiten.

Korkobora, jest Waluve.

Des Dionysus (Bacchus) Stadt, jest Magame.

Bytaon Promontorium. Die Landspiße unter Mes mene, nur daß sie Ptolemaus, wie vorhin bemerkt wur= de, viel zu weit gegen Osten zieht.

Die ganze Südküste ist über alles. Maas ausgedehnt, und die Bestimmung der heutigen Namen konnte blos nach der Proportion angegeben werden, welche die Orte unter sich halten.

Langs der Ostfiste findet sich der Barakus = Fluß, der Rustenfluß, welcher ben Pamene in die See fällt.

Etwas nordlicher die Stadt Bokana.

Der Jaken Mordula, der heutige Haken Batecalo. Abaratha, auf der Spige, welche die Ventos = Bay auf der Sudfeite einschließt.

Der Safen der Sonne, ben Paligam, im Busen

Lapst.

Das große Ufer (Aizealds µézas), wahrscheinlich ein Ort weiter nordlich in dem nämlichen Busen.

Die Stadt Prokuri, auf der nordlichen Landspiße des nämlichen Busens.

Der Safen Rizala, an der südlichen Rebenmundung

des Gonga, wo eine berühmte Pagode steht.

Das spitzige Promontorium. Der Name ist von der Gestalt entlehnt, welche das südliche Vorland am Eingange des Busens von Trinkomale wirklich bildet. Ptolemaus zeichnet diesen Busen in seiner Charte, und setzt in den innersten Winkel die Mündung des Flusses

Ganges ( $\Gamma \acute{a}\gamma\gamma\eta\varsigma$ ), welchen man deutlich in dem Hauptslusse des Landes, dem Mowil = Gonga, wieder findet. Darf man von der Erasm. Ausgabe richtige Bahlenbestimmungen erwarten, so steht die Quelle des Flusses gerade da, wo sie in der Natur sich findet; die übrigen Ausgaben aber setzen sie durchgehends nordlischer an.

Diesem Busen gegenüber stand die Hauptstadt des Landes, Maagrammon, in der Gegend des Candelars Sees, aus dem ein Küstenfluß in den nämlichen Busen fällt. Heutzutage kennen wir keinen Ort in der Nachsbarschaft.

Der Sasen Spatana ist der heutige Hasen Trin= komale, der beste an der Ostkuste, und der einzige an der ganzen folgenden Kuste der Indischen Halbinsel.

Die Stadt Magadiba, an der Mundung des De-

lially = Flusses, der Taubeninsel gegenüber.

Der Busen Pati, jett der Busen ben Salopar.

Anubingara, an der nächst vorstehenden Landspiße.

Die Sandelsstadt Modutu, heutzutage Moladiva.

Die Mündung des Phasis = Flusses ist der schmale Eingang der Meerenge, welche hier die Nordspiße von der übrigen Insel abschneidet.

Die Handelsstadt Talakori, nordlich von dieser Münzdung, in der Nähe des heutigen Forts Pospyl; und dann das Nord = Cap.

Die Entfernungen von Batecalo bis hieher folgen alle in richtigem Abstande, wenn man von den gegebenen Maasen des Ptolemaus ein Drittheil abzieht.

Von den wenigen übrigen Städten des innern Lan= des lag auf der Bestseitz Poduka, in der Gegend von

Arandor.

Auf der Südseite Ulispada, unter dem Adams: Pik: Nakaduma, in der Nähe von Schale = Schaleput.

Auf der Ostseite Adisamum, in der Rahe von Vintam.

In den Jahrhunderten nach Ptolemaus wurde Taprodane sleißiger besucht, als jemals; sie scheint sogar
den größten Theil des Handels vom benachbarten sesten Lande an sich gezogen zu haben. Denn Cosmas versichert ), daß die Kausseute des entfernten Tsina, so
wie von Indien, Persien, der Afrikanischen Küste und
dem Kömerlande sich hier als in einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte sammelten, ihre Produkte gegenseitig
umsetzen, und aus dem Lande selbst vorzüglich Hyaeinth holten.

Dieser Monch hatte oftere Reisen nach dem Drient gemacht, aber schwerlich ist er nach Selan selbst gekom= men; er wurde uns sonst, wie an der Kuste des festen Landes, die Namen einiger Städte gegeben, und von den Produkten und der Größe der Insel richtiger geur= theilt haben. Er erweitert diese nach den Berichten der Eingebornen auf 300 Gaudia, oder wie er es selbst er= klart, 900 Milliarien, in die Länge und Breite.

Alles Interessante, das wir durch ihn lernen, besteht in dem heutigen Namen der Insel Seledida, oder an einer andern Stelle Sieledida (Diedescha), Selan mit dem Bensage des Persischen Wortes Tib (Insel),

e) Cosmas XI. p. 356.

und dann in der Nachricht, daß zu seiner Zeit die Herrsschaft unter zwen Fürsten getheilt war. Der Handel muß den allem Anpreisen doch vielen Einschränkungen unterworfen gewesen senn, weil jeder Kaufmann verdunsden war, den seiner Ankunft sich dem Fürsten vorstelzlen und über seine Geschäfte auf der Insel weitläusig ausfragen zu lassen. Vielleicht ist es noch der Mühe werth zu bemerken, daß der sumde Kaufmann immer neugeprägtes Geld mitbringen nußte 1).

"Rings um Taprobane liegt eine Anzahl kleiner Inseln, die süßes Wasser haben und Argellia." Cosmas erklärt selbst etwas vorher, daß er Cocusnusse unter diesem Namen verstehe; meint also gewiß die heutigen Maldivischen Inseln. Ptolemäus kennt sie ebenfalls, und bestimmt sogar ihre Anzahl auf 1378. Einige derselben nennt. Ptolemäus und setzt sie nicht fern von Ceylon, nicht blos gegen Westen, sondern auch gegen Süden, und auch Cosmas sagt, sie lägen rings herum. Fast sollte man annehmen, daß die Insel doch einst größer gewesen sen, und bis nahe an die Maldiven gereicht habe.

## Fünftes Kapitel.

Uebersicht der altesten bekannten Staatsverächerungen in Indien.

Die ganze bisherige Auseinandersetzung lehrt, daß In= dien zwar vielleicht von einer einzigen großen Nation be= setzt war, welche durch gleiche Sprache und gleiche Reli=

f) Cosmas p. 338.

gion in Berbindung stand, daß aber die zahlreichen Bewohner des ausgebreiteten Landes nie unter Einer Herrschaft standen, kein Ganzes bildeten. So kennt sie He=: rodot; so fand sie Alexander und spätere Zeitalter. Me= gasthenes will 118 Völkerschaften gefunden haben 5), und ob ich gleich nicht Bürge für die so entscheidend hingewor= fene Zahl werden möchte, so gilt sie doch als Beweis einer großen Menge.

Nur ein oder auch zwen Benspiele führen die Altensür das Gegentheil an, und selbst diese passen nicht. 6042 Jahre vor der Regierung des Sandrocottus, erzählen die Indier h), kam ein fremder Krieger aus nordelichen Gegenden, die Griechen nannten ihn Bacchus. Dieser wurde Herr des Landes, lehrte die nomadischen Bewohner desselben die Bedauung des Feldes, die Pflanzung und Benutung des Weinstocks, sammelte sie in Städte und gab ihnen Gesetz; kurz, er wandelte sie zu einem gedildeten Volke um. Ihm folgten in der Regiezung seine Kinder und Kindeskinder, die das Geschlecht ausstard. Da wählte sich das Volk einen neuen Monarchen, behielt in einzelnen Perioden seine Freyheit; kurz, die Namensreihe ist noch Mann für Mann bekannt, es herrschten seit Bacchus 153 Regenten.

Aber in der Erzählung selbst liegt schon der Beweis, daß diese Fürsten nicht Gebieter des ganzen Landes waren. Der Stifter und Bilder der Nation liegt mir in zu ehrwürdiger Ferne, als daß ich seinem Ruhme, dem un=
begränzten Umfange seines Reichs, etwas entziehen woll=
te. Es versichern ja noch die Hindu unserer Tage, daß
ihr Reich unter den ersten Königen sich weit über die heu=
tigen Gränzen Indiens hinaus verbreitet habe. Aber die

<sup>8)</sup> Arrian. Ind. c. 7. b) Arrian. Ind. c. 9. Plin. VI, 17. ebenfalls nach ben Angaben bes Megasthenes, vergrößert biese Zahlen noch um etwas.

Reihe ber Könige, die mit dem Sandrocottus endigt, geht unstreitig blos auf bas Wolk der Prasii; und diese

herrschten zu keiner Zeit über ganz Indien.

Noch von einem zwenten Ervberer sprechen die Indier. Er lebte funfzehn Menschenalter nach dem Bacchus, hatte viele Weiber und Kinder, wurde nach seinem Tode gott= lich verehrt, und sein Aeußeres verrieth viel Aehnlichkeit mit dem Hercules der Griechen, welche, wie wir wissen, geradezu bende für einerlen Person erklarten, um so mehr, da auch der Judische Hercules alle Länder und Meere der Erde zur Vertilgung der Bosen durchwandert hatte. Nur Schade, daß die Indier ihren Hercules für einheimisch erklarten, und versicherten, daß ihre Nation nie Kriegs= züge in fremde Länder unternommen habe i).

Ganz Indien diesseit des Ganges war also wohl nie unter Einem Gebieter vereinigt; aber beträchtliche Monar= chieen erhoben sich von Zeit zu Zeit, nicht blos in ben nordlichen Theilen des Landes, sondern auch in den sud= Die Romischen Kausseute ließen sich von alten Eroberungen einheimischer Fürsten vorerzählen, sich die noch aus jenem Zeitalter übrigen Denkmale zeigen, und setzen alles getreulich auf Rechnung des Macedonischen Alexander k). Diese Reiche verschwanden meist so schnell, als sie entstanden waren, oder losten sich wenigstens in mehrere Theile auf, erhielten oft ganz andere Namen. Indien hat dieses Schicksal von den altesten Zeiten bis auf unsere Tage gehabt. Unter allen Volkern des nordlichen Landes scheinen aber die Prasii das ansehnlichste gewesen zu seyn. Schon das zusammenhängende Berzeichniß ih= rer Fürsten beweist, daß wenn man sie nicht als das all=

i) *Arrian*. Ind. c. 8. 9. k) Arriani peripl. p. 24. "Alte Tempel, Schangen, und große unterirbische Brunnen." Die letten scheint Tieffenthaler in Guzerat wieder gefunden zu haben, ob er ihnen gleich kein so hohes Alter guschiebt.

gemeinherrschende Volk betrachten darf, doch ihre Macht nicht gering war; daß sie nie aufhörten, selbstständig zu Man schilderte sie dem Alexander als zahlreich und kriegerisch. Unter dem etwas spätern Sandrocottus ge= wann ihre Herrschaft eine beträchtliche Ausdehnung gegen Westen, sie umfaßte, außer den ursprünglichen Sigen in Agra, Delhi und ben sublichen Strichen am Ganges, die Provinz Azmer, wahrscheinlich auch Malwa und alle westlichere Gegenden bis an und über den Indus, wo Alexanders Befehlshaber auf kurze Zeit eigene Satra= pieen im Lande der bezwungenen Malli 2c. errichtet hatten. Im Panschab regierte noch Porus, und gegen Süben bis zur Halbinsel reichte wohl auch seine Herrschaft nicht, weil sonst Megasthenes seinen Zeitgenossen gewiß einige Belehrungen über diese ganz unbekannten Reiche gegeben håtte.

Dben wurde bemerkt, daß die spätern Jahrhunderte das Reich der Prasii nicht mehr, wenigstens nicht in seiner alten Ausdehnung kennen. Es zerfiel mahrschein= lich durch die Griechischen Satrapen, welche in Baktriana eigene Reiche zu gründen angefangen hatten ). Sie konnten keinen andern Weg wählen, als welchen Alexander gewählt hatte, burch den Panschab, folglich ging das Reich des Porus zuerst zu Grunde. Die Nach= richten sind zwar außerst durftig, welche aus einem ent= fernten Winkel der Erde zu uns gekommen sind; doch be= lehren sie uns, daß einer bieser Fürsten eine Herrschaft in Indien gründete, die mehr als 1000 Städte umfaßte "); daß ein anderer, Menander, durch den Panschab bis an

<sup>1)</sup> Strabo XI. p. 786. of de natászavtes aveny Ellyves nal eis sarpaneias dinonnasi. Doch erft in ber golge; ber erfte Satrap, welcher absiel, Abeobotus, war Gebieter Aber 1000 Städte in Battriena. Iustin. XLI, 4. m) Strabo XV. p. 1006, Iustinus XLI, 4. 6.

bie Ufer bes Zemna (hier Isamus ") genannt) vordrang, und daß ein dritter sich in den Besit des Indischen Delta, der Landschaft Pattalene, geset habe "). Der erstere Zug führt unmittelbar in das Herz des Landes der Prasii, und der lette gegen die Mündungen des Indus konnte nicht unternommen, nie eine seste Herrschaft daselbst erzichtet werden, ohne die Prasii aus den höhern Gegenz den des Indus zu entsernen, dessen den höhern Gegenz den des Indus zu entsernen, dessen die zum Zemna ihre Unternehmung ausdehnten, so deweist dies freylich nicht, daß sie sich daselbst festsesten (auch ist kein Grund weiter zur Annahme vorhanden); aber die westlichen Gegenden waren verloren, und das Volk, wenn es auch nicht volzlig verschwand, trat doch in seine alten Gränzen zurück.

Das Baktrianische Reich der Griechen fand seinen Untergang theils durch die beständigen Anfälle der nörd= lichern Barbaren, theils durch die Fürsten der Parther. Beyde begnügten sich nicht mit dem Besitze des erober= ten Landes, sie verdreiteten sich auch, etwa ein Jahr= hundert vor Christi Geburt, über die Indischen Länder, welche einst den Fürsten von Baktriana gehört hatten. Schon Arrians Periplus kennt die Skythen und unter

n) Strabo XI. 786. Isapos.

o) Strabo XI. p. 786. Demetrius, Euthydemi Gohn. "Er bes saß nicht nur Pattalene, sondern von der übrigen Küste auch den Theil derselben, welcher Tessassischen Küste auch den Theil derselben, welcher Tessassischen Küste auch den Eheil derselben, welcher Tessassischen Küste unter dem erstern Worte nicht der spätere Rame Sprastrene, die Küste von Guzerat, verborgen liegen? Wenigstens sordert die Nachdarschaft von Pattalene diese Annahme; und dadurch erklärt sich wohl auch die Stelle Arriani peripl. p. 27. daß noch zu seiner Zeit in Barygaza alte griechische Münzen mit dem Sespräge des Apollodotus und Wenander im Umlause waren. — Demetrius verlor doch aus so großer Ferne die Baktrianischen Angelegenheiten nicht aus den Augen, aber zu seinem Unglücke. Kustin. XLI, 6.

p) Arriani Peripl. p. 22. ή μετρόπολις αὐτῆς τῆς Σκυθίας Μινναγάρ βασιλεύεται δὲ ὑπὸ Πάρθων, συνεχῶς ἀλλήλους ἐκδιωκόντων.

ihnen namentlich Parther, als Besitzer vom ganzen Laufe des Indus; und von dieser Zeit an bis auf unsere Ta= ge hat Indien unausgesetzt das Unglück gehabt, ein Gegenstand der Eroberungssucht für die am Drus und Sihon herumschweisenden Bolker zu werden. Ihr Andenken ver= liert sich nie wieder, so weit die Erfahrungen der Romer reichen; und wo diese aufhoren, knupft sich, nach einem Beitraume von volliger Unbekanntschaft mit Indiens Schicksalen, die ganzliche Eroberung des nordlichen Landes erst durch Türken, dann durch Mongolen an. Pto= lemaus nennt deswegen alle Striche am Indus mit bem gemeinschaftlichen Namen Indo = Skythia, welches in der Kolge sich immer weiter gegen Osten verbreitete; benn Cosmas gibt dem Reiche der weißen zunnen eine große Ausdehnung durch den Panschab und weiter östlich in die innersten Theile des Landes; er versichert, daß ihre Macht mit jedem Tage für ganz Indien fürchterlicher werde 4). Diese weißen Hunnen waren nach aller Wahrscheinlich= keit nicht jenes Volk, das schon seit Jahrhunderten im Besite des westlichen Landes war; ihre Herrschaft reich= te auch nicht, wie ben diesen, bis an die Mündungen des Indus, sondern nahm ihre Richtung mehr gegen die nord= dflichern Striche. Neue Haufen Mongolischer Stämme (benn dies waren die Hunnen doch wohl) hatten sich zu der namlichen Zeit in die sudlichen Lander Usiens gedrängt, als andere Theile von ihnen, westwarts ziehend, Europa erreichten, und auf einige Zeit allgemeinen Schrecken ver= breiteten. Den Namen weißer gunnen erhielten sie ver-

G) Cosmas Indicopl. XI. p. 538. "In den nördlichern Theilen Indiens sind die weißen hunnen. Ihr Fürst, genannt Gols las (Volläg, vielleicht das neuere Mogol), herrscht weit und breit über Indien, und führt im Kriege 2000 Elephanten und viele Reiter. Einst belagerte er eine feste, mit Wassergräben umschlossene Stadt. Er blieb so lange davor liegen, die seine Armee das Wasser ausgetrunken batte, und eroberte sie bann."

muthlich in Indien und in den übrigen Südländern Miens durch das Abstechende ihrer Sesichtsfarbe. Durch weisteres Bordringen gegen Besten wurden sie auch den Brzantinischen Schriftstellern unter dieser Benennung bekannt. Alle Angaben sehlen uns zur Beantwortung der Frage: ob sie sich mit ihren schon lange in Indien sißenden Landseleuten zu einem Ganzen vereinigten, oder ob sie gest auf den Trümmern des alten Staats sich ein neues Reich gründeten.

Daß auch in der südlichen Halbinsel von Zeit zu Zeit große Revolutionen vorgingen, beweisen die immer veränsterten Ramen der Länder und die Verschledenheit ihrer Ausdehnung, wenn es uns auch an näherer Belehrung über die vielen einheimischen Kriege sehlt. Sie beweisen noch ferner, daß auch dieser Theil Indiens nie unter den Scepter eines einzigen Monarchen kam.

## Sechstes Kapitel.

Sitten und Gewohnheiten ber Indier. Thiere, Probukte.

Die Alten haben in den Sitten der Indier so viel Abweichendes von andern Nationen, und zugleich einen so hohen Grad der Kultur gefunden, daß sie eine ziemlich aussührliche Schilderung der Nachwelt hinterlassen zu müssen glaubten. Wer belehrende Untersuchungen und Vergleichungen mit den heutigen Gewohnheiten dieses Volks sucht, erhält gewiß Befriedigung in dem schönen und scharssinnigen Werke Robertsons. Mein Endzweck setzt mir engere Schranken: ich kann nur das Ausfallend= ste kurz erzählen, und werde die Gegenstände vorausge= hen lassen, in welchen sich noch die deutlichsten Merkmale der Uebereinstimmung in unsern Tagen wieder sinden.

Alles Volk in Indien, sagt Megasthenes ") und nach ihm alle spätere Schriftsteller, ist in sieben Kasten eingetheilt.

1) Die Sophisten. Sie haben mit körperlicher Arbeit nichts zu thun, besorgen bles die öffentlichen und Privatopfer und versammeln sich mit Anfang jedes Jahrs,
um den König über Staatsangslegenheiten zu berathen,
auch nach einer Divinationsgate die Fruchtbarkeit des
Jahrs 2c. zu verkündigen. Ihre kage ist gefährlich; benn
wenn ihre Boraussagung dreymal nicht zugetroffen hat,
so dürfen sie die ganze übrige Zit ihres Lebens kein
Wort mehr sprechen. Sie leben nackend unter großen
Bäumen, die zuweilen fünf Morgen kandes bedecken ").
Sie essen die meiste Zeit des Jahres die reisen Früch=
te und die süße und nahrhafte Rinde eines Baums.

Der Grieche vermischte hier gewiß zwen Arten von Menschen, die Braminen, wirklich den edelsten Theil des Bolks, und die nackten Sakiren, welche aus allen Stänzden sen seyn können, und deren freywillige, künstliche und lächerliche Martern Alexanders Begleiter eben so sehr bezwunderten '), als die Reisenden neuerer Zeiten. Die ungeheuern Banianendäume, deren Zweige in Wöldunz gen zur Erde sich neigen, Wurzel fassen, um abermals Stämme von sich zu schicken, und sich auf diese Art in das Unendliche ausbreiten, erkennt jedermann aus der alten Beschwidung. Den Baum, welcher Frucht und die zartere Kinde zur Speise giebt, macht uns Rennell

r) Arrian. Ind. c. 11. Strabo XV. p. 1029. Diodor. II, 40.

s) Arrian. Ind. c. 11. Strabo XV. p. 1016. Curtius IX, 1. S. 10.

t) Strabe XV. p. 1041.

als eine Art Palmen, unter dem Namen Tala = Baum, bekannt.

- 2) Die Kaste der Ackerleute. Sie haben keine Wasfen, bedauen ihr Feld in tiefer Kuhe, wenu gleich rings um sie der Krieg wüthet. Alles Land gehört aber dem Könige; sie sind blos als Erbpachter in ihren Besitzungen und zahlen den vierten Theil vom Erträge des Ackers als Abgabe "). Diese väterliche Sitte erhält sich noch immer.
- 3) Die Firten und Jäger. Sie wohnen nicht in Städten und Dörfern, sondern hüten als Nomaden ihr Vieh in den Gebirgen, jagen das Wild, und entrichten eine bestimmte Abgate.

4) Jede Gatturg von Künstiern und Sandwerks= leuten.

- 5) Die Krieger. Hierzu gehoren nicht blos die eisgentlichen Soldaten, sondern alle, welche ben Zurüstungen, Clephanten, Pferden ze: nothig sind. Im Frieden haben sie nichts zu thun, und beziehen immer ihren reich-lichen Sold.
- 6) Die Aufseher oder Beamten durch das ganze Land.
- 7) Der Geheime Bath des Königs. Diese werden ben allen wichtigen Gelegenheiten gebreucht. Ihre Zahl ist außerst klein; ihr Ansehen aber desto größer. Aus ihmen werden die Vorsteher der Provinzen, die höhern Magistratspersonen, Generale, Schaßmeister zc. genommen.

Die neuern Erfahrungen sinden die Indier in vier Kasten eingetheilt. 1) Braminen, die voznehmste, und ausschließend im Besitze von allem, was zur Religion und Gelehrsamkeit gehört. 2) Cschetri oder Cschutri,

u) Diodor. II, 40. Arrian. Ind. c. 12.

die Kriegerkaste. 8) Bise, welche alle Arten Handels= leute, Künstler und Handwerker umfaßt. 4) Suder,

die zum Dienen bestimmte Classe.

Offenbar gab der Alte wegen nicht genugsamer Kenntnisse einige Unterabtheilungen als Hauptklassen an, wie
denn zum Benspiel die erste und siebente, vielleicht auch
die sechste gewiß zusammen gehören; ben andern mag
auch die Zeit Veränderungen hervorgebracht haben. Man
kennt keine eigne Kaste von Schäfern mehr, dagegen
wußten die Alten nichts von der dienenden Kaste. Und
die unglückliche Gattung von Menschen, Pariar oder Cschaudala genannt, welche gänzlich für ehrlos erklärt
ist, entstand gewiß nur durch Mißdeutungen späterer Zeiten. — Das alte Indien kannte den Begriff Sklaveren
micht. Kein Indier konnte Sklave seyn, er konnte auch
keinen, selbst nicht aus fremden Nationen haben ").

Niemand konnte jemals aus seiner Kaste in eine ansbere übertreten; — eine für das Streben des menschlichen Geistes drückende und selavische Verfügung, was auch Robertson zu ihrer Vertheidigung für Vortheile daraus herzuleiten suchen mag. Auch heirathen durfte man nicht aus einer Kaste in die andere <sup>7</sup>). Die Mädz

den sind schon mit sieben Jahren mannbar ").

Der Indier ist von schlankem, leichtem Körperbau ), trägt meist weiße Kleidung aus Baumwolle ), einen Schlener über Kopf und Schultern, gefärbte Schuhe, goldne Ohrringe, und wer etwas mehr als vom gemeinen Schlage senn will, trägt einen Sonnenschirm, sie

x) Arrian. Ind. 10. Diodor. II, 59.

y) Arrian. C. 12. Diodor. II, 41.

<sup>2)</sup> Arrian. C. 9.
2) Arrian. C. 17. — Alexanders Begleiter machten sie, um ben Ruhm der Bezwingung zu erhöhen, viel größer als die übrigen Bewohner Asiens, die meisten fünf Ellenbogen hoch. Arrian.

V, 4. b) Strabo p. 1047. Arrian. Ind. 0. 16. Mannetts Geogr. V, 1.

farben sich ben Bart nach Belieben, grun, roth 2c. °), und lieben Musik und Tanz d). Ihre gewöhnlichen Speis sen sind Früchte des Feldes, ihr Getrank aus Reiß bereitet; die Gebirgsbewohner essen aber auch Fleisch "). Sie wissen von keiner bestimmten Essenszeit '). entstehen unter ihnen Streitigkeiten, und diese sind bald bengelegt ohne alle Processe, denn sie konnen nicht schrei= ben (namlich der große Haufe), und die Anklage wurde, wie noch jetzt im Morgenlande, mundlich geführt. andere Stelle sagt, daß sie mit der Schreibkunst bekannt waren 1), und Curtius giebt Baumblatter als das Ma= terial an, auf welches sie schrieben i). Ihre Waffen bestehen aus einem Bogen, ber so groß ist als ber Mann, welcher ihn führt, diesen spannen sie, indem sie mit dem Fuße darauf treten, und der darauf gelegte Pfeil von dren Ellenbogen geht durch jeden Panzer. Ihr Schwerd ist breit, dren Ellenbogen lang; sie führen es mit benden Handen, um den Hieb kraftiger zu machen k). Die Bei= ber verbrannten sich schon damals mit dem verstorbenen Manne 1).

Alles dieses findet sich mit wenigen Veränderungen ben Hindu noch jett, sogar die Bauart der Häuser, an den Flüssen von Holz, auf den Anhöhen von gebrannsten Steinen <sup>m</sup>).

Einige philosophische und theologische Lehren ihrer Sophisten, und vorzüglich des Zweigs derselben, die man

c) Arrian, c. 16. Strabo p. 1034.

d) Arrian. VI, 4.

e) Strabo p. 1033. Arrian. c. 17.

f) Strabo p. 1034.

g) Strabo p. 1033. h) Strabo p. 1034.

i) Curtius IX, 15.

k) Arrian. c. 16, Strabo p. 1044.

<sup>1)</sup> Strabo p. 1023. 1041.

m) Arrian, c. 10.

Brachmanen nannte, verdienen mit wenig Borten er= wähnt zu werden. Das gegenwärtige Leben, sagen sie "), ift nur die Eristenz des Kindes im Mutterleibe; erst der Tod wird die Geburt zu einem wahren, bessern Leben; daher die beständige Worbereitung zu demselben und der Hang zu frenwilligem Tode. Die Welt ist er= schaffen, vergänglich, und von runder Gestalt. schaffende Gott zeigt in jedem einzelnen Theile seine wir= kende Kraft. Der Urstoffe alles Dasenns sind verschiedene, benm Weltgebäude aber ist es das Wasser. vier Elementen giebt es noch einen funften Stoff, aus bem ber himmel und die Sterne gebildet sind. Die Erde liegt m der Mitte des Weltalls. — Freylich bleibt es eine Frage, ob nicht die Griechen manche Lehre der Indier mehr ihren Systemen angepaßt und mit kleinen Abande= . rungen vorgetragen haben.

#### Thiere. Probukte.

Das größte und edelste der vierfüßigen Thiere, der Elephant, ist den südöstlichen Ländern Usiens eigen. Die Alten kannten lange vorher den Afrikanischen, fanden aber bald, daß er an Größe, Stärke und Muth dem Inzdischen nicht gleich komme, es auch nie wage, mit diesem den Streit zu beginnen. Die Zagd der Elephanten besichreibt uns Megasthenes so, wie sie noch gewöhnlich ist. Man umzieht einen Plaß mit einem tiesen Grazben, und läßt nur an einer Stelle die zum Eingange nösthige Brücke. Im Umfange läßt man einige zahme Weibchen und entfernt sich; die wilden wagen es ben Racht in die Nähe zu kommen: kaum aber ist eine Anzahl über die Brücke, so nimmt ein lauernder Indier diese weg,

m) Strabo XV. p. 1039.

o) Polyb. I, 34.

p) Strabo XV. p. 1030. Arrian. c. 15.

und die Thiere sind gefangen. Durch Herbenführen der stärksten zahmen Elephanten, durch Fesseln und Hunger

zähmt man die gefangenen.

Das nutbarste Thier für den Indier ist aber die eigene Art großer, starker Ochsen, mit dem Haardüschel zwi= schen den Schultern. Man gebraucht sie zum Reiten, Vahren und Lasttragen. Alexander fand die Gattung so ausgezeichnet, daß er eine Anzahl nach Macedonien schi= Een wollte zur künftigen Zucht <sup>9</sup>).

Die herrliche Gattung zunde, beren Muth weder durch Ueberlegenheit des Gegners, noch durch Wunden zu schwächen war, fand sich vorzüglich im Panschab ").

Unter den wilden Thieren machte man sich die fürch=
terlichsten Begriffe vom Tiger; er habe die gedoppelte
Größe eines Löwen "). — Die Anzahl der Affen von
allen Gattungen war und ist noch unermeßlich '). — Bonder Größe und Gefährlichkeit der vielen Arten von Schlan=
gen verbreiteten Alexanders Begleiter mit der Wahrheit
auch viele Erdichtungen "). —

Zweymal des Jahrs bringt die Erde ben sehr leichter Bearbeitung reiche Frucht hervor "). Außer mehrern Getraidearten und Semüsen, die der Europäer nicht kennt, baut man vorzüglich dirsen "), Sesam und Reiß; im Winter auch Weizen und Gerste. Der Reiß wurde, wie noch jest, mit Gräben, die das Wasser sesthalten, gezogen, und der Gebrauch besselben war zu Alexanders Zeiten nur noch wenig in Europa bekannt "). — Das

q) Arrian. IV, 25. Strabo XV. p. 1035.

r) Strabo p. 1025.

s) Strabo p. 1028. Arrian. c. 15.

t) Strabo p. 1023.

u) Strabo p. 1022. 1032. Arrian. c. 15.

x) Strabo XV. p. 1015. zu Ende; und p. 1014. bie geringe Arbeit.

y) Diodor. II, 56. 2) Strabo p. 1027.

ungeheure Rohr, welches die Alten in Indien gefunden zu haben glaubten \*), muß man blos auf Rechnung des Atesias schreiben. — "Es gibt auch Rohr, sagt Rear= chus, welches Honig liefert, obgleich keine Bienen da find: es ist kein Baum, der Frucht bringt, und doch berauscht man sich in der Frucht ")." Dies ist wohl die erste zuverlässige Nachricht vom Zuckerrohre, aus dessen gegohrenem Safte ein berauschendes Getrank gezogen wur= de. — Unter den übrigen Pflanzen wird auch Flacks an= geführt; aber andere Stellen zeigen, daß der Flachs, den sie auch Wolle nennen, nichts anders als die Baumwolle ist. Aristobulus giebt die erste, freylich sehr un= vollkommene Beschreibung der Baumwollenstaude, und Rearchus versicherte, daß die daraus gewonnene Wolle die gewöhnliche Kleidung der Indier und viel weißer son, als alle übrige Leinwand .). — Die ungeheuern Baume, welche auf 5 Stadien Schatten werfen d), und jenseits des Hydraotes gefunden wurden, sind freylich in übertriebenem Maase angesetzt; doch versichert Ren= nell, daß noch immer die Allee außerst großer schatti= ger Baume zwischen Lahor und Agra sich finde. — Sei= de fand man wohl in Indien, aber es war kein inlandi= sches Produkt; obgleich einige sich erzählen ließen, sie wurde von den Blattern eines Baumes abgestreift \*). -Im südlichern Indien giebt es Jimmt und andere Ge= würze), so viel hörte man im Allgemeinen, ohne et= was Näheres zu wissen. — Die Eingeweide der Erde geben dem Indier Gold, aber sie wissen es nicht einmal

a) Strabo p. 1014. 1019. Reiß war die gewöhnlichste Speise bes Indiers, p. 1035.

b) Strabo p. 1016.

c) Strabo p. 1017. Arrian. c. 16.

d) 8trabo p. 1017.

e) Strabo p. 1016.

f) Birebo p. 1018.

## 230 Viertes Buch. Sechstes Kap. Produkte.

zu schmelzen D. Hierin irrte ber Grieche. Indien lie= ferte außerdem verschiedene Arten von Ebelsteinen und das Meer Perlen '). Erst die folgenden Zeiten lehrten über alle biese Gegenstände etwas Näheres, wie wir aus dem Periplus gesehen haben. Plinius macht uns noch überdies mit der blauen Farbe Indicus 1), Indigo, be= fannt.

g) Strabo p. 1025. Diodor. II, 56. h) Strabo p. 1045. Arrian. c. 8.

i) Plin. XXXV, 6.

# Perfien.

Daserste &; ch.

# Einleitung.

So wie in unsern Tagen das große Persien sich . zwen Reiche getrennt hat, so zerfiel es aud auf einige Zeitinter Alexanvers Nachfolgern durch die Griechischen Beherz scher von Baktriana. Diese wurlen nicht blos unum. schränkte Gebieter dieser Provinz, sondern bemächtigten sich auch ber ganzen oftlichen Halfe Persiens, und ver= breiteten ihre Herrschaft von Zeit zu Zeit über mehrere Theile Indiens. Eben so, und genau in der namlichen Ausbehnung, kennen wir das Reih der Afganen in Kan= Physische Ursachen liegn hier zum Grunde. Gebirge und ungeheure Busten schiden diese Striche von den-westlichen, im Ganzen viel fruhtbarern und ungleich besser bevolkerten Theilen Persienk Die Natur scheint diese ausgebehnten Lander nicht zu Einer Monarchie gebil= det zu haben; und nur die vereint. Macht der westlichen Provinzen hat oft die Schranken der Natur durchbrochen. Gebirge und Wüsten trennen zwar auch die östlichen gan= Mannerts Geogr. V. 2.

der uir sich selbst; aber eine gemeinschaftliche, von det Persisch ganz verschiedene Sprache, bewirkte immer die Vereining, welche die Natur versagt. Nur die durch Wistenin allen übrigen Menschen abgesonderten Fisch= esser der edrosischen Küste scheinen von der allgemeinen Verwanthaft auszeschlossen zu sepn.

Selbin den entferstesten Beiten, als die Europäer ansingen, ch einige Bekaentschaft mit dem hohern Asien. zu erwerber unter Kambysez") und ben Alexanders 3ugen, findenoir de ostliche Halfte bes Landes zwar un= ter bem Sceke des Persischen Donarchen, aber doch burch eine all meine Benennung von den übrigen gesondert. Unter:m Namen Ariana begiff man alle die gro= Ben Striche welche als einzelne Provinzen Parthia, Aria, Paropamis, Karmania, Gebrosia, Drangiana, Aras chosia, kannt wurden, bas heißt, bas ganze heutige Oftpersche Reich. Die natürlichen Gränzen waren gegenstorden das proße Gebirge Paropamisus, welches aud Indien von der nördlichern Ländern trennte, nebst d, westlichen Fortsetung dieser Berge, dis in die Nahe ses Kaspischen Meeri; gegen Osten der Indus bis zu sei= ner Mundung; geger Suben bie Seekuste bis zum Anfange des Persischen Meerbusens; gegen Westen die Gebirge, welche Karmaia von Persis trennen, bann die große Karmanische Zalzwüste, bann die fernern Gebirge zwischen Medienund Parthien, bis an die sogenann= ten Kaspischen Thore wo sie ansingen, sich an die nordlichen Bergketten zu shließen b).

Roch nicht zufrieben mit diesem Umfange behnte man

a) Crosias Pors. c. 3. erzählt, daß nach dem Zode des Cyrus sein jüngerer Sohn die Herrschaft dieser Länder, doch als Basak des Kambyses erhielt b) Strado XV. p. 1048. etc.

Ariana noch jenseit der Nordgebirge auf einige Theile von Baktriana, und auf der Bestseite über einige Bergstriche von Persis und Medien aus, weil Volker von der namli= den Abstammung und Sprache sich baselbst festgesett hatten '). Dhne 3meifel wollte man die vielen spater einge= wanderten Bolker, die Kadusii, Mardi, Kossai, Mantieni zc., in den Gebirgen Mediens und Persiens bezeich= So stellt uns Eratosthenes die Sache vor, ber keine andern Gewährsmänner haben konnte, als Meran= ders Begleiter und die wenigen Schriftsteller, welche Rachrichten von dem Baktrianischen Reiche der Griechen Spätere Geographen hatten wohl auch keine andern Quellen, benn die sudlichern Striche wenigstens sind von Europäern in der Folge, so viel man weiß, nie wieder besucht worden; aber sie lebten schon in fernern Zeiten in zu weniger Bekanntschaft mit diesen bunkeln Strichen Asiens, um allen Verirrungen entgehen zu fonnen.

Bu ben Provinzen, welche das große Ariana umfaßt, gehört auch Aria, die wichtigste und fruchtbarste unter allen; man kannte sie durch spätere Erfahrungen, weil die Sprischen Könige einige Züge gegen die nordöstlichen Provinzen Persiens unternahmen, weil sie auf der Straße der Karavanen nach Indien lag, und auch von den Kaufeleuten, die zu den Seres reisten, berührt werden mußte. Bermuthlich war aus ihr der Name des großen Ariana entlehnt worden. Diese Provinz verwechseln die spätern Schriftsteller öfters mit dem ganzen Lande, schreiben ohne Unterschied Ariana und Aria und sagen vom lestern, was

A 2

c) Berado XV. p. 1054. Kurelverat rovvopa rife 'Aquanis mizet place place proces and Misselverat rovvopa rife 'Aquanis miget page and independent Baurques und Doydiaves eled yaq was und dubydarret mapa mungóv. Doch gehörten nicht alle zu Urlana gerecht wete Bölter zu einerlen Stamme, Serado II. p. 192.

## 4 Erstes Buch. Ariana. Einleitung.

nur von dem erstern gelten kann. 3. B. Plinius) verssichert, daß die Landschaft Ariana vom Indus anhebe, überaus heiß und mit Wüsten umgeben sen, und nennt zwen Flüsse, die in den Ocean fallen. Aber unmittelbar darauf spricht er vom Flusse Arias, von der Stadt Alexanstria 2c., welches blos die einzelne Provinz angeht. Selbst Strado, der uns doch aus Eratosthenes 2c. über den Unsterschied der benden Benennungen belehrt, verwechselt zuweilen Aria und Ariana.

d) Plin. VI, 23.

## Erstes Kapitel.

Die Seetuste von der Mündung des Indus bis zu den Ichthyophagi. — Arabita, Drita.

Dieser lange Strich von ungefähr 130 geogr. Meilen besteht aus einer Sandwuste, welche weit in das innere Land reicht und nur hier und da durch kleine, von Bergstromen fruchtbar gemachte Gegenden unterbrochen wird. In den nordlichern, besser bewohnten Gebirgen brechen sich im Sommer theils alle vorüberziehende Wolken und verbreiten ihre Gewässer über sie, so wie über die benach= barten Ebenen, theils schmilzt der Schnce, der sich im Winter auch in den Bergen dieses heißen Landes häuft. Daher entstehen im Sommer plötzlich Strome, welche die durren Ebenen in großen Strichen überschwemmen, aber eben so schnell wieder verschwinden; nur wenig Theile des Blachfeldes also, wo das Wasser sich in Vertiefungen sammelt, ober wo der Bewohner durch Cisternen und Ab= leitungen für die Fruchtbarkeit forgt, erlauben eine bestän= dige Anlage. Im Winter fällt kein Regen. von den größern Flussen erreichen nur wenige das Meer, und auch diese sind, die Zeit der Ueberschwemmung auß= genommen, so unbedeutend, daß sie dem Fußganger nir= gende ein Hinderniß sind.

Die alten Geographen zählen alle biese Sandgegen= den zur Provinz Gedrosia, folglich zur Persischen Monar= hie; und eben so rechnet sie die neuere Erdbeschreibung zur Provinz Mekran, der südöstlichsten des Ostpersischen Keichs. Im Grunde aber standen sie mit demselben nie in einigem Zusammenhange. Dieses beweist schon der, wenn auch nur erdichtete Zug der Semiranus und des

Cyrus durch diese Gegenden. Sie verloren in den Busten und durch den Widerstand der Bewohner die ganze Armee; also hielt man sie für jedes Heer unzugänglich; und Flot= ten hielten die Perser nicht, um von der Seeseite Versuche Alexander magte nun zwar seine Rückkehr zu machen. langs der brennenden Gegend, er bezwang ohne viele Anstrengung die kleinen Bergodlker, welche seinen Zug zu hindern wagten; aber seine Unternehmung war die eines Eilenden, der sich und sein Beer dem Berderben des Hun= gers und Durstes zu entreißen sucht. Leonnatus wurde mit einigen Truppen und den nothigen Lebensmitteln zu= ruck gelassen; auch er schlug die sich auflehnenden Bölker des Landes, und boch zog er sogleich dem Hauptheere nach, als er den Hauptzweck seines längern Aufenthalts, die Anschaffung des nothigen Getraides und Wassers für die nachfolgende Flotte, zum Theil erreicht und einem unbedeutenden Orte seinem Gebieter zu Ehren den Ramen Ale= randria gegeben hatte; der aber mit dem Abzuge des Leonnatus in sein voriges Nichts sank. Unter Alexanders Nachfolgern kommen zwar Statthalter aus allen nordostlichen Provinzen zum Vorschein, aber diese südlichsten Striche werden mit keiner Sylbe weiter erwähnt. Bewohner derselben waren fren wie vorhin, und leben noch heute unter bem Namen Belludschen in ihrer alten · Rohheit.

Schon aus diesem leuchtet ein, wie wenig Sewisses wir von diesem Lande zu erzählen haben; es würde vielzleicht wenig mehr als nichts seyn, wenn nicht Alexander ben seinem Rückzuge aus Indien auf den Gedanken gekom= men wäre, -die westlichere Secküste durch eine Flotte unztersuchen zu lassen. Sowohl der Admiral Nearchus, als der Ober Steuermann Onesikritus, haben der Nachwelt ihre Tagebücher von dieser Umseglung hinterlassen. Das erstere besißen wir noch in Arrians ziemlich vollständigem Auszuge; von dem letztern giebt uns Plinius Fragmente,

den Commentarien des Königs Juda entlehnt hat. Da sie beyde von einander unabhängig schrieben, und jene Seereise große Genauigkeit schlechterdings nicht erlaubte, so sinden sich häusig Abweichungen in den Maasen, die aber auch hin und wieder von den Abschreibern herrühren können.

Die Flotte fand langs der ganzen Kuste bis gegen Karmanien hin keinen Ort, der auch nur auf den Namen eines Dorfes hatte Anspruch machen können, sondern bloszerstreute Butten der Kuftenbewohner, denen die See Fische, dadurch ihre einzige Nahrung, und durch die Grate der größern zugleich ihre Wohnungen gab. Doch bemerkte man die Mündungen der Flusse, die Buchten, die Landspigen, meistens den Abstand, und die Ramen, welche man größtentheils von dem rohen Bewohner des An eine ununterbrochene Schiffahrt ist Landes horte. hier nicht zu benken; die Flotte landete ben jeder Gelegenheit, suchte sich mit Wasser zu versorgen, hielt sich mehrere Tage an einem Orte auf, befestigte sogar von Zeit m Zeit ihr Lager, und suchte von den aufgefangenen Inländern Belehrung, und wo möglich Nahrung. fiel ihnen meist desto leichter, weil die große Armee wenige Monate vorher die etwas höhern Striche in mehrern Abtheilungen durchzogen hatte, und Leonnatus noch immer mit Truppen in der Nahe stand.

Alle Spätere mußten ben ihren Beschreibungen diese einzige Entdeckungsreise zum Grunde legen; die nämlichen Ramen erscheinen größtentheils selbst noch ben Ptolemaus. Beil aber die Schiffahrt nach Indien, ehe Hippalus den Beg über die hohe See gefunden hatte, nur langs der Kusten ging, so wurde auch Persiens Südfüste jährlich besucht; und diese Kustenfahrt brachte einige Veränderunzgen in der Geographie dieser Gegenden hervor. Da die Kuste durre ist und zum Handel wenig liesert; so legten

die Kausseute nur an zwen Dertern an, wo die Flusse einisgen Verkehr mit dem innern Lande verschaffen konnten. Sie bemerkten auch die Ründungen der anschnlichsten Flusse, verursachten aber, indem sie die alten Namen aus Nearchs Zeiten auf andere Stellen verpstanzten, daß der neuere Geograph so leicht wie der ältere in Irrthum und Verlegenheit geführt werden kann. Die folgende einzelne Beschreibung wird die Sache deutlicher machen.

Nearchus reiste ab von seinem Schiffslager (Xykenopolis), welches weit gegen Süden am Indus lag; denn die Flotte erreichte nach einem Wege von 150 Stadien schon die See"). Fünf Stadien brauchte sie, dis sie ben hoher Fluth auf dem Seitenarme zwischen einer vorliegenden Insel und dem sesten Lande die offene See gewinnen konnte. Sie segelte also durch den westlichen Arm, denn den der fernern Fahrt wird keine Mündung weiter erwähnt.

Mit 150 Stadien erreichte sie die kleine Sandinsel Krokala ( $\tau \alpha K \rho o * \alpha \lambda \alpha$ ): ben der weitern Fahrt hatte sie rechts den Berg, von den Eingebornen Iros genannt, links eine niedrige Insel, und gleich darauf erreichte sie einen geräumigen Busen, den die kleine vorliegende Insel Bibakla, oder Bibaga<sup>1</sup>), gegen Wind und Wogen sicherete. Wegen dieser vorzüglichen Lage nannte Nearchus den Busen Alexanders Sasen<sup>3</sup>), und weil eben scharfe See-

e) Nearchi peripl. p. 4. — 100 Stabien bis zur Gegend Stusta; 30 Stad. weiter in einem Scitenarme des Indus, der schon Seewasser hatte; die umliegende Gegend hieß Kaumana; 20 Stad. weiter, noch immer auf dem Flusse nach Kerertis, wo den einer gegenüber liegenden Klippe der Strom sich völlig im Meere verlor.

f) Plin. VI, 21.
g) Aus der Benennung schließt Plin. VI, 23. sogleich auf die wirkliche Erbauung einer Stadt durch Rearchus. Er gebraucht aber nur den Auszug des Juda, daher kommen mehrere falsche Behauptungen. Die Stelle muß übrigens gelesen werden wie in den altern Ausgaben: Hoog digna memoratu produntur ab

winde die Schiffahrt gefährlich machten, so blieb er 24 Tage an dieser Stelle und befestigte sogar sein Lager mit einer steinernen Mauer gegan unvermuthete Anfalle der Einwohner. Man konnte vermuthen, daß dieser Hafen noch zu den Mundungen des Indus gehörte, und daß die vielen kleinen bisher genannten Inseln burch diese Mündungen verursacht wurden; aber der lange Aufenthalt und die Untersuchungen, die in der umliegenden Gegend, San= gada genannt, so wie an der Kuste durch die Fischeren gemacht wurden, widerlegen eine solche Meinung hinlang-Nicht nur hier, sondern auch auf dem ganzen fol= genden Wege hielt sich die Flotte immer nahe an bie Ruste, und kam zwischen kleinen Inseln durch, die ein neuerer Schiffer gar nicht bemerken, sondern für Theile des festen Landes halten wird. An einer Stelle war die Straße so eng, daß die Ruber auf der einen Seite die Felsen der Kuste, auf der andern die Insel berührten. — Alexan= ders Safen ist der nämliche Ort, welchen Ptolemaus gang nahe an die westlichste Mündung des Indus fest, und nur im Allgemeinen einen sichern Candungsplatz für Schiffe (Navoraduor öguos) nennt; heutzutage Bu= ratschi.

Schzig Stadien weiter landete man an einer Sand: kuste, welche die vorliegende unbewohnte Insel Doma, jest Cscilnay, gegen Seewinde sicherte; man suchte und fand Basser 20 Stadien von der Ruste. 300 Stadien weiter kam man an die Sandkuste Saranga, im innern Lande fand sich wieder Wasser; von da an das völlig un= bewohnte Ufer, Sakala genannt; dann zwischen ben engen Felsen durch, von welchen vorhin geredet wurde,

eis: oppidum a Nearcho conditum etc.; nicht Arbis oppidum, wie es Parduin nach Ptolemaus verbeffern will. - Schon Diodor. XVII, 104. irrt auf die nämliche Art. Er läßt ben Alexans, ber felbft die Stadt feines Ramens anlegen, ba er boch auf biefer Seite gar nicht an bie See tam.

und nach 400 Stad. in die Gegend Morontobara und den großen sichern Hasen mit engem Eingange, welchen die Einwohner Weiber = Sasen (Ivvairor depleva), jest Sommäny, nannten, weil ein Weib die erste Regentin dieser Gegend war. Die spätern Geographen, und unter ihnen Ptolemäus, vergessen diesen Hasen nichtz letzerer set ihn aber westlicher, als es senn sollte, weil es kein bewohnter Ort war, und die spätern Schisser nach jener Beschreibung einen bequemen Hasen, den sie westlicher fanden, dasur erklärten.

Nach 190 Stadien Schissahrt an einer mit dichtem Gehölze besetzen Küste erreichte man endlich den Fluß Arabius oder Arabis. Arrian gibt dem Flusse selbst diese gedoppelte Benennung; in seiner Geschichte heißt er Arastius, in Nearchs Schissahrt Arabis (Apaßes, eos), dort wie es scheint nach den Berichten der gleichzeitigen Geschichtschreiber, hier nach dem Tagebuche des Nearschus. Auch Ptolem. folgt der letzten, richtigsten Benennung; und wir kennen ihn unter der Benennung Pusrally. Er ist im innern Lande ziemlich unbedeutend, und hatte selbst in den Monaten des Spätsommers, als ihn Alexander passirte, sehr wenig Wasser h); an der Münsdung aber hat er wegen des eindringenden Meeres hinzlängliche Tiefe als Hasen, aber erst in beträchtlicher Hösche trinkbares Wasser 1).

Alle übrige Schriftsteller nennen diesen Fluß Arbis!) ("Appec") eoc), oder vielmehr sie vermischen, ohne es

i) Nearchi peripl. p. 7. Geogr. Gr. Min. T. I. k) Artabis und Artabius ben Marcian und Ammian find ohne Zweisel hlose Schreibsehler; so wie der Fluß Rabrus den Plisnius VI, 23., wodurch gewiß der Arabis bezeichnet wird.

1) Strabo XV. p. 1049. Οἰκοῦσι δε "Αρβιες πρώτοι, ὁμώνυμοι ποταμφ "Αρβει.

h) Arrian. exped, Alex. VI, 21.

selbst zu wissen, die Namen zwener Flüsse. Der Arbis ist ein viel westlicherer und ansehnlicherer Flaß, welcher heutzutage Il Mend heißt. Daß man bende verwech= selte, fällt in die Augen. Der Arabis-fließt in geringer Entfernung vom Indus, und bildete eigentlich die Granze von Indien; derjenige hingegen, welchen die spätern Geo= graphen für den nämlichen halten, aber meist Arbis nen= nen, nahert sich mehr ben Granzen Karmaniens, ist ein beträchtlicher Strom und besteht ben Ptolemans aus zwen Armen, die in den entferntesten Gebirgen von Scdrosia und Drangiana entspringen. Aber man glaube nicht, Ptolemaus habe blos seine besondere Meinung den allgemeinen Nachrichten vorgezogen, auch Plinius sett' ihn an die nämliche Stelle, in die Nähe von Karma= nien, und läßt ben ihm die Wohnsige der Schildkroten= effer (Chelonophagi) anfangen. Dies past nur auf den westlichen größern Il Mend. Die Ursache der Verwir= rung liegt in dem oben angeführten. Die spätern Schif= fer lernten den Il Mend als den beträchtlichsten Strom der ganzen Kuste kennen, hörten auch wohl seinen Namen Arbis; da nun in Alexanders Geschichte am mei= sten vom Flusse Arabis gesprochen worden war, so nah= men sie bende für eins, ohne auf die verschiedene Lage zu achten.

Der wahre Arabis aber ist nur 1000 Stadien = 25 geogr. Meilen; langs der Kuste berechnet, von dem Indus entsernt. In diesem Zwischenraume, an der Kuste und im Innern, wohnte ein unbeträchtliches, aber stepes Volk von Indischer Abstammung, Sitte und Sprache, welches seinen Namen, wenigstens ben den Griechen, vom Flusse hatte, folglich Arabita (Apaßirae) von Alexanders Begleitern, und Arabies (Apaßirae) von

m) Arrian. VI, 21.

u) Nearch. peripl. p. 4.

Rearchus genannt wurde. Das nämliche Schickfal, welsches der Name des Flusses hat, erfährt auch das Volkzie spätern nennen es Arbies, Arbitä und Arbii. Wenn Diompsius Periegetes Aribä schreibt, so ist es wohl blos des Verses wegen geschehen. Heutzutage heißt die kleine Landschaft Lus. — Alexander fand den ihnen keine Städzte; nach Ptolemaus wohnten sie in zerstreuten Flecken. Auch die Flotte hatte an der Küste zwar keine Derter, aber überall Bewohner des Landes gefunden. Benachsbarte Wüsten deckten sie gegen Anfälle auswärtiger Feinzbe. Die meisten wohnten am Flusse Arabis, der zugleich ihr Gebiet von den angränzenden Oritä treinnte.

Die Oritä, auch Ora o) ('Apsirai, 'Apai) und von Curtius zoritä genannt, gehörten sehr mahrschein= lich noch zum Stamme der Hindu. Alexanders Beglei= ter versichern es geradezu p), und auch Nearchus q) er= zählt, daß sie Indische Kleidung und Waffen führten, sagt aber zugleich, sie waren völlig verschieden in Sprache und Gewohnheiten. Die Drita, jest Urbu genannt, waren ein frenes, tapferes, und für den kleinen Strich, welchen sie einnahmen, ziemlich zahlreiches Wolk, das sich nicht nur dem Zuge Alexanders zu widersetzen suchte, sondern auch noch nach der Besiegung dem Leonnatus die Spize au bieten wagte. Sie werben zwar auch hier geschlagen, sind aber nach Leonnatus Entfernung wieder so fren, als sie es je waren. In den spätern Schiffahrten der Romer nach Indien, fand man hier ein nicht unbeträchtliches Reich, welches fruchtbar an Wein, Getraide, Reiß und

q) Nearchi peripl. p. 10.

d) Ben Strado und Arrian (Nearchi peripl.) Oritae; ben letterm auch (exped. Al. VI, 23.) Orae, Dionns. Perieg. schreibt Loixae, und Eustath. (comment. ad v. 1096.) versichert, es musse so senn, um dieses Bolt von den Drita in Böotien zu unterscheiden. Hieran dachten nun frensich die gleichzeltigen Schriststeller nicht. p) Arrian. exped. Alex. VI, 21.

Palmen war "). Diese Fruchtbarkeit widerspricht den altern Rachrichten nicht; denn die Macedonier mußten zwar vom Arabis aus die ganze Nacht durch die Wüste ziehen, kamen aber dann an gut bedaute Seriche, welche gewiß viel Getraide lieferten, weil sie nicht nur das zahlzeiche Heer ernähren, sondern auch noch einen Borrath an die Küste sür die nachkommende Flotte liefern konnzten "). Die jüngere Nachricht giebt den Namen des Lanzdes nicht an; da sie aber den kleinen Handelsplatz Oräa, jest Urmara, an der Mündung eines Flusses, und an ebenzdemselben im innern Lande die Hauptstadt des Landes der merkt, und weiter gegen Osten das Skythenland und den Indus folgen läßt, so bleibt wegen der Lage kein Zweisel übrig.

Die Residenzstadt, sagt der fremde Schiffen, liegt. sieben Tagreisen von der Kuste entfernt. Gie ist wahre scheinlich der größte Flecken des Landes, Ahambakia (Pausania) genannt: ), dessen herrliche Lage und fruchtbare Umgebungen Alexander so sehr bewunderte, daß er eine Kolonie, daselbst anzulegen befahl, welcher er einen großen Zuwachs und Blüthe prophezenete. Dieser Ort hat sich bis jest erhalten, nicht weil ihn Alexander zur Kolonie ethob; benn diese verging schnell, wie aller Ein= fluß der Macedonier auf diese Gegenden, sondern wegen der natürlichen Fruchtbarkeit seiner Gesilde; sie heißt Haor oder sor, und erhält das Andenken des alten Wolkes noch auf unsere Tage. — Wahrscheinlich sind die Dritä einerlen Bolk mit ben Assatischen Aethiopiern Herodots. Sie besetzen wenigstens als Hirtenvolk alle Gebirge dieser Gegenden, und Abulfeda ") bemerkte die Achnlichkeit ih= rer Sprache mit der Indischen.

r) Arriani peripl. mar. Erythr. p. 21. Geogr. Gr. Min. T. I. s) Arrian. exped. Alex. VI, 21. etc.

<sup>1)</sup> Aerian. exped. Alex. VI, 21.

1) Abulfeda Tab. XI. p. 260.

Bom Arabis 200 Stadien gegen Westen ben Pagala schöpfte man Wasser. Am solgenden Tage, 300 Stadien weiter, folgte die sandige und selsige Gegend Rabana; 200 Stadien weiter Rokala. Daselbst landete Nearchus, weil seine Leute durch die lange Fahrt viel gelitten hatten, und besessigte, wie gewöhnlich, sein Lager gegen die Ansälle der Einwohner. Er fand hier den Leonnatus, der die Oritä geschlagen und auf 10 Tage Getraide sür

die ganze Flotte gesammelt hatte.

Nach einer fernern Fahrt von 500 Stadien erreich= te man den Fluß Comerus oder Cuberus, wie ihn Pli= nius ") nach Juba nennt. Wahrscheinlich der heutige klei= ne Fluß Busul. Er schien den Seeleuten mehr ein Waldstrom als ein beständiger Fluß zu senn, bildete an der Mündung einen See, an seinen Ufern lagen mehrere eten= de Wohnungen. Die Anzahl der Bewohner betrug gegen 600; sie waren sogleich ben Erblickung ber fremben zahlreichen Flotte bereit zum Kampfe. Ihre Körper waren zottig, ihre Nägel nie beschnitten, so daß sie mit densel= ben Fliche fangen und spießen konnten; zur Kleidung diente ihnen die Haut eines Thiers oder eines großen Fisches, ein Spieß sechs Ellenbogen lang, ohne Eisen, an der Spite gebrannt und zugespitzt, vertrat die Stelle des Gewehrs. Sie wurden leicht zerstreut. Rearchus ließ die Schiffe anlegen, die beschädigten an das Land ziehen und ausbessern, und brauchte dazu sechs Tage "). Der Auszug bemerkt zwar diesmal nicht, daß Rearchus sein Lager habe befestigen lassen, aber wir kennen seine jedesmalige Gewohnheit, die er gewiß hier

y) Nearchi peripl. p. 9. 10.

<sup>2)</sup> Plin. VI, 23. Borher im vierten Kapitel versteht er unter ber Benennung Aanberon wahrscheinlich ben nämlichen Fluß, folgt aber hier einer andern Quelle. Mola III, 8. nennt ihn Auber ro. — Den bengefügten Arosapes oder Arusaces : Fluß kenne ich nicht.

nicht vernachlässigte, wo die Bewohner der Kisste so deutliche Proben von ihren Gesinnungen gegeben hatten. Also hinterließ er ben seiner Absahrt die Anlage zu eisner kleinen Stadt, welche gewiß die vorher vorhandenen Hütten welt übertraf; die namliche, welche spätere Schifsfahrer, unter dem schon vorhin erwähnten Namen Oräa, als einen kleinen Handelsplaß kennen lernten ").

Nach 300 Stadien von dem Flusse erreichte Nearschus einen Platz, der Malana hieß. D'Anville's und nach ihm Wahls Charte zeigt in geringem Abstande von dem

Hor - Zhusse den Ort Malan.

Bis zu biesem Malana reichten an der Kuste die Gränzen der Dritä, die vom Flusse Arabis bis hiehet nach Rearchs Berechnungen 1600 Stab. = 40 geogr. Meilen betrugen "). Die Berechnung der einzelnen Abstande gibt nur 1500 Stadien. Strabo hingegen set nach den Angaben des nämlichen Mearchus 1800 Stadien ). Wo der Fehler liege, weiß ich nicht; soviel ist gewiß, daß schon die 1600 Stadien ben einer wirklichen Messung zu groß sind, und daß hier Ptole= maus bennahe ben britten Theil nach seiner gewöhnlichen Berfahrungsart abziehen wurde. Aber dieser, der die spåtern Rachrichten zu Hulfe genommen hat, spricht weder vom Flusse Tomerus, noch von den übrigen Zwischennamen, welche freylich alle keine wirklich angebaute Stadt bezeichnen. Uebrigens darf ich nicht vergessen benaufügen, daß Arrian ben seinem Auszuge uns Rearche Tagebuche nicht immer gewissenhaft verfährt, sondern hier und da einzelne Zahlen übergeht \*), so daß

<sup>2)</sup> Arriani peripl. p. 21.
2) Nearchi peripl. p. 10.

b) Berabo XV. p. 1049. Plin. VI, 23. giebt 200 Mill. = 1600 Stabien; Kimmt also mit Arrian überein.

e) Benn aber Plin. VI, 23. verfichert, bie Tagebücher bes kardus und Onefftritus enthielten weber Ramen, noch Maaseber

seine Hauptrechnung mit der Zusammenstellung der einzelnen Entfernungen nie zusammen trifft.

## Zweytes Kapitel.

Rufte ber Schthpophagi.

Die ganze folgende Kuste bis in die Nahe des Persi= schen Meerbusens bewohnten die Ichthyophagi (Sisch= effet), ein Name, den die vorübersegelnden Griechen dem übrigens unbekannten Volke wegen seiner Lebensweise beplegten. Denn da die ganze Strecke langs. des Meers und noch tief in das innere Land eine zusammenhängen= de Sandwüste ist, die nur hin und wieder:wohlriechende Gewächse, aber nichts zur Nahrung des Menschen bar= bietet; so sehen sich die Bewohner, welche die Natur boch auch diesen unwirthbaren Strichen zugetheilt hat, gezwungen, zu bem benachbarten Elemente, zur Ebbe und Fluth des Oceans, ihre Zustucht: zu nehmen. So arm das Land an Produkten ist, so reich ist die an= liegende See an Fischen aller Art, welche die Fluth an das flachere Land bringt, und die Ebbe in den Vertie= fungen und in den ausgespannten Regen der Ichthnopha= . gen zurut läßt. Nicht blos Fleisch gibt ihnen der ge= kochte und Brod der getrocknete und zu Mehl gestoßene Fisch; sondern auch Wohnungen und Wassen: verschaffen ihnen lie Graten der größern Seethiere; selbst der un= entbehliche Morser zur Bereitung des Mehls besteht aus sinem großen Wirbelknochen. Die ganze Existenz

Entfernung, so urtheilt er blos nach ber Abkürzung bes Juba, ohne bie Originale selbst benust zu haben.

dieses durftigen Volkchens hängt also von der See ab; und ob es gleich hin und wieder einige Schafe zieht, so haben doch auch diese: den Fischgeschmack, weil sie sich meist von Fischen erhalten mussen d). Plinius . erzählt, Alexander habe allen Ichthpophagen verboten, sich von: Fischen zu nahren?). Dies hieße mit andern Worten, er habe ihnen verboten, zu leben; es findet sich keine Spur dieses so unmöglichen Gebotes in allen ührigen Schriftstellern. Obgleich der Boben außerst dur= re ist, so findet sich doch an vielen Stellen gegrabenes Wasser; da aber dieses nicht völlig rein vom Salzge= schmacke bleibt, so gebrauchen es die Einwohner nur im Falle der Noth, und sammeln das. im Sommer reich= liche Regenwasser in Cisternen, in deren Nahe dann im= mer nothwendig die kleinen Dorfer und Flecken der Ich= thyophagen sich besinden. Dies ist auch wohl die Ursache, warum man langs dieser Ruste häufiger Wohnungen benfammen fand, als ben den vorhergehenden Drita. Einiges Getraide baueten sie zwar, aber nur felten, an masserreichen Stellen !).

Von Malana, dem letten Orte der Oritä, erreichzte die Flotte mit 600 Stadien die Gegend Bagisara, wo sich ein Hafen, und 60 Stadien von der Kuste entsernt, Pasira besindet, von welchem die Einwohner der Rachbarschaft den Namen Pasirees tragen. Vielleicht glaubt Ptolemaus unter der Benennung Parsirä<sup>s</sup>) das nämliche Völkchen zu treffen; aber ben ihm steht es weiter westlich und hat den Namen von der Hauptstadt des Landes, die er ebenfalls Parsis nennt. Arrians Pas

d) Strabo XV. p. 1050. Nearchi peripl. p. 17. 18. 22. Arrian. exped. Alex. VI, 23.

e) Plin. VI, 23.

<sup>1)</sup> Nearchi peripl. p. 19. 2) Plin. VI, 25. nennt sie Pasirā und seht sie nach ben ältern Rachrichten nicht fern von dem vorbin deschriebenen Flusse Auberus. Mannerts Geogr. V. 2.

sira lag- ben Paskin im Innersten bes Busens, zwischen Malan und dem Vorgebirge Goadel oder Chadel.

Von da segelte Nearchus mit langer Tagfahrt bis an einer Landspige, welche weit in bie See reichte, ben der aber weder der Name, noch der Abstand vom vorhergehenden Orte angegeben wird. Wit fernern 800 Stadien tam er zum Flecken Kalama', wo die Schiffer einige wenige Palmen mit unreifen Früchten, und auf der gegenüber liegenden Insel auch Schafe fanden; aber die se hatten, so wie die Seevogel, alle den Fischgeschmack. Dieses Vorland ist zwar auf neuen Charten bemerkt, aber ohne Namen, Bestlich von demselben erreichte die Flotte die Kuste Karbis, auf welcher der Flecken Kysa Man' fand eine Anzahl Fischerkahne und einige Biegen, aber keine Einwohner, benn biese waren benm Anblick der Flotte entflohen. Die Mannschaft fing an, Mangel an Brod zu leiden, daher fuhr man sogleich weiter, und dies ist wohl Ursache, daß Rearchus ben Fluß Bambil nicht erwähnte, welcher gerade in bieser Gegend, unterhalb bes Fleckens gleiches Ramens, in vie See fällt und noch Spuren der alten, vielleicht verdorbenen Benennung der Gegend zeigt.

Von da mußten die Schiffer ein hohes Vorgebirge umsegeln, das 150 Stadien weit in die See reichte, und gelangten endlich zu einem gegen die Wellen gesicherten Hasen, Namens Musarna. Unsere Sharten zeigen die nämliche vorstehende Landspitze in der wahren Entsernung unter der Benennung C. Gucedur, und etwas weiter westlich den Ort gleiches Namens. — Auch Ptolemäus nennt dieses Musarna, so wie fast alle beträchtlichere Plätze aus der Schiffahrt des Nearchus; da er aber den Arabis für den westlichern und größern Fluß Mend erklärt, so müssen auch alle solgende Oerter nach seiner Erklärung eine viel westlichere Lage erhalten, als sie nach Nearchs Angaben wirklich haben. Sein Rusarna kommt zwischen den Mend und die Stadt Tiz zu stehen. — Unterdessen kennt der Periplus auch das Musarna des Nearchus nach den Berichten späterer Schisser im richtigen östlichen Abstande vom Mend und nach der wahren Neigung der Küste, aber er nennt den Ort die Stadt Khagiana.

Die Seefahrer hatten wenig Zeit zur Untersuchung, benn sie suhren schon des solgenden Morgens vor Tage wieder ab. Die ängstliche Sorge für die Zukunft hinderste durchgehends in der Folge den nothigen Aufenthalt an mehrern Orten. Daher erfahren wir nicht einmal, ob Musarna bewohnt war, oder nicht. Es war es ohne Zweisel, weil sich während des kurzen Ausenthalts ein Eingeborner fand, der die folgende westlichere Küste kannste, und sich zum Führer der Flotte erbot.

Nearchus versichert, daß von hier an die Kuste eisne minder surchkerliche Gestalt habe. Man erreichte mit 750 Stadien die Kuste Balomum; 400 Stadien weiter den Flecken Barna, wo es schon Palmen und Gärten mit Myeten und Blumen aller Art, auch Menschen gab,

die boch einige Kultur zeigten.

Mit 600 Stadien erreichte man von da den Hafen Bophanta (Kwpavra). Er wurde von Fischern bewohnt, die sich kleiner armseliger Nachen bedienten und nicht einz mal in diesen auf regelmäßige Art zu rudern wußten. Wasser aber fand sich im Hasen in Menge und von vorzüglicher Güte. Dennoch segelte die Flotte schon in der ersten Nachtwache weiter ). Diese Uebereilung ist Schuld an allen Verirrungen der spätern Geographen. Nach dem Abstande von dem vorhergehenden Hasen Ghadel und dem Jusammenhange der solgenden Kuste zu urtheilen, war man unstreitig an der Nündung des Mend-Flusses, ohne

h) Nearchi peripl. p. 14-

es zu wissen, da es an Beit zur Unteksüchung sehlte. Das her auch wohl das süße Wasser im Hafen. Da nun Nes archus an der ganzen Küste keinen Fluß angiebt, als den Arabis, und spätere Schisser sahen, daß der Mend den weitem der beträchtlichste unter den wenigen war, die es hier giebt; so konnte es nicht sehlen, daß man diesen süx den Arabis erklätte; um so weniger, da sich einige Meisten im innern Lande eine Stadt Arbis und Einwohner fanden, welche wenigstens der Fremde Arbita nannte. Bende zeigt uns Ptolemäus. Vielleicht hatte auch der größere Fluß ebenfalls den Ramen Arabis, so wie der dstliche, wirkliche Arabis noch jest bende Namen Aras ba!) und I Mend sührt.

Ptolemaus nennt den zafen Kophanta ebenfalls, aber er setzt ihn viel weiter westlich, nach Karmanien, und etwas westlich von demselben einen andern Ort, Basbara, der aus spätern Schiffahrten entlehnt ist.

Mit 800 Stadien von Kophanta erreichten die Schifsenden Kyiza (Kuiza), ein unbewohntes, felsiges User, segelten also von da weiter 500 Stadien dis zu einer kleisen Stadt, der ersten, welche auf der ganzen Reise erswähnt wird. Man schloß von der hessern Bauart auf größere Kultur der Einwohner, auf einen Vorrath von

i) Fast ist es keinem Zweisel unterworsen, daß der nämliche Fluß auch Kophen dieß, und daß die Schisser daher den gleichlautens den Ramen des daran liegenden Ortes hörten. Denn Plinius (VI, 23.) in seiner kurzen Beschreibung von Gedrosia nennt unster den Flüssen des Landes auch den Cophen, und sagt, daß drey andere schissere sich mit ihm vereinigen, der Sadarus, Varospus und Codinus. Ptolemäus giebt nur einen dieser Rebenslüsse auf der wir wissen aus den Charten unserer Beit, daß er mehrere aufnimmt. Das hier nicht an den ungleich nördslichen Kophen zu denken sist, did die Sache selbst. Eben so wenig gehort der Kophen hies der, welcher durch Arachosien sließt, wie Stephanus Byzanst und Plinius (zu Ansang des nämlichen Kapitels) versichern. Es lessen auch die Handschriften nicht Cophen, sondern Autim.

Setraide und Lebensmitteln, welche ben der Flotte ansfingen, außerst selten zu werden; Reauchus suste also den Vorsatz, sich des Ortes zu bemächtigen, und führte ihn auch durch List schnell und glücklich aus. Man versorgte sich mit dem, was da war, welches aber wieder mehr aus Mehl von gerösteten Fischen, als aus Setraide bestand; segelte sogleich wieder ab, ohne den Einwohnern weiter Schaden zuzusügen, und legte erst an einer dez nachbarten Landspisse vor Anter, welche die Einwohner Bagia nannten und für der Sonne geheiligt erklärten k).

Diese Nachrichten muß man zusammenfassen, wenn man ein genaueres Urtheil über die Lage dieser kleinen Stadt fällen will. Nearchus, oder wenigstens sein Spiztomator, giebt den Namen derselben nicht an, da er doch das vorhergehende menschenleere User und die gleich nach der Stadt solgende Landspisse nennt. Dies läßt eiznen vorgegangenen Irrthum vermuthen, welches sich noch mehr dadurch bestärkt, daß in der nämlichen Entserung von 1300 Stadien aus Kophanta her und nach den Umwegen der Küstensahrt berechnet, unsere Charten an einer tiesen Sinducht des Meers, in welche ein Flüßchen fällt, den Ort Liz oder Lidz zeigen. Lidz ist wohl das Kyiza des Nearchus; letzterer Name gehörte nicht dem vorhergehenden menschenleeren User, sondern der beschriesbenen Stadt.

Von hier fuhr die Flotte fast immer Tag und Nacht ununterbrochen, daher erreichte sie am folgenden Tage mit 1000 Stadien den sichern Hafen Talmena, welchen wir nicht näher kennen. Mit 400 Stadien weiter kam sie zu der unbewohnten und jest völlig unbekannten Stadt Banasida, wo sich wilde Palmen fanden, deren Kronen als Speise benutzt wurden, weil der in der ein=

k) Nearchi peripl. p. 14 - 16.

genommenen Stadt gesammelte Worrath nach zwen Tasgen zu Ende-war, und der Hunger schon drückend zu werden ansing.

Mit 1500 Stadien erreichte man von da die Gesgend Troesa, wo einige schlechte Dorfer sich fanden, aus denen die Einwohner entstohen waren. Man des mächtigte sich des geringen Vorraths von Getraide, Datteln 2C., und verzehrte sogleich sieben vorgefundene Kameele. Der Ort lag in der Gegend des heutigen Tanskanka. — Ben Ptolemäus steht er, wie alle übrisge viel weiter westlich, unter dem wahrscheinlich versschriebenen Namen Tisa.

300 Stadien führten an den nur von wenigen Hit= ten bewohnten Ort Dagasira, und andere 1100 Stabien, die in einer Tag = und Nachtfahrt unter dem aupersten Mangel zurückgelegt wurden, an das Ende des Landes der Sischesser, und zur Granze Karmaniens. Aber auch hier war noch kein Landungsplat zu finden, weil ein felsiges Vorgebirge sich tief in die See erstreckte. Dieses Vorland, von dem der Auszug des Nearchus ebenfalls keinen Namen angiebt, ist unstreitig das Cap Jast, welches zum Eingange des Persischen Busens führt. Nicht nur alle bisher völlig zutreffende Maase, sondern auch die Versicherung des Schiffers, daß man von hier aus nicht weiter nach Westen, sondern mehr nach Ror= den langs der Kuste steuern musse!), so wie die weni= ge Tage später erblickte Spige von Arabien, lassen nicht baran zweifeln. Man rechnete also bamals die Provinz Gebrosia bis zu diesem Vorlande "), welches noch heute die Gränze zwischen Mekran und Kerman bildet. An-

l) Nearchi peripl. p. 22.

m) Dieser Borstellung solgt and Strabo XV. p. 1049. Televed πρός Καρμανίαν, και τοῦ Περσικοῦ κόλπου το στόμα, ἄκραν ἔχον ἐκκειμένην ίκανῶς πρός νότον είτα είς τον κόλπον λαμβάνει καμπήν.

bers glaubte sich aber Ptolemaus belehrt zu haben; bey ihm reicht Karmania viel weiter östlich bis an die Gezbirge zwischen Tidj und dem Mend, und das Volk, welches diesen Theil der Kuste bewohnt, heißt ben ihm, so wie ben einigen andern, Chelonophagi ") (Schildz krötenesser). Den Namen Ichthyophagi kennt er an der ganzen Kuste nicht; denn die östlichern Volker um den Mend heißen ben ihm Arbitä.

Die ganze Länge der Kuste giebt Nearchus auf 10,000 Stadien °) = 250 geogr. Meilen an; aus der einzelnen Berechnung kommt eine etwas geringere Zahl, aber man sieht deutlich, daß wenigstens der Epitomastor einigemal kleine Entfernungen übergangen hat. Strasdo widerspricht dieser Berechnung, indem er dem Strische der Ichthyophagen nur 7400 Stadien giebt °); die Absicht des verkleinerten Maases zeigt sich aber leicht, weil er der ganzen Küste vom Indus dis an das Westende Karmaniens nur 12,900 Stadien beplegen möchte, um die Südseite mit der Nordseite des großen Landes Ariana ins Gleiche zu bringen, und das Ganze nach Eratosthenes als ein Viereck darstellen zu können. Zieht man die Umswege der Schissahrteit sehr nahe kommen °). Doch wußte

w) Mola III, 8. stellt bie Sache eben so wie Ptolemaus vorz Schilder biene ffer und Fischesser sind ihm gleichbebeutens de Ramen. Eben so läst Plin. VI, 24. diese Chelonophagi vom Flusse Arbis dis zum Vorgebirge von Katmanien reichen.

o) Nearchi peripl. p. 17. p) Strabo XV. p. 1049.

q) Plin. VI, 23. extr. schreibt ber ganzen Küste nach Rearchus ebens salls 1250 Will. == 12000 Stadien zu, aber wahrscheinlich nur nach Juda, der ihm dieher zum Führer den Erzählung der ältern Rechrichten diente, und so wie Strado den nöthigen Abzug ges macht hatte. Daher kommt es auch wahrscheinlich, das Plinius diese Länge der blosen Küste von Karmanien giedt, da es heißen sollte, die an das Ende Karmaniens.

er sehr wohl, daß andere dieser ganzen Strecke 16,600 Stadien zuschreiben, wie es Arrian berechnet ").

Bennahe nirgends ist es so nothwendig, die altern Rachrichten sorgfältig von den spätern zu trennen, als langs dieser Kuste; weil die Geographen der Griechen bende zu vereinigen suchten, ohne boch mit diesen ent= fernten Gegenden bekannt zu sepn. Nur hierdurch laffen sich die sonst unauflöslichen Schwierigkeiten heben, wie 3. B. der Fluß Arabis nach einer Nachricht nicht fern vom Indus, nach andern in der Mitte der langen Kuste liegt; daß er ben einigen als unbedeutend, ben andern 'als der beträchtlichste des Landes angegeben wird; wie es möglich wird, daß Ptolemaus die meisten Namen des Nearchus so unnaturlich weit gegen Westen ruckt. Man wird sich aus den verwirrten Angaben des Plinius fin= den lernen, welcher, ohne sich um zusammenhangende Kenntniß der Gegend zu bekummern, bald ein Stuck aus den altern Periplen excerpirt, gleich darauf spätere Nach= richten, wie sie Ptolemaus zeigt, aber ohne Sinn ') be= nußt, und dann noch Berichte aus dem innern Lande zu Hulfe nimmt.

Aus den spätern Schiffahrten sind noch einige Derter übrig, die man nicht ganz übergehen darf, vorzüglich Omana ( $\tau \alpha$  O $\mu \alpha \nu \alpha$ ), welches in Arrians Periplus genannt wird '). Dieses war wohl auf einige Zeit ein berträchtlicher Niederlagsort für den Indischen, Arabischen und Persischen Handel, und zwar der einzige an der ganzen Küste; denn der Periplus nennt sonst keinen, als Draca, das aber dem Schiffer nur einheimische Produkte ablieferte. Omana hingegen empfing von In-

r) Strabo XV. p. 1045.

t) Arriani peripl. p. 20.

s) Er sagt 3. B. die Chelonophagi reichen gegen Often bis zum Arbis, und gleich barauf: die Arbita wohnen nach andern auf der Westseite der Chelonophagi in einem langen Striche.

dien Kupfer, Bauholz und feines Holz; Elephanten = zähne, Gefam, Ebenholz, und von Arabien Beihrauch, Rach Arabien und Indien suhrte es Perlen, Purpur, Kleidungsstücke, Wein, Datteln, Geld und Stlaven. Diesen Handel theilte es mit einer andern Stadt im Persischen Busen, und scheint in Ansehung einiger Artikel blos zur gemeinschaftlichen Niederlage gedient zu haben. Seine Gründung ist des gemeinschaftlichen Namens und Handels wegen wahrscheinlich ben Einwohnern der Stadt Omana im subostlichen Arabien zuzuschreiben. wohl genau an der Stelle des Hafens, welchem Near= dus den Namen Talmena giebt, aber zugleich als un= bewohnt schildert, benm heutigen Schaima. Denn der Periplus giebt die Entfernung von der ostlichen Spige Arabiens auf 6 Tagfahrten langs der Kuste des Persi= schen Reichs an. Aus der Reise des Rearchus sahen wir, daß die Flotte ben einer ganzen Tagfahrt im Durchschnitte 700 Stadien zurücklegte, dies beträgt 4000 Stadien = 40 geogr. Meilen und führt genau zu jener Stelle. Auch Ptolemaus übergeht diese Stadt nicht; er setzt sie in die innerste Tiefe seines Busens Paragon, von dem ich bald sprechen werde; also weiter gegen We= sten, in die Nahe des heutigen Tankabanka. In der Crasmischen, folglich in allen unsern Griechischen Ausgaben, ift der Name verschrieben Kombana; die altern Lateinischen nennen ihn weniger unrichtig Nommana; und Marcians Periplus, der hier fast allein dem Ptoles maus nachschreibt, hat die wahre Benennung ra Opara ober "Oupara (Omana, Ommana) erhalten.

Vermuthlich schreiben sich seine Nachrichten aus Trajans Zeitalter her, von dem wir wissen, daß er bis an die Kusten des Persischen Meerbusens kam, daselbst eine Flotte baute und sich sogar die Lust anwandeln ließ, weitere Unternehmungen dis nach Indien, das heißt nach den Kusten außerhalb des Persischen Meerbusens zu nachen; benn das Indische Meer reicht auch ben Ptolemaus bis in die Rahe dieses Busens. Ein solcher Gedanke setzt ben einem Arajan vorhergangige Nachforschungen vorausz wenigstens läßt es sich sonst nicht erklären, woher der Geograph aus diesem Winkel so viele außerdem völlig uns bekannte Ramen erfahren hat; und noch weniger, wie er den so reichlichen Nachrichten so schlecht zeichnen konnte.

Von dem süblichsten Vorgebirge der Meerenge, dessen Name in Nearchus Auszuge nicht angegeben, von Ptozlemäus aber Karpella genannt wird (heutzutage Cap Jask), krümmt sich ein großer Meerbusen gegen Sübzosten, der sich mit einem andern Vorgebirge Alambatez ron schließt und nur bep ihm allein den Namen Paragon

Sinus führt.

Run krummt sich die außere Kuste zwar wirklich vom Cap Jask gegen Sudosten, dis unter das vorhin gesnannte Schaima, und eine in der Nahe befindliche Landsspiße kann das Alambateron Promontorium vorstellen. Deswegen mag vielleicht dieser Strich unter der Benensnung des Busens Paragon begriffen seyn, wie es eigentslich die Zeichnung vorstellt.

Aber verschweigen darf man nicht, daß die angegebes ne Krümmung viel zu stark und noch einmal so lang ans gegeben ist, als die Natur sie bildet; daß es unbegreifs lich ist, warum er hier ungleich mehr Derter zu nennen weiß, als in dem Innern des Persischen Busens; daß er alles dieses noch in den Bezirk von Karmanien eins schließt, da sich doch dieses Land so wie den Rearchus, also noch jetzt, das nach dem Borgebirge Jask endigt; daß er sich wahrscheinlich durch nicht hinlanglich bestimms te Erzählungen versühren ließ, dem Busen eine falsche Stellung anzuweisen.

Seine ganze Angabe paßt ungleich richtiger auf den sehr gekrummten Busen innerhalb und langs der Enge des Parsischen Busens, welcher noch gekrummter ist, als ihn

Ptolemans auf seiner Charte ansesen konnte, vom heutigen Bustion oder Ras el zedi an um Bender Adasst herum dis südlich an das Cap Jask, so daß dieses sein Borgebirge Alambateron wird, welche Benennung dann vom Barpella Promontotium nicht verschieden, sondern nur aus einer andern Quelle entlehnt ist.

Ben bieser Annahme erklart sichs, wie der ganze Busen in Karmanien stehen kann; es erklaren sich ei= nige Derter im innern Lande, z. B. Dra, welches auch von andern Schriftstellern nach Karmanien geset wird, in der Zeichnung des Ptolemaus aber viel zu öftlich gestellt ist, als daß es nach den altern Bestimmun= gen noch zu dieser Provinz gerechnet werden konnte; es wird hier die größere Anzahl von Dertern begreiflich, so wie die natürliche Ordnung der dren angesetzten Flusse; es erklart sich, wie er der ganzen Westkuste eine so über= triebene Lange geben konnte. Denn von der Stadt Rpiza an verläßt er die von Nearchus gegebenen Entfer= nungen, welchen er bis bahin immer gefolgt war, indem der Schiffer von dieser Stadt bis zum Eingange des Busens nicht volle 5000 Stadien rechnete, Ptole= maus hingegen mehr als 8000 Stadien braucht, um den= selben zu erreichen.

Die Möglichkeit der Veritrung erblickt man aus der Collision der altern und neuern Nachrichten. Schon Rearchus sprach vom Vorgebirge und der Stadt Harmozon; die spätern Schriststeller von dem auffallenden Berge der Semiramis, sie hatten in das Innere des Busens noch andere Ramen von Flüssen gesetzt. Dies alles ließ sich nicht wegwerfen; die neuesten Nachrichten gaben andere Namen, andere Bestimmungen; diese waren nirgends unter zu bringen, als außerhald des Busens, an der ohnehin wenig gekannten Küste. Vielzleicht sindet man den alten unrichtig verstandenen Namen des Busens in dem heutigen wieder. Ptolemaus

nennt-ihn Paragon, die Araber nennen ihn Bahr Oman.

Doch kann und soll dies alles nicht für Gewisheit gelten, sondern blos die Ansmerksamkeit künstiger Untersucher erregen. Auch die ganz unbekannten Namen der einzelnen Derter setze ich nicht an; man sindet sie auf der nach des Ptolemaus Angaben bengefügten Zeichnung.

Außer den kleinen Kusteninseln, welche ben der Reise des Mearchus erwähnt wurden, mussen auch noch einige andere angeführt werden, ob sie gleich meist zur Fabel

gehören.

Langs der Ichthophagen = Kuste findet sich eine klei= ne menschenleere Insel. Die Einwohner versichern, sie sen der Sonne geheiligt, heiße Mosala und könne von keinem Menschen betreten werden; denn sobald jemand aus Unvorsichtigkeit an dieselbe komme, so verschwinde er, aus aller Augen. Eine zwepte Fabel behauptet, die Insel sen die ausschließende Wohnung einer Nereide ge= wesen, welche mit jedem Ankommlinge zu schaffen hatte, und ihn dann in einen Fisch verwandelte. Die Sonne, erzürnt über die Abscheulichkeit, habe die Nereide zur Auswanderung genothigt, ihr die bisherige Unart be= nommen, jenen Fischen aber die Menschengestalt wieder gegeben; aus ihnen sey dann der Stamm der Ichthyo= phagen entstanden ").,- Die Veranlassung zum Rähr= chen war ein Transportschiff der Flotte, welches ben dieser Insel verschwand und nicht wieder zum Vorschein Mearchus schickte zwar einen Drepsigruderer ab, welcher die Insel umsegelte, ohne widrigen Zufall das selbst landete und die verlornen Gefährten suchte. Deß-

u) Nearchi peripl. p. 20. Plin. VI, 23. Insula, quae Solis appellatur, et eadem cubile Nympharum, rubens etc. Mela III, 7. Insula Solis adeo inhabitabilis, ut ingressos vis circumfusi 'aëris examimet confestim. — Strabo XV. p. 1056. glaubt die gange Erzählung so wenig als wir.

ungeachtet hat sich die schöne Erzählung ben ben spätern Schriftstellern erhalten.

Der Mündung bes Meit gegenüber fest Ptotemaus die uns unbekannte Infel Afthaa.

# Drittes Kapitok Gebrosia.

Gedrosia (Tedowsia), von Artian Gadrossa ), von Diodor auch Kedrossa') (Kedowola) genannt, hat den Namen von den Bewohnern, welche ben Arrian Gabros si \*) und Gadrossi \*), gewöhnlich aber Gedrossi heißen. Sie waren ein freyes Wolk, von einerlen Abstammung mit den nordlich angränzenden Arochosiern, Drangianern und Uris ern. Mexander betrachtete sie als seine Unterthanen, weil er einzelne Haufen berselben geschlagen hatte, ohne jedoch in ihre eigentlichen Wohnsitze jemals zu kommen. Denn diese befanden sich langs der vielen nordlichern Gebirge, auf welchen die Flusse der Sudkuste entspringen; ihnen gegen Mittag streckte sich eine zusammenhangende Sand; wüste fort, die nur hier und da an den Flüssen durch einen bewohnbaren Plat unterbrochen wird; an dem Meere saßen die bisher beschriebenen Ichthyophagen, welche von einem verschiebenen Stamme gewesen zu senn scheinen.

Merander traf mit ihnen an der Oftseite an der Gran= 20 her Drita zusammen, und schlug baselbst bentie Ralfer !):

x) Arrian. exped. Alex. VI, ag.

y) Diod. Sic. XVII, 105.

<sup>2)</sup> Arrian. VI, 22.

a) Arrian. VI, 27. b) Arrian. VI, 22.

Anstatt aber seinen Marsch gegen Nordwesten langs ber bewohnten Gebirge zu halten, wendete er sich gegen Wessten und Sudwesten, so daß sein Weg im Durchschnitt immer 500 Stadien von der Tüste entfernt blieb und sie an einigen Stellen völlig erreichte. Die Hauptabsicht dieses gefährlichen Zuges war, der später solgenden Flotte den nothigen Vorrath zu sammeln, wiewohl dieses blos in den östlichen Theilen der Reise möglich wurde; eine Nebenabsicht, welche aber die meisten Schriftsteller zur Hauptsache machen, kann der unmäßige Chtgeiz gewesen senn, eine Unternehmung durchgesetzt zu haben, den welcher Semiramis und Cycus ihr ganzes Heer verloren hatten.

Sein Weg ging also gerade der Lange nach durch die ungeheure Wüste, von der er ganz gewiß vor der Unternehmung keinen richtigen Begriff gehabt haben konnte, weil er so viele Wagen mit sich führte, welche natürlich nicht fortgebracht werden konnten; denn es war nicht nur der Sand außerst tief und kaum von Menschen und Pferden zu durchwaden, sondern auch nirgends die mindeste Spur eines Wegs zu entdecken. Der geringste Wind verwehte die Tritte früherer Wanderer und setzte Sandhügel an die Stelle, wo nur wenige Stunden vorher einige Hausen ihren Marsch genommen hatten; so daß die Nachfolgensden, vorzüglich diesenigen, welche Schwachheit und Kraftlosigkeit hinderte, gleichen Schritt mit den übrigen zu halten, meist vergebens die Spuren eines so großen Zuges suchten.

Ganz unzugänglich für einzelne Caravanen war übrizgens die Wüste nicht; es gab Wegweiser, die die Straße kannten und mit jedem Tage Plätze aussindig zu machen wußten, wo es wenigstens nicht an Wasser mangelte.

e) Arrian. VI, 23.

Blos ben Racht seste man den Warsch fort, und kannte sich glücklich preisen, wenn man mit Andruche des Agges die Wasserstelle erreichte; oft aber lag diese in größerer Entsernung, oder man wollte der Wagen wegen die kurzeste Straße vermeiden. Dann vermachte der schnachztende und müde Soldat nicht weiter den tiesen Sand zu durchwaden, es mußten immer viele der Anstrengung unterliegen, und erst nach einigen Stunden der Verzweisung entweder ihr Grad auf der Stelle finden, wo sie hingessunken waren, oder das um einige Stunden entsernte Lager ihrer Kameraden zu erreichen suchen, so gut sie konnzten. Alle Pferde mit der Halfte der Armee fanden hierzburch, zum Theil auch durch unmäßigen Genuß des lange gewünsichten Wassers ihr Verderben.

Die wenigen übrigen Lastthiere gingen in einer einzi= gen Nacht noch verloren. Das heer lagerte an einem unbebeutenden Basser, welches aber, ohne daß die geringe ste Spur eines Regens sich gezeigt hatte, in ber Racht ploylich so sehr anschwoll, daß estaber die Ufer trat und außer dem Gepäcke und Thieren den größten Theil der Beiber und des übrigen Trosses unaufhaltsam fortriß; kanm konnten die Soldaten sich selbst und ihre Waffen ret= ten. Die Ursache lag in den anhaltenden Geewinden, welche hier, so wie in Indien, im Sommer Bolken gegen das fekt Land treiben. Diese brechen sich, sobald sie die hohern Gebirge erreichen, und schicken durch die Flusse, welche aus ihnen kommen, den so schnell empfangenen Ueberfluß wieder zurück d). Da Alexander immer in nicht großer Entfernung von der See marschirte, die hohen Gebirge aber, aus welchen diese Gewässer kommen, sehr entfernt liegen, so kann der Bluß, welchen die Mace= donier für so unbedeutend hielten, kein bloser Waldstrom

d) Arrian. VI, 25. Strabo XV. p. 1051.

Sommermonaten lange jeden Tropfen seines Wassers aufgezehrt, und selbst der große Zuwachs aus den Betgen
hatte-sich: nicht so relästich die zur Kuste erhalten. Es war
seine wahrschieinlich, schon: nach der Länge der Reise, der Baupestrom des Landes selbst, der Mend, welcher sein Wosser aus: vielen Theilen des Gedirges empfängt, wähz rend des Sommers sehr klein geworden war, und eben jest ansing, durch den im Gedirge schon früher gefallez nen Regen sich wieder auf ein Haldjahr als ansehnlichen Fluß zu zeigen.

weiser die wahre Spur ver Straße, folglich das mit jez dem Tage nothige Wasser, und das Heer ware verloz ren gewesen; wenn nicht Alexander auf den Gedanken gez kommen ware, die Kliste aufzusuchen, um daselbst durch Grüben kummerliche Besciedigung des Bedürsnisses zu staden. Sieden Tage wanderte man an derselben fort, als endlich die Wegweiser die Gegend erkannten, gegen das innere Land wendeten, und das Heer unter minderen Bez schwerüchkeiten nach der Hauptstadt der Gedrosier brachten.

ber auf früchtbare und bewohnte Stellen gekommen, denn vie Kuches wurde immer mit dem Rothigsten versehen, und der Konig schickte sogar einen Vorrath von Getraide an die Kuste für die nachkommende Flotte, welche aber nichts echielt, donn vie Noth zwang die bewachenden Soldaten bald, das ihrer Hut Uebergebene zu verzehren.

Die ganze Reise; von den Gränzen der Dritä an dis zur Hauptstädt der Gedrosier, hatte 60 Tag = oder vielmehr Nachtreisen betragen .), welches wegen der Wiste und Umwege nicht übertrieben scheinen kann.

e) Arrian. VI, 24. Jeber Marsch betrug gewöhnlich 200 Stob. == 6 geogr. Meilen, oft aber auch bas Geboppelte und noch mehr. Strabo XV. p. 1052.

Auch in dem Sande der brennenden Wiste hort die Natur nicht auf, ihre Wirksamkeit zu zeigen. Häusig traf man auf Myrrhen = Bäume, von schönerem Buchse, mit reichlicherm kostdaren Harze') als irgend wo; man fand Narden und Palmen mit Datteln überall, wo einiges Wasser war. Ein anderes, dorniges Erdgewächs erregte allgemeine Ausmerksamkeit, das schlechteste Messer zerzschnitt es leicht, aber der in das Kleid gedrungene Dorn zog den der äußersten Anstrengung eher den Reiter vom Pserde, als daß die Kanke von der Wurzel losgerissen wäres).

Pura (Movoa), so hieß die Hauptstadt des Lanzdes h), hatte hinlanglichen Uebersluß zur Erholung des abgematteten Heeres, welches hier einige Zeit blieb. Sie lag wahrscheinlich ben der heutigen Stadt Punigur am Duster=Flusse, welcher westlich von Gwedur in das Meer fallt; denn von der Fruchtbarkeit läßt sich auf ihre Lage an einem Flusse schließen, und das Heer war den Gränzen Karmaniens nahe.

Ptolemaus nennt eine andere Hauptstadt des Landes, Parsis (Napoc)), von welcher das umliegende Volk Parsica und die westlichern Gebirge Parsici Montes heis sen. Aber sie ist nicht Alexanders Pura. Wahrscheinslich hörten die Schiffer, welche das südlichere Arbis bessuchten, von der innern Hauptstadt Parsis, und Ptolemaus hielt sie wohl selbst für den Ort, wo Alexander einst gewesen war. Von einer eigentlichen Hauptstadt kann in diesem so sehr getrennten Lande nicht wohl die Rede senn; die Gedrosii standen gewiß nie unter einem gemeinsschaftlichen Herrn, sondern waren in mehrere kleine Herrs

<sup>1)</sup> το δάκουου της σμύρυης.

h) Arrian. VI, 22.

i) In Marciani peripl. nach Ptolem. Megeld (Persich), Mannerts Geogr. V. 2.

schaften zertheilt<sup>k</sup>), von welchen uns durch Ptolemaus blos die Parsira und Arbita bekannt geworden sind.

Von dem innern eigentlichen Lande der Gedrosii wissen also die Alten nichts, da das Land nie eigentlich unter den Persischen Königen vor Alexander gestanden hatte<sup>1</sup>). Ptolemäus giebtzwar das Gebirge Lätios als Nordgränze an; aber er weiß außer dem vorgenannten nur noch einige Derter in den höhern Bezirken und gegen den Indus hin anzugeben, die uns völlig unbekannt sind. Die Namen zeigt die Charte.

### Viertes Kapitel

#### Karmania.

Diese große Provinz (7 Kapuania) reichte von der südlichsten Spige des Persischen Meerbusens dis zum Flusse Bagrada, der sie von Persis trennte; gegen Norden wurde sie von Parthia und gegen Osten von Aria und Gedrosia begränzt. Kurz sie hatte den Umfang des heutigen Kerman, wozu man aber noch an der Kuste Laristan rechnen muß.

Die Alten kannten Karmania nicht viel besser, als das bisher beschriebene Gedrosia; und die Namen der wenigen Städte, welche sie anführen, hat man Alexanders Zuge und der kurzen Regierung der Griechischen Sastrapen nach ihm zu verdanken, welche unter den Auspicien

k) Dies sagt auch Marciani peripl. p. 25. Gebrosia hat acht "Bole ter ober Herrschaften."

<sup>1)</sup> Plin. VI, 23. sagt ausbrücklich, daß sich die Herrschaft der Achameniden mit Karmanien endigte.

bes Seleucus Nicator und seiner nächsten Nachfolger wenigstens einen Theil dieses Landes im Besitze hatten. Denn daß Krieg oder Handel in spätern Zeiten Europäer dahin geführt hätte, wird nicht durch die geringste Spur wahrscheinlich.

Daher wissen die Griechen auch blos im Allgemeinen zu erzählen, daß Karmania ein im Ganzen fruchtbares Land ist, welches Baume aller Art, nur den Delbaum nicht, erzeugt, und einen Reichthum an fließendem Waffer hat "); daß man Gold in einem Flusse, Silber, Kupfer und Zinnober in mehrern Bergwerken finde, daß ein nicht naher bestimmter Berg Arsenik, ein anderer Salz liefere; daß Getraide = und Weinbau so fleißig und so glucklich als in Persis betrieben werde, und vorzüglich die Trauben oft eine Größe von mehr als zwen Schuhen erreichen; baß Ueberfluß an Eseln und Mangel an Pferben sen: gens versichert Rearchus, das Sitten und Sprache der Bewohner fast ganz mit den Persischen und Medischen übereinstimmen "). Strabo hat also wohl mit Unrecht, nach seinem Worganger Eratosthenes, diese Provinz noch zu Ariana, ober bem oftlichen Reiche ber Perfer gerechnet, wie es benn auch jest nicht zu bemselben gehört.

Die Beschreibung der einzelnen Derter fängt mit der Küste an, nach der Fahrt des Nearchus, welcher auch alle spätere Beschreiber mit wenig Abänderungen folzgen.

Sobald die Seefahrer das südwestliche Vorgebirge (Cap Jask) umschifft hatten, fanden sie stuchtbares mit Baumen und Getraide besetztes Land, welches ihnen die Sorge ihrer künftigen Erhaltung benahm, und sie sogleich zur Landung bewog. Die Gegend hieß Badis.

m) Strabo. - Nearchi peripl. p. 22.

n) Strabo XV, p. 1056. 57. Nearchi periplus p. 31.

schaften zertheilt<sup>k</sup>), von welchen uns durch Ptolemaus blos die Parsira und Arbita bekannt geworden sind.

Von dem innern eigentlichen Lande der Gedrosii wissen also die Alten nichts, da das Land nie eigentlich unter den Persischen Königen vor Alexander gestanden hatte.). Ptolemaus giebt zwar das Gebirge Latios als Nordgränze an; aber er weiß außer dem vorgenannten nur noch einige Derter in den höhern Bezirken und gegen den Judus hin anzugeben, die uns völlig unbekannt sind. Die Namen zeigt die Charte.

### Viertes Kapitel.

### Karmania.

Diese große Provinz (7 Kapuania) reichte von der südlichsten Spiße des Persischen Meerbusens dis zum Flusse Bagrada, der sie von Persis trennte; gegen Norsden wurde sie von Parthia und gegen Osten von Aria und Gedrosia begränzt. Kurz sie hatte den Umfang des heutigen Kerman, wozu man aber noch an der Küste Laristan rechnen muß.

Die Alten kannten Karmania nicht viel besser, als das bisher beschriebene Gedrosia; und die Namen der wenigen Städte, welche sie anführen, hat man Alexans ders Zuge und der kurzen Regierung der Griechischen Sastrapen nach ihm zu verdanken, welche unter den Auspicien

k) Dies sagt auch Marciani peripl. p. 25. Gebrosia hat acht 1/Bole ter ober herrschaften."

<sup>1)</sup> Plin. VI, 23. sagt ausbrücklich, daß sich die Herrschaft ber Achameniden mit Karmanien endigte.

des Seleucus Nicator und seiner nächsten Nachfolger wes nigstens einen Theil dieses Landes im Besitze hatten. Denn daß Krieg oder Handel in spätern Zeiten Europäer dahin geführt hätte, wird nicht durch die getingste Spur wahts scheinlich.

Daher wissen die Griechen auch blos im Allgemeinen zu erzählen, daß Karmania ein im Ganzen fruchtbares Land ist, welches Bäume aller Art, nur den Delbaum nicht, erzeugt, und einen Reichthum an fließendem Waffer hat "); daß man Gold in einem Flusse, Silber, Kupfer und Zinnober in mehrern Bergwerken finde, daß ein nicht naher bestimmter Berg Arsenik, ein anderer Salz liefere 3 daß Getraide = und Weinbau so fleißig und so glucklich als in Persis betrieben werde, und vorzüglich die Trauben oft eine Größe von mehr als zwen Schuhen erreichen; baß Ueberfluß an Eseln und Mangel an Pferden sen: Uebris gens versichert Nearchus, daß Sitten und Sprache der Bewohner fast ganz mit den Persischen und Medischen übereinstimmen"). Strabo hat also wohl mit Unrecht; nach seinem Worganger Eratosthenes, diese Provinz noch zu Ariana, ober bem oftlichen Reiche ber Perfer gerechnet, wie es denn auch jest nicht zu demselben gehört.

Die Beschreibung der einzelnen Derter sängt mit der Küste an, nach der Fahrt des Nearchus, welcher auch alle spätere Beschreiber mit wenig Abanderungen folzgen.

Sobald die Seefahrer das südwestliche Vorgebirge (Cap Jadt) umschifft hatten, fanden sie fruchtbares mit Baumen und Getraide besetztes Land, welches ihnen die Sorge ihrer künftigen Erhaltung benahm, und sie sogleich zur Landung bewog. Die Gegend hieß Badis.

m) Strabo. - Nearchi peripl. p. 22.

n) Strabo XV, p. 1056. 57. Nearchi periplus p. 31.

den zwenten 800 erreicht sie den Fluß, welches also ganz gewiß der Fluß ben Minau ist.

Die Gegend war reich an allen Produkten, nur ber Delhaum fand sich nicht. Man landete also und erholte sich von den Muhseligkeiten der langen Fahrt. Ben weis terer Untersuchung des Landes fand ein herumstreifender Haufe wider Erwarten einen Mann mit Griechischer Klei=, dung und Griechischer Sprache. Er gehorte zu Meran= ders Armee, und erfreute die Schiffer durch die Nachricht, daß der Konig selbst nur fünf Tagreisen entfernt sep. Rearchus ließ sogleich die Schiffe an die Kuste ziehen, um die beschädigten auszubessern, zog einen gedoppelten Wall und Graben vom Flusse bis zur Kuste, wo die Schiffe lagen, und bildete auf diese Art wahrscheinlich die Anlage ber kunftigen Stadt Sarmuza, welche also nicht genau im heutigen Minau, sondern an der Kuste nordlich vom Flusse lag, an einer Stelle, wo es möglich war, die Schiffe sicher an das Land zu bringen. Diese Stadt Jormuz erhielt sich als Stapelplat Indischer Waaren, bis Tataris sche Einfälle die Bewohner zur Flucht auf die benachbarte kleine unfruchtbare Insel nothigten, welche auch den Na= men der alten Stadt behalten hat "). Rearchus selbst eilte zum Konige, der ihn endlich wieder zur Flotte schickte, um sie vollends in die Mundung des Tigris zu führen.

Die Flotte suhr hierauf an einer wüsten, selssigen Insel hin und erreichte endlich mit 400 Stadien eine andere große und wohlbewohnte, welche Wein, Datzteln und Setraide trug und 800 Stadien in der Länge hatte. Die unbewohnte Insel hieß Organa ('Opyáva), die großebewohnte Gorakta ') ('Oópanta); die letzte re sett auch Ptolemaus an, nur wie immer in zu groze

u) Abulfeda Tab. XI. p. 262.

z) Nearchi peripl. p. 30.

Ber Entfernung von der Kuste; er nennt sie Oorochtha ?) ('Oogóx8a). Niemand wird in der erstern eben so we= nig die felsige, wasserlose, unbewohnte Insel Hormuz (Drmus) verkennen, welche ihrer Unfruchtbarkeit unge= achtet, zur Zeit der Bluthe des Portugiesisch = Ostindi= schen Handels, der wichtigste Plat am ganzen Meer= busen war, als in der zwenten die große von Arabern bewohnte Insel Ositsme (nach Niebuhr) oder Khishme (nach Wahl), auch Brokht genannt. Die wahre Länge derselben ist 15 geogr. Meilen, da aber die Flotte an der gebogenen Sudkuste segelte, so trifft das Maas der 800 Stadien = 20 Meilen richtig zu. Mit 400 Sta= dien ist der Abstand des letzten Schiffslagers etwas zu klein angegeben, wenn man gleich daraus, daß die Flotte ganz nahe an der Insel Ormus hinsegelte, sieht, daß sie nicht der Kuste gefolgt war, sondern den geraden Durchschnitt genommen hatte.

In dieser Insel Oorakta befand sich, der Sage nach, das Grabmal des ersten Gebieters aller umliegens den Gegenden. Er hieß Erythras, und von ihm kommt der Name des Erythrässchen Meeres "). Der Persische Vorsteher dieser Insel, Nearchs Periplus nennt ihn Mazenes, erdot sich zum Wegweiser der Flotte. Dieser Umstand berichtigt einige verdordene Namen den Strado, welcher diesen Perser Amazenes, und die Insel Dorakta (Loganza) nennt. Nach den Erzählungen eines andern Persers war aber das Grabmal des Erythras nicht auf dieser Insel, sondern auf einer 2000 Stadien weit sees wärts abgelegenen, welche hier Cyrrhine (Tvösing) gesnannt wird. Da alle Spätere diese ebenfalls in den Drean sehen, und sie Ogyris (Lyvos) nennen ), und

y) Xud Marciani perip. p. 21.

<sup>1)</sup> Nearchi peripl. p. 30.
a) Mela III, 8. Plin. VI, 28. Dionys. Perieg. v. 606.

selbst Strabo, noch auf der namlichen Seite Exwyogov (ek wyvoov) schreibt: so darf man dies sicher als die wahre Lesart annehmen. Die Verschiedenheit der Nach= richten entstand dadurch, daß nicht blos Rearchus, son= bern mehrere seiner Begleiter, Tagebucher ihrer Reise perfertigten, welche auf die Nachwelt kamen. Strabo nennt hier selbst zwen derselben, Androsthenes Thasius und Orthagoras b). Stande nicht die große Entfernung von 2000 Stadien entgegen, so sollte man fast glauben, die Insel Ogyris mit dem Grabmale des alten Konigs bezeichne das Organa des Nearchus, die heutige Insel Drmuz, und der Name sen blos von verschiedenen Schif= fern verschieden verstanden worden. Wenigstens nimmt Ptolemaus die Sache so: er sest Organa nicht in die Rabe seines Dorochtha, sondern unter Arabien, weit binaus in ben Ocean.

Des folgenden Tages landete man abermals an der namlichen Insel und erblickte von da eine andere 40 Stadien vom sesten Lande entfernte, welche nach Versiche=
rung der Einwohner dem Neptun geheiligt und sür Schisse unzugänglich war. Dies belehrt uns, daß die Fahrt an die Süduser der Insel sich hielt, denn die Nepstuns=Insel kann nur das heutige Sindsjam oder St. Ansger senn, welches in geringem Abstande von der größern gegen Süden liegt. Die angegebenen 200 Stadien sind aber verschrieben, weil es keine andere der Ostspielen machte, und weil sie Flotte nicht so kleine Tagreisen machte, und weil sie der folgenden Fahrt widersprechen. Es sollen wahrscheinlich 400 Stadien seyn.

Ben der Fortsetzung der Reise trat die Ebbe so schnell ein, daß dren Schiffe auf dem Trocknen blieben, und die übrigen sich nur mit vieler Anstrengung in die ho=

b) Strabo XVI. p. 1110. 1111.

he See retten konnten; doch konnten ben einkretender Fluth auch jene sich mit der Flotte wieder vereinigen. Dieser Unfall traf die Schisser an der Südwestspize der großen Insel, welche von allen Seiten 4 dis 5 Fuß tief mit wenig gefährlichen Sandbänken umgeben ist. — Niezbuhrs Charte giebt von allem Bisherigen eine sehr genaue Darstellung, obgleich dieser Selehrte ben Aussertigung derselben wohl nicht an Nearchs Periplus dachte.

Von da landeten sie mit 400 Stadien an einer ansbern, von der Küste 300 Stadien weit entfernten Inssel, und segelten den folgenden Morgen gegen das feste Land, so daß sie eine andere unbewohnte Insel Namens Pylora (Núdwoa) links zur Seite hatten. — Die ersstere ist eine auf unsern Charten nicht angegebene Insel, denn die I. Tumb liegt zu weit gegen Westen, als daß ich wagen möchte, sie dasür anzunehmen. Die zwente hat noch den alten Namen; sie heißt Beliör auch St. Pollior, und ist wie damals unbewohnt.

An der Kuste landeten sie zu Sidodone (Didodovy), einem kleinen Städtchen, das außer Wasser und Fischen nichts darzubieten hatte, weil die ganze umliegende Sezgend keine Früchte hervordringt; die Einwohner sind als so Ichthyophagen. Diese Angaben bezeichnen den heutizgen Ort Lundsse. Die Flotte versorgte sich hier mit Wasser, und eine Fahrt von 300 Stadien brachte sie an die Landspitze Tarsia? (Tapsin äxon), welche weit in die See ragte. Mit andern 300 Stadien erzeichte sie die niedrige, undewohnte Insel Katäa (Ka-vain), von der man versicherte, sie sen dem Mercur und der Benus geheiligt, wenigstens brachten die Bewohner

c) Plinius VI. 25. nennt biese Landspihe Themistias promont. und die unmittelbar folgende Insel Katäa blos Aphrodisius habitatur, " muß wohl beisen non habitatur.

der nächsten Küste jährlich lebendige, den benden Sottheiten geweihete Schafe und Ziegen dahin, welche durch den menschenleeren Aufenthalt bald verwildern. — So weit reicht Karmania.

Die Landspiße Tarsia ist nach bem richtigen Maase und dem Borsprunge der Kuste, welchen d'Anville deut= licher als Nichuhr ausdrückt, aber etwas zu östlich ansset, das heutige Ras el Osserd (Landspiße von Osjerd). Die ebenfalls richtig angegebene Insel Katäa hat deut= licher, als die Landspiße, Spuren der alten Benennung erhalten; sie heißt heutzutage Käs oder Kyem, ist lang und niedrig.

Rearchus endigt also die Kuste Karmaniens an dem Cap von Osserd, mitten in Laristan, und vielleicht bezeichnet er, mit einem Persischen Führer versehen, die Sränze am richtigsten. Denn von hier aus laufen Ketten von Gebirgen hoch in das innere Land, welche zur natürlichen Scheidung gegen Persis dienen. Aber ganz anderer Meinung ist Ptolemäus mit allen übrigen Geographen, welche nicht blos andere Gränzen ansetzen, sonzern Flüsse, Derter und Richtungen angeben, von des nen wir hier nichts hören, und die auch wohl von miße verstandenen Nachrichten, als von erweiterten Kenntnissen herrühren.

Der Sabis = Fluß, sagt Plinius ), liegt 100 Mill. = 20 geogr. Meilen von dem südlichen Vorgebirge Kar= maniens; von da 25 Mill. weit bis zum Andanis = Flusse ist die Cultur der Weinberge und Felder sehr gut. Da nun dieser Fluß seinem Namen und der angegebenen Entfernung von der Südgränze nach der Anamis des Periplus ist, so muß der Sadis mitten in der Neerenge in die See fallen. Hier zeigen aber unsere Charten gar

d) Plin. VI, 23. Weiter unten c. 25. nennt er ihn nach einer ans bern Angabe, so wie Ptolemaus, Saganus.

Keinen Fluß, und wegen des ganz nahen Semiramis= Berges ist es auch unmöglich. Aber auch Ptolemaus hat bende Flüsse, nennt zwar den ersten Saganos, setzt aber südöstlich von demselben in das innere Land die Stadt Sadis; so daß er gewiß der nämlichen Angabe wie Plinius folgt, ob er gleich bende zu weit gegen Nor= den rückt. Der durch Karmania fließende Sethis 'des Mela, und sein nördlicherer Sandis sind ebenfalls blos verdordene Namen statt der vorhergehenden, welches auch schon der Coros beweist, den er wie Ptolemäus noch wei= ter nördlich ansetz.

Nach meiner Einsicht kann die Sache nur auf zwener= len Art gehoben werden, beren jede aber eine Nachlaf= sigkeit ber spätern Schriftsteller voraussett. Mitten in der Meerenge, gerade da, wo nach Plinius der Sabis die See erreichen soll, erblickte Rearchus, der von dem Flusse nichts weiß, die gegenüber liegende Landspige Ara= biens, deren Namen wir durch ihn nicht erfahren, wel= che aber nach den spätern Seefahrern das Gebirg Sa= bo') hieß. Bielleicht setzten es die unvorsichtigen Aus leger auf die Karmanische Kuste und machten es zur Benennung eines Flusses. Wahrscheinlicher aber ist es, daß Nearchus auf seinem Wege durch das innere Land, von Harmozia aus zu der Stadt, wo sich Alexander aufhielt, diesen Fluß Sabis fand, und voraussetzte, er muffe auf dieser Seite in die See fallen. Dies wird - baburch wahrscheinlicher, weil der Auszug des Nearchus die Umstånde dieser Reise nicht näher angiebt, sondern nur überhaupt erzählt, dieser Befehlshaber sen auf seis ner Rückkehr zur Flotte beständigen Anfällen der Kar-

f) Arriani periph 20.

e) Mela III, 8. Man muß aber ber ältern Lesart folgen; Bossius hat den Text burch eigenmächtige Tenderung völlig unverständlich gemacht.

manier ausgesetzt gewesen. Die Stadt Sabis, welche Ptolemaus in das innere Land stellt, bezeichnet dann wahrscheinlich den Ort selbst, wo sich Alexander mit der Armee aushielt, wozu auch die Entsernung der fünf Tagereisen von der Küste vollkommen paßt.

Nur durch Diodor erfahren wir den Namen dieser Stadt, aber frensich auf eine von Ptolemaus abweischende Art. Er nennt sie Salmuntis) (Salmovvi). Wahrscheinlich versteht auch Plinius unter dem Namen Sethis den nämlichen Ort, da er außer diesem und Alexandria keine Stadt in Karmania zu nennen weiß. — Nahe an die Mündung des Saganus sest dann Ptolezmäus die Stadt Carvana, von der ich gar nichts sazgen kann.

Von den nördlichern Flüssen des Ptolemaus, Achin= dana, Corius, Kathrapus, läßt sich durchaus nichts angeben, da die neuern Charten hier keine Flüsse zei= gen. Mela nennt den Coros ebenfalls, und Plinius einen andern unbekannten, den Salsus').

Noch höher sett Ptolemaus den Dara = Fluß. Der Lage nach ist es der Darabin, welcher nach Wahls Charte ben Nachelo in die See fällt. Plinius kennt den Fluß Dara, wie Ptolemaus; man zweifelt aber an der Richtigkeit der Lesart.

Die Granze zwischen Karmania und Persis macht der Bagrada (Baypása). Niemand außer Ptolemaus nennt diesen Fluß; denn Marcian und Ammian entlehnen blos aus ihm den Namen. Es ist wahrscheinlich der heuztige Fluß Divrud, welcher aus Karmanien mit südwestlischem Laufe an der Ostküste von Laristan in den Neerdussen fällt.

g) Diodor. Sic. XVII, 106.

h) Plin. VI, 23. extr.
i) Mela III, 8. Plin. VI, 25.

Als Insel set Ptolemans an dieser Kaste noch Sagdiana an, mit dem Zusaße, daß es daselbst Mennig oder vielmehr Zinnober gebe (Saydiava, er si midros). Es tst schon oben bemerkt worden, daß die Alten unter andern auch Zinnober in Karmanien suchten, daß er aber anf einer Insel gesunden werde, sagt niemand. Ptolemans stellt die Insel südlich von der Mündung des Dara, also in die Gegend der heutigen Insel Sinderabi.

Im innern Karmanien nennen die alten Schriftstel--- ler außer den zwey vorhin genannten keine Derter; nur Ptolemaus macht hiervon eine Ausnahme. scheint bloß die für uns verlornen Tagebücher Alexanders ohne einige spätere Erfahrungen zu Hulfe genommen und die wenigen angeführten Derter nach dem ungefähren Abstande unter sich und von der Kuste, wenn er bekannt war, angesetzt zu haben. Wenigstens stehen die meisten in einer Reihe hinter einander von Gedrosia bis zur Granze Persis. Hier genau die heutigen Derter bestim= men zu wollen, ware lacherliche Anmaßung, besonders da unsere Kenntnisse nur um einige Grade weniger durftig find, als die der Alten; ungefähr die Gegend anzu= zeigen, wodurch der Marsch führte, und nach dieser einige Derter muthmaßlich anzugeben, ist alles, was mit Billigkeit geforbert werben kann.

Von Gedrosia her erscheint als erste Stadt Ora. Nach der Entfernung vom Flusse Mend und von der Küsste trifft die Lage auf das heutige Sohredj nahe an der Gränze.

Den süblicher angesetzten Ort Kophanta weiß ich nicht zu erklären.

Gerade westlich von Dra liegt Throaska; und in der namlichen Lage zeigen unsere Charten Djirost, bep d'Anville Girest.

Von diesem nordwestlich liegt Sabis, wahrscheinlich der Ort, wo Nearch den Alexander traf. In dies ser Lage findet sich heutzutage Velazguird an dem Flusse Divend, den Nearchus vielleicht für den Sabis hielt.

Iwischen benden Städten liegt nordöstlich ein Ales randria, welches auch Plinius, aber nicht Stephanus Byzant. unter seinen 18 Städten gleiches Namens kennt. Alexander kann es wohl schwerlich selbst angelegt haben, so wenig, als die meisten andern, denn sein Zug ging ohne Unterbrechung gegen Persis hin. Die Lage scheint das hentige Sormoz oder Souz zu bezeichnen.

Hierauf folgen gegen Nordwesten Nepista, Chaspis, Portospana, gegen den Fluß Bagrada und Pasargada hin. Der Weg ging also durch die nordlichen Theile von Laristan; Portospana scheint Terpez, und der Bagrada der Cyruß = Fluß zu seyn, welcher aber das Meer nicht

erreicht.

Außerdem hatte man gehört, daß die Haupt=
stadt Karmana weit gegen Norden im Lande liege, Pto=
lemäus setzt sie also ganz allein dahin. Der Name und
die Lage weisen auf die noch vorhandene Stadt Khirman
hin, welche auch Sirdjan heißt.

Eben so wußte man noch den Namen der viel weiter südöstlich gelegenen Stadt Chodda, welche in den Gesgenden der heutigen Stadt Bumm, gegen die Ostgräns

ze hin gesucht werden muß.

Die Bewohner des Landes hießen mit gemeinschafte lichem Namen Karmanit und auch Karmani. Ptolez maus glaubt sich aber berechtigt, noch außerdem die Nasmen einzelner Gegenden und Volkerschaften anzusesen.

Die Pasargadae werden wahrscheinlich blos durch Irrthum von der Gränze der Provinz Persis an die Südküste des Oceans gerückt; so wie die Schildkröten= esser, welche östlich von den vorigen ihren Platz sinden, weil Ptolemäus Karmanien zu weit gegen Osten reichen läßt. Die Gegend Akanthonitis an der Ostgränze be= zeichnet wohl auch die Gegend in Gedrosia, wo die Ar= mee die vielen dornigen, unzerreißbaren Gestrauche fand.

Hat übrigens Ptolemaus richtige Angaben gehabt, so wohnten im westlichen Laristan und nordostwärts in dem innern Lande bis zur Wüste die Rameelhirten (Kaunloßószoe) und die Sorotä.

Die fernere Kuste von Laristan hieß die Gegend Rusdiane und Agdinitis; und der Strich um Belazguird und Djirost hieß Rabadens. Die Gegend um die Stadt Khirman z. wurde Paräpaphitis genannt. Weiter südslich in den östlichen Theilen des Landes saßen die Aräund Charadra. Aber von diesen entsernten Gegenden weiß Ptolemaus gar nichts Näheres.

#### Carmania beferta.

Das wuste Karmanien, die größte Sandsläche in der Persischen Monarchie, gränzt gegen Süden an das eigentliche Karmanien, gegen Westen an Persis, gegen Norden an Parthien, gegen Osten an Aria, Drangias na und Gedrosia, oder vielmehr sie erstreckt sich über alle angränzende Theile dieser Provinzen. Heutzutage heißt sie die große Wüste Kerkh, und wird des ungesheuern Sandes ungeachtet von nomadischen Wölkern an vielen Stellen bewohnt, wo etwas Wasser ist. Eben so fand sichs im Alterthume. Ptolemäus weiß keinen einzigen Ort in der ganzen ausgebreiteten Strecke zu nensnen, stellt aber doch drey Völker dahin, die Gadanos pydres, Isaticka und Chudi; die der Nords und Ostsgränze zunächst gelegenen Stricke hatten noch den eignen Namen Modomastike.

# Fünftes Kapitel.

Drangiana. Arachosia.

Dieses Land, ή Δραγγιανή, das nach seinen Bewoh= nern, den Dranga k), genannt wird, erreicht auf der Westseite Karmanien, hat an seiner Subseite die lange Strecke der Gedrosischen Gebirge; gegen Often wird es von Arachosia, gegen Norden von Aria begränzt. Als Alexander es ben seinem Hinzuge durchwanderte, gab er den Dranga nebst mehrern kleinen Bolkern, die in dem nämlichen Lande liegen, einen eignen Satrapen, und daher erhalt es ben ben Griechen den Namen einer Proving, unter welchem es auch Ptolemaus ansetz in der That aber war es ein Theil der Provinz Aria und Arachosia 1), und auch Alexander gab in der Folge ben= ben Landern nur Einen Statthalter. — Diese ausge= breitete mit vielen Gebirgen und mehrern Steppenflus= sen durchschnittene Landschaft ist der östliche Haupttheil bes heutigen Beludschiftan, nach Pottinger.

In diesem Lande befanden sich mehrere Wölkerschaf= ten, unter welchen aber die Dranga oder Drangi als

die wichtigsten dem Lande den Namen ertheilten.

Das nordlichste dieser Wölker waren die Jarangi") ober Jaranga"), wie Plinius schreibt. Alexander er=

1) Arrian. III, 21. Strabo XI. p. 785. Diodor. XVIII, z. m) Arrian. exped. Alex. III, 25. schreibt zwar Zagayyaios; aber VI, 27. nennt er das nämliche Bolk Zagayyos.

n) Plin. VI, 23.

k) Strado XI. p. 781. nennt auch bas Land ή Δράγγη; und Diock. XVII, 81. schreibt Drangine (Δραγγινή). Es war ein auszländisches Wort, zu dem der Grieche seine Endung auf verschiese bene Art nach Willführ setzte.

reichte dieses Volk, sobald er aus Aria kam '), und noch ben seinen Lebzeiten standen sie unter den Befehlen des Statthalters von Aria P). Den Namen der Haupt= stadt giebt Arrian nicht an, versichert aber, daß in der= selben Alexander den Philotas ermorden ließ. Da nun nach Strabo die Stadt Prophthafia (Moopdasia) am nachsten an Aria lag 4), und Ptolemaus 5) den namli= chen Ort unter allen am nördlichsten in Drangiana sest; so darf man annehmen, daß die Zaranga diejenigen Theile der Dranga waren, welche nordlich vom Gebirge wohnten, daß ihnen Prophthasia zugehörte, und daß Pli= nins sich übereilte, wenn er diese Stadt den Zarias= på \*) zuschreibt. Niemand außer ihm nennt die Zarias= på; vielleicht setzte er Ariaspå, irrt dann aber, weil diese in die südlichsten Gegenden des Landes gehören. — Prophthasia lag im heutigen Seistan, wahrscheinlich am heutigen Flusse Hindmend, welcher in den See Zare ober Zere fällt, vielleicht in der Nahe der heutigen Stadt Zarend ober Jarang. Südlicher konnte sie nicht wohl liegen, weil ihre Entfernung von Alexandria in Aria nur 1500 Stab. = 36 geogr. Meilen betrug. weiter offlich oder westlich darf sie auch nicht gesucht werben, weil Strabo') in einer andern Stelle sagt, daß die gerade südliche Richtung zwischen benden Stads ten 1300 Stadien sen. Also beträgt die Abweichung nur 200 Stabien.

o) Arrian. III, 25.

p) Arrian. VI, 27.
q) Strado XI. p. 781. von Alexandria in Aria nach Prophthasia (τη έν Δράγγη) 1500 Stadien, von da nach der Stadt Arachostus 4120 Stadien.

r) Die Grasm. Ausgabe liest fehlerhaft Moospdasia.
s) Plin. VI, 23. Strabo sagt nur überhaupt in Dranga (en Aparyn), weil er keine einzelne Bolkerschaften angiebt.

<sup>1)</sup> Strabo XV. p. 1054.

<sup>,</sup> i

Von hier zog Alexander zu den Boergeta (Evegyáwa, Wohlthater), welche diese Benemung vom altern Speus erhielten, weil sie ihn einst mit seiner Armee durch eine starke Zufuhr an Lebensmitteln in der Buste von bem nahen Hungertobe retteten 1). Dieses Wolk mit keiner gleichnamigen Stadt, hieß vorhin Agriaspå, ober nach der Lesart der altern Handschriften Ariaspå ('Appeasnae, 'Apeasnae). Go erzählt Arrian; Ptolemaus schreibt ben Namen der Stadt Ariaspe, und so besen auch die Handschriften des Curtius nach der Bersicherung des Salmasius; die Ausgaben lesen Artaspå. Einen von beyden Namen darf man also bey dieser Uebereinstimmung wohl gewiß, und wahrscheinlich Ariaspå 3) für den wahren annehmen. Indessen glaubt Diodor sie Arimaspi ('Aosmaonoi) nennen zu muffen, und irrt. Die Ursache des Irrthums giebt Stephanns. Byzant. an, welcher unter bem Artikel Evergeta versichert, das dieses Skythische Bolk auch Arimaspi genannt werde, und den Namen vom Schiffe Argo, welches auf seiner Fahrt daselbst landete, empfangen habe. Der Name des eindugigen Stythischen Volks Arimaspi war seit Herodots Zeiten unter den Griechen sehr geläufig. Schriftsteller, beren lette Sorge geographische Genauigkeit war, verwandelten den ähnlichen Namen eines Boiks aus unbekannten Gegenden in den allgemein bekannten, und bildeten, wie hier, zwen Geschichten und wohl noch eine dritte zu einem Ganzen. — Plinius sett neben bie Evergeta die Zaranga, und verwechselt, wie dies jedem zuweilen widerfährt, der viele Eigennamen niederzuschrei= ben hat, die Zaranga mit den Ariaspa, die er vorher

x) Diodor. XVII, 81. Strabo p. 1055. Arrian. III, 27. Ourtius VII, 3.

y) Auch Plin. VI, 23. liest Ariaspä, wenn man bas sehierhaste 3 von seinem Bariaspä wegnimmt.

erwähnt. Bielleicht wollte er schreiben: Prophthasia oppidum Zarangarum — Evergetae, Ariaspae.

Die kleine Republik dieser Evergeta war berühmt wegen ihrer guten Einrichtung, welche mit der Verfasssung der umliegenden Barbaren gar nichts Aehnliches hatte. Alexander ließ sie daher nicht nur ben ihrer volzligen Frenheit, sondern theilte ihnen noch einige wenige wohlgelegene Länderenen zu, um welche sie baten. — Die Stadt muß man in den südlichsten Theilen von Dranzgiana suchen, ganz nahe an den Gränzen der Gedrosierz nicht blos weil sie Ptolemäus dahin setzt, sondern selbst nach dem Gange von Alexanders Unternehmungen. Die Stelle weiß ich in diesen, und weniger als den Alten bekannten Strichen nicht anzugeden; man muß sie in der Rähe der heutigen Stadt Kelat suchen.

Denn als Alexander sich in dieser Gegend aushielt, brachten ihm nach Diodors Zeugnisse die Gedrosier Lesbensmittel, waren also in der Nähe; erst auf seinem sern Auge, der gegen Norden durch Arachosia gegen die Paropamisada und das hohe Gebirge gerichtet war "), traf er auf die Dranga" in engerm Sinne, und brachte sie zum Gehorsam. Hierdurch zeigt sichs, daß Prophthasia und die Zaranga im Nordwesten von Drangiana waren und an Aria gränzten, daß die Evergetä südzlich unter diesen zu suchen sind. Zum Beweise kann der Fluß Erymandrus (Equuárdpos) dienen, von welchem Arxian") versichert, daß er durch das Gebiet der Everz

<sup>2)</sup> Strabo XVI. p. 1055.

a) Arrian. III, 28. Sie haben keinen Wein, aber Binn erzeugt ihr kand, nach Strabo's Versicherung.

b) Arrian. IV, 6. — Plin. VI, 23. nennt auch einen Fluß Er vom ant hus; aber er sest ihn, wahrscheinlich durch einen seiner Uebereilungssehler, in das angränzende Arachosia. Die Stelle heißt: amnis Erymanthus praesluens Parabeston, ober per Abeston; und sollte vielleicht heißen: praesluens Ariaspon.

getä fließe und sich seiner Größe ungeachtet in den Sand verliere; und wirklich finden sich mehrere Steps penflusse in diesen Segenden der Beludschen.

Waren die neuern Duellen des Ptolemaus nicht schon aus der Richtung seiner Städte, welche alle von Aria aus gegen Sudosten durch Drangiana gegen den Indus hinlausen, sichtbar genug, so müßten die Namen der dren von ihm genannten Volkerschaften sie demerkdar machen. Sie haben zwar die nämliche Lage, wie die dren zu Alexanders Zeiten gefundenen, aber sehr abzweichende Namen. Statt der Zarangå nennt er die Daranda (Aagardae, den Erasm. verschrieben Pardae) in den nördlichen Theilen. In den südlichen, an der Stelzle der Evergeten, die Landschaft Catalene (Tarangen) P. C., den Erasm. Tavangen), und an der Ostzseite hin die Batrii (Barqeoe M. C. den Erasm. Baxrqeoe), wo die Aeltern Drangå fanden.

Isidorus Charac. ') sett nach Drangiana zwen Städte, Paris und Korok (Napis nai Kopón). Strabosagt ausdrücklich, daß die Gedrosier nicht blos auf der Südssondern auch auf der Ostseite Drangiana begränzten, daß also das letzte Land sich weit nach Süden ziehen müßte.

#### Aradosia.

Die äußerste Provinz der Persischen Monarchse auf der Südostseite gegen den Indus hieß Arachosia ('Apaxosia) nach den Bewohnern des Landes, welche die Griechen Arachoti ('Apaxwroi), Plinius d) aber Arachotä, und Arachosii nennen. Nach der Angabe des

c) Isidor. Characeni ετάθμοι πάρθικοι. Geogr. Gr. Min. T. II. p. 8.

d) Dionys, Perieg. v. 1096. 'Aquyotas.

Rssorus Char. legten die Parther diesem Lande den Namen Weiß = Indlen ben. Sie lag noch unter bem dstlichen Abhange der Gebirge von Drangiana und hat heutzutage den Namen Kutsch Gundava. Alle Nach= richten der Alten stimmen überein, daß sie westlich von dem schon vereinigten Indus oder der heutigen Provinz Multan lag \*). Alexander schickte aus der namlichen Gegend des Indus den Kraterus mit einem Theile der Armee gerade gegen Westen durch Arachosia und Dran= giana, um diese nur einmal benm Hinmarsche schnell burchwanderten Provinzen in Ordnung zu erhalten, und sich dann in Karmanien mit der Hauptarmee wieder zu vereinigen '). Auf ber Nordseite wurde Arachosia von den Paropamisada, auf der Westseite von Drangiana, auf der Sudseite von Gedrossa, und ostlich durch Indische Bolkerschaften begränzt.

Arachosia war von Wichtigkeit als Gränzprovinz gegen Indien, besonders aber wegen ihrer Fruchtbar-keit. Denn hier endigen sich die vielen Gebirge, welzche über Drangiana oder Beludschistan Kälte verdreizten, und der Boden ist sehr ergiebig; daher auch die Bevölkerung in den neuern Zeiten, wie vor Alters, sehr beträchtlich ist. Sie hatte deswegen auch immer ihren eigenen Satrapen, vor und nach Alexanders Zeiten! Nach dem Tode dieses Monarchen, als die Statthalter der obern Provinzen sich mit Eumenes gegen Antigonus vereinigten, spielte Sidnrtius, der Vorsteher von Arachosia, eine ansehnliche Rolle. Auch unter der kurzen Herrschaft des Antigonus behauptete er sich in seis ner Stelle ) und hatte häusig mit dem Monarchen

e) Strabo XI. p. 785.

f) Strabo XV. p. 1951. Arrian. VI, 15. g) Diodor. XIX, 48.

der Indischen Wölker, Sandrocottus, Unterhandlungen, ben welchen Megasthenes, dem wir die Indischen Nachsrichten zu verdanken haben, als Gesandter gebraucht wurz de h). Durch Arachosia führt auch der nächste und sicherste Weg aus Persien nach Indien. Es nahm ihn aber, so viel wir wissen, keiner der vielen Eroberer dies ses Landes, weil der Indus schon in seiner ganzen Grösse den Eindringenden entgegen steht.

Die Bewohner des Landes heißen ben den Aeltern ohne weitern Unterschied Arachotä; Ptolemäus nennt vier einzelne Bölkerschaften, von denen wir nur die Namen wissen. In den nordlichsten Strichen die Pargyet tä (Nagyvärai); unter ihnen die Sidri (Sidgoi); uns diesen die Roplutä und Loritä (Pondovrai nai Lagovärai). Die Eroberungen der Baktrianischen Griechen und die Reisen späterer Kausleute konnten ihm zu dieser nähern Bekanntschaft verhelsen. Irrt Strado nicht, so stammten die Arachosier, so wie mehrere Bölker der süddstlichsten Provinzen, aus den Strichen jenseits des Orus; wenigstens nennt er sie daselbst i) neden den Massageten, nach den Angaden des Eratosthenes.

Auch die meisten Derter, welche er in diese Provinz setzt, werden uns wohl auf immer unbekannt bleiben.

Dem Hauptslusse des Landes giebt Ptolemaus keiz nen Namen, aber er setzt die Quelle in das nordliche Gebirge, welches Arachosia vom Paropamisus trennt, und ben ihm Paryeti Montes heißt. An der Südgranze des Landes nimmt ihn ein See auf, die Quelle Arachotus ('Apaxwoc \*pnvn) genannt '), aus welchem

h) Arrian. V, 6.

i) Strabo XI. p. 782. k) Die Lat. Hanbschr. und älteste Griech. Ausg. von 1513. kennen im Ptolem. die Stelle vom See nicht, sondern führen blos die Quelle des Klusses nebst der Mündung in den Indus an.

Etharac. 1) nennt den Fluß Arachotus ('Apaxorog), und Plinius sagt, er sen gleichnamig mit dem Landez von der Mündung in den Indus weiß blos Ptolemaus. Die Zeichnung des Ptolemaus führt uns deutlich auf den Steppenfluß hin, welcher in den Gebirgen südlich von Kandahar entspringt, seinen Lauf gegen Süden nimmt und sich in einem beträchtlichen Landsee endiget. Zwen mittelmäßige Flüsse bewässern heutzutage das Land, der Nart, mit welchem sich der zwente, Namens Kander Vart, mit welchem sich der zwente, Namens Kanden Indus fallenden See vereinigen, weiß man nicht.

Die Hauptstadt des Landes heißt ben Ptolemaus ebenfalls Arachotos, ben Strado Arachoti "). Nach Plinius wurde sie von der Semiramis erdaut, und hieß ben einigen auch Cophen oder Culis. Sie lag nach Ptoslemaus nicht an dem Flusse, sondern weiter nordöstlich, wahrscheinlich benm heutigen Cheri am Narislusse. Von hier dis Ortospana gegen Norden rechnete man 2000 Stadien und gegen Westen nach Prophthasia 4000 Stad. = 100 geogr. Weilen ").

Als spätere Hauptstadt nennt man Alexandria (Plinius, Ptol.), Alexandriopolis (Ridorus Charac.). Nach allen diesen Schriftstellern lag sie am Flusse Arachotos und nach der Zeichnung des Ptolemäus in der Nähe der heutigen Hauptstadt Gundava. Alexander errichte= te sie nicht selbst, denn er zog schnell durch dieses Land, auch kenne ich keine Stelle, in welcher es gesagt wurde; wahrscheinlich legte sie, wie in vielen Segenden, der

n) Strabe XI. p. 782.

<sup>1)</sup> Isidor. Charac. evélues. Geogr. Gr. Min. T. II. p. 8, Plin. VI. 25.

m) Strabo XI. p. 782. els 'Aquentous viv molter.

Statthalter ihm zu Ehren an. Stephanus Byzant. sührtzwen Alexandria in Arachosia an und irrt wohl, wie ben mehrern Städten dieses Namens.

Die übrigen Derter ben Ptolemaus sind mir unbekannt, so wie diejenigen, welche Isidorus Charac. in dieser Provinz nennt. Sie heißen: Biut, Pharsaga, Chorogoad, Demetrias.

Ein ostlicher Theil von Arachosia, der sehr nahe bis zum Indus reicht und heutzutage Schirakpur heißt, wurde ben den Alten Choarine ') (Xoapen) genannt. Ueber die mahre Lage kann man nicht irren, weil Strabo benfügt, daß Kraterus durch dieses Land seinen Marsch von Indien gezen Westen nach Karmanien ge= nommen habe. Wahrscheinlich wurde sie vom übrigen Arachosien abgerissen und ist die Gegend, welche Seleucus ben seinem Vergleiche bem Indischen Konige San= brocottus abtrat; vielleicht ist auch die Benennung Weiß= Indien, welche die Parther dem ganzen Arachosia benlezten, nur vorzüglich auf diese Gegend passend, weil sie weiße Bewohner hatte, und doch unter der Herr= schaft eines Indiers stand. Isidorus versichert noch, daß die Herrschaft der Parther sich über Arachosia er= strecke, daß es die außerste Provinz derselben gegen Indien sen. Ob er auch dieses oftliche Choarine mit begreife, weiß ich nicht zu sagen.

o) Serado XV. p. 1055. Ein anderes Chorene gehört nicht hiers ber, sondern nach Parthia.

# Sechstes Kapitel.

### Die Paropamisaba.

Ben keinem alten Schriftsteller erscheint diese Gegend unter einem eignen Namen, alle nennen sie bas Cand der Paropamisada, und Ptolemaus Paropanisada ( $\Pi \alpha$ ροπαμισάδαι, Παροπανισάδαι). Das Bolf, ober vielmehr die mehrern kleinern Bolkerschaften, erhielten die= se allgemeine Benennung von dem hohen Gebirge, das sie gegen Norben von Baktriana trennte, und in ber Landessprache Paropamisus hieß. Gegen Osten lagen! ihnen Indische Bolkerschaften, oder die man wenigstens zu Indien rechnete, an den Nebenflussen des Indus, von denen einige in den Granzen dieser Provinz ent= springen. Gegen Suben war Arachosia, gegen Besten Aria die Granze. Auf neuern Charten begreift bas Land der Paropamisada den größten Theil des Reichs Kabul. Es endigte auf der Ostseite mit dem Flusse Roas, heut= zutage Cow auch Milab. Auf der Südseite begränzen es die Gebirge von Drangiana oder Beludschistan nebst Rutsch Gundava. Gegen Westen umfaßte es noch einen Theil des heutigen Seistan, und gegen Norden langs der hohen Berge noch westliche Striche der Provinz -Kabul.

Das Land der Paropamisada hatte nicht nur das hohe Gebirge gegen Norden, sondern auch auf den übrisgen Seiten. Denn der Taurus theilt sich schon von Armenien an in zwen große Arme. Der nördlichere läuft meist in gerader Linie und mit abwechselnder Höhe

unter dem Kaspischen Meere gegen Osten die zum Parropamisus, der sich schon in diesen Gegenden und mehr noch gegen die Quelle des Indus hin zum sürchterlichen Gebirge erhebt; denn gerade hier vereinigt sich der zweite Arm, welcher bisher eine südlichere Richtung genommen hatte, von Drangiana aus zwischen Arochosia und Aria, wieder mit dem nördlichen Theile.

Ob wir gleich von weiter gegen Osten reichenden Ersoberungen des Cyrus und Darius Hysdaspis wissen, so scheint doch dieses Land kurz vor Mexander kein Theil der Persischen Monarchie gewesen zu seyn; denn die Mascedonier hatten hier mit lauter kleimen unabhängigen Völkerschaften, welche gegen die Flüsse des Indus hin meist in sesten Städten wohnten, zu kämpsen?). Auch ist von keinem Persischen Satrapen die Rede; erst Alexander, der das Land untersochte, gab den Paropasmisada anfangs den Tirgestes und in der Folge seinen Schwiegervater Orpartes zum Statthalter?), und diesserbeitet seine Stelle auch unter den Nachsolgern dieses Fürsten.

Das Land ist zwar mit Seitenketten der benachbarten hohen Gebirge durchzogen, aber es hat auch angenehme Thaler und fruchtbare Ebenen, welche alle Produkte milder Gegenden, nur den Delbaum nicht, hervordrinzgen '). Alexander fand es freylich ben seinem Hinzuge nicht so; er kam mit der Armee im Spatherbste über die Berge, welche es von Arachosia trennen, und mußte unter tiesem Schnee die Dürfer der Eingebornen blos durch den aus dem Gipfel ihrer nomadisch gebauten Wohnungen

p) Curtius VII, 5. fagt: rex nationem ne finitimis quidem satis notam, quippe nullo commercio volentem mutues asus, cum exercitu intravit.

q) Arrian. VI, 15.

r) Strabo XV. p. 1055.

aufseigenden Rauch aufzusinden suchen."); aber das ins nere ebene Land lieferte leicht die Bedürsuisse für seine zahlreiche Armee, welche hier überwinterte, um im näch= sten Frühlinge über das hohe nördliche Gebirge nach Baktriana einzudringen.

Vorzüglich wichtig wurde diese Provinz durch die Hauptstraße, welche von Persien aus hier durch nach Inzdien ging, und noch immer am meisten bereist wird. Der Wittelpunkt nicht nur dieser Straße, sondern auch der benden entgegengesetzen, gegen Süden durch Arachosia nach dem Indus, gegen Norden über das zehn Tagereisen breite Gebirge nach Baktriana war

Die Stadt Ortospana, welche ben allen Alten 1) biefen Namen, und ben Ptolemaus noch außerbem die Benennung Karura hat (Κάρουρα ή καὶ Όρτουπάνα). Bis hierher führte ber Weg, man mochte gegen Norben nach Baktriana, gegen Often nach Indien, oder gegen Süden nach Indien reisen wollen, und von dieser Stadt aus trennte er sich. Daher hatte sie auch den Benna= men ή en Baurowr roiodos "), denn auch denen, welche aus Baktriana kamen, lag hier die brenfach getheilte Straße vor Augen. Den Abstand von der Stadt Ara= chotos bestimmen Strabo, Plinius") und Ptolemaus auf 2000 Stadien; letterer sett noch die Quelle eines südli= then Rebenflusses vom Koas (den zir-Fluß auf d'Anville's Charte) sudwestlich von dieser Stadt; und entsernt Ale= randria Ariana gegen 4000 Stadien von Ortospana oder Diese Entfernung und die natürliche Lage selbst entscheiden für das heutige Bandahar, welches der Schlussel von Persien gegen Indien zu den nördlichern und süd-

s) Diod. Sic. XVII, 82. Cursius VII, 5.

t) Plin. XI, 17. Orto (panum. u) Strabo XI. p. 782. XV. p. 1053. x) Strabo L. c. Plin. VI, 17.

lichern Ländern ist, und selbst in dem Namen noch einige ·Aehnlichkeit mit Karura hat.

Hierdurch erfahren wir zugleich die Lage bessenigen Alexandria, welches der Macedonier am Fuße des Gebirges Paropamisus und an dem Eingange in die Passe desselben anlegte. Schon ben der Beschreibung Indiens suchte ich durch historische Gründe zu erweisen, daß es Randahar nicht senn könne, sondern eine nördlichere Lage haben musse. Plinius bestätiget dieses durch Fortsetzung der Maase, welche Diognetus und Bion von Alexanders -Märschen lieferten. Es liegt 50 Mill. von Ortospana ent= fernt '). Usso hatte es seine Stellung 10 geogr. Meilen nordlich von Kandahar, am Eingange des höhern Gebir= ges gegen Bamian hin, aber süblicher als dieser Ort, so .daß es mit Kandahar und Shazna den dritten Punkt zu einem Dreneck giebt. — Wahrscheinlich ging dieses Ale-. randria, wie mehrere gleiches Namens, bald wieder zu Grunde; wenigstens kennt es Ptolemaus nicht mehr.

Unter den übrigen Städten des Ptolemaus läßt sich vielleicht durch die Entfernung, Richtung und Namen aus dem alten Gauzaka das heutige Ghazna (Gasna) erzennen.

Bunachst an die Indischen Volker, noch in das Gebirge, stellt Plinius") die Landschaft Capissene, mit ihrer schon von Cyrus zerstörten Stadt Capissa. Solinus nennt sie Raphusa und bringt sie in die Nahe des Indus. Auch Ptolemaus setzt ein Rapisa in die nordöstlichsten Theile der Paropamisada. Der Name und die Lage scheint auf das heutige Rabul, wenigstens auf die Provinz hin= zudeuten. Die Stadt selbst liegt an einem westlichen Ne= benflusse des Indus und ist wahrscheinlich das heutige Pi=

y) Plin. VI, 17.

<sup>1)</sup> Plin. VI, 25.

schaur. Pielemaus entfernt sie nordwestlich über die Quellen aller dieser Flusse hinaus; aber vielleicht irrt er in dieser so wenig betretenen Gegend.

Ptolemaus sindet auch in diesem Lande mehrere Volzkerschaften. Die nordlichen Theile besetzen die Rabolitä (Kaßodiras Erasm., in Coist. und den altesten Lateinischen Handschr. und Ausgaben Bwdiras). Wahrscheinzlich das Volk, dessen Gegend und Stadt Plinius Caspissen nennt, die Bewohner der heutigen Propinz Rabuli

An der Westseite wohnten die Aristophyli. Wahr= scheinlich blos ein Griechischer Name, der die edelsten

Stämme des Landes bezeichnet.

Auf der namlichen Seite, aber südlicher, die Parsii (Napococ, ben Erasm. verschrieben Nascoc). Ihre Hauptstadt heißt Parsia.

Isidorus Charac. p. 8. stellt neben das eigentliche Aria noch die zu Aria gehörige Landschaft Anabon, und nennt in derselben die Städte Phra, die größte unter allen, Bis, Gari, Nii (Ppà, Bic, Tápi, Nioi). Dren derselben sinden wir noch hentzutage in den dstlichen Theilen von Seistan oder Sedzestan mit wenig verändersten Namen.

Phra ist das heutige Sarra; die neuern Charten setzen es an den Fluß gleiches Namens, der in den großen Zare= (Aria=) See fällt.

Bis, das heutige Bost ober Beste, an dem Flusse

Hindmend, ber in ben namlichen See geht.

Gaei, auf unsern Charten Grisch, nordöstlich von der vorigen Stadt, an dem Sambara, einem Rebenflusse 'des Hindmend.

Die Hauptstadt Phra ist wohl das Parsia des Ptolezmäus. Denn er entfernt es 2000 Stad. = 50 Meilen westlich von Ortospana.

Auf die Ostseite langs dem Flusse Koas stellt Ptolemans die Ambanta (Außaurue), und auf die Südseite den die von ihnen bewohnten Gebirge den Ramen haben. Dies war das Volk, den welchem Alexander so viel Nühfeligkeiten wegen des Schnees erdulden mußte, und das
er in unden, spiß zulaufenden Tatarischen Hütten vergraben fand. Ohne Iweisel sind sie einerlen Volk mit den
Bewohnern des südlichen Abhanges desselben Gebirges in
Arachosia, welche nach der vorhandenen Lesart des Ptolemans Pargyetä heißen. Wahrscheinlich ist der gemeinschaftliche mahre Rame des Gebirges und der benden Volder Pandetä (Nappentat).

# Siebentes. Kapitel.

#### Aria.

Die Provinz Aria (Apia, auch Apsia ben Arrian und Asidor) hat den Namen von ihren Bewohnern, den Arii, und diese wahrscheinlich von dem gedoppelten Hauptslusse des Landes: Sie wurde als die wichtigste unter den dsteichen Provinzen der Monarchie betrachtet, welche auch von ihr, wenigstens auf einige Zeit, die allzemeine Besnenung Ariama erhielten.

Begen Norden wurde sie durch die kleine Provinz Margiana und einen westlichen Theil von Baktriana, gegen Osten von den Paropamisada, gegen Saden von Oranz giana und der weit verbreiteten Karmanischen Büste, und gegen Besten durch eben diese und Parthia begränzt. Diesemnach hat die Provinz Aria eine große Ausdehnung über den südlichen Strich des heutigen Chorasan, und über den größten Theil von Seistan, in einer Länge und Breite von mehr als 3000 Stadien. Aber anders verhat es sich, wenn blos von den eigentlichen Siem der Arii in der schönen Ebene am Flusse und See Arias die Rede ist. Strado") bestimmt sie auf 2000 Stadien in die Länge und 300 Stadien in die Breite; in den benachbarten Bergen wohnten andere Bölkerschaften, die man wohl zur Provinz Aria, aber nicht zu den Arii rechnete.

Denn Aria ist von dren Seiten mit Gebirgen umge-Gegen Nordosten reichen noch die hohen Theile des Paropamisus, die heutigen Gebirge von Gaur, über einen Theil dieser Provinz und sind meist unzugänglich. Weiter gegen Westen werden die Berge niedriger und erschweren dem Reisenden den Durchgang nicht. zeigt die Straße ber Karavanen, welche und Ptolemaus ) vorzeichnet. Sie sollte von der Hauptstadt Hyrkaniens gegen Osten nach Baktra laufen. Den geraden Weg hinderte die Wüste zwischen Hyrkanien und Margiana. Asso wendete man sich anfangs gegen Sudosten, durchwanderte eine Strecke vom nordlichen Aria, und lenkte bann in ent= gegengesetzer Richtung gegen Nordosten, langs bes Flusses Margab nach Antiochia Margiana, um von hier aus weiter gerade gegen Osten Baktra zu erreichen. Straße durchschnitt also zwenmal das Gebirge, von welchem hier die Rede ist, und ben Ptol. Sariphi Montes (Zagipos ögn) genannt wird; folglich legte es keins große Schwierigkeiten in den Weg, sonst wurden die Reisenden die gerade, ebene Straße durch Aria nach Ortospana (Kandahar) und von da nordlich durch die sehr bekannten Passe des Paropamisus gewählt haben. waren die Sariphi Montes doch hoch genug, um die Abdachung der umliegenden Länder zu bilden. Aus ihrem nordlichen Abhange kommen die Flusse Margus (Margab)

a) Strabo XI. p. 785.

b) Ptolem. I, 12.

und verlieren sich in der Wuste auf ihrem Laufe gegen die Kaspische See. Auf dem südlichen Abhange entspringt der westliche Arias = Fluß, und fließt gegen Suben. Gebirge ist also zuverlässig vorhanden, auch auf unsern Charten in der Gegend von Herat, aber in zu südlicher Richtung angezeigt. Auf der Bestseite trennt ein anderes Gebirge, Mosdoranus, nach seinen Bewohnern, ben Mos= dorani, genannt, Aria von Parthia. Gegen Suben macht das Gebirge Bagous die Granze. Weil die große Kar= manische Wüste sich auch noch über die anliegenden Theile von Aria und Drangiana verbreitet, so verbindet Ptole= maus diese Berge nicht mit der langen südlichen Kette des Laurus, welche Mittelasien in einen nordlichen und sublichen Theil zerlegt; sie stehen aber, selbst nach den Angaben der altern Schriftsteller, mit dem Ganzen in Ber= bindung, wenn auch unsere Charten sie nicht anzugeben wagen.

Aria wird als ein sehr fruchtbares Land von den Alten geschildert, vorzüglich reich an guten Weinen, die sich selbst in ungepichten Sesäsen dren Menschenalter hindurch inverdorden erhalten '); ein Vorzug, der ben den übrigen Weinen warmer Segenden vermißt wurde. Wenn Dionnsius ') versichert, die Bewohner dieses Landes verlieren ihre Arbeit an dem sandigen, mit kriechendem Sesstrauche bedeckten Boden, so ist hierin kein Widerspruch. Er redet vom Lande Ariana, nicht von der Provinz Aria, und bringt hier durch diese Verwirrung die Erzählungen an, welche wir oben ben Sedrosia vorlegten. Aus dem nämlichen Grunde darf ich nicht behaupten, daß seine Versicherung von dem vielen gefundenen Golde und den schönen Sapphiren dieses Landes hieher gehöre; wiewohl

c) Strabo XI. p. 785. I. p. 125.

d) Dionys. Perieg. v. 1099.

die Sariphi Montes des Ptolemaus ein Schreibfeher für Sapphiri M. senn mogen.

Das ganze Land durchströmt ein, oder zwen beträchtsliche Flüsse, welche sich endlich in einen See vereinigen, und dadurch zu Steppenflüssen werden. Ptolemäus nennt sie bende Arias Fluß und dm See Aria. Auch Plinius und Arrian geben dem Flusse die nämliche Benennung; aber Eustathius"), der zwar den Fluß Arias ebenfallskennt, sügt die Bemerkung ben, daß er von Alexanders Beitgenossen Arrianos (Aposevos) tenannt worden sex Arrian") bemerkt unter den ältern Shriftstellern allein daß es ein Steppensluß sen; und Ptolmäus lehrt durch seine Zeichnung nicht nur das nämliche, hndern giebt auch die Stelle des Landsees an, in welchen sch der Fluß versliert; er bestimmt die Quelle, nicht eines, sondern zweper Flüsse, mit einerlen Namen, mit einerlen Vereinigung in dem nämlichen See.

Die Auffindung der neuern Lage hat keine Schwierigzkeit. Zedermann erkennt ihn für den ansehnlichen See Jare auch Dara im heutigen Seistan, welcher außer mehrern kleinern auch zwey beträchtliche Flüsse, den Sarra oder Serah von Nordosten, und den zindmend von Südsosten aufnimmt. Der erstere verräth sogar noch den alzten Namen und steht eben so, wie Ptolemäus ihn zeichznet; auch den östlichen, eigentlichen Hauptsluß, welcher aus Arachosien kommt, gieht er richtig an; doch macht die Verschiedenheit der Zahlen in den Handschriften Schwierigkeit.

e) Eustash. schol, ad Dionys, Perieg. v. 1096.

f) Arrian. IV, 6. Mannerts Geogr. V. s.

#### Stabte in Aria.

Alexandria Ariana ('Adexandorea n' en Apiois, Strabo, Pol.), Alexandria Arion, sagt Plinius, wurde vom Alxander erbaut, und lag am Flusse Arias.). Wahrscheinlich int er sich in der ersten Behauptung; der Zug des Siegers ging schnell durch das Land, wahrschein= lich gar nicht in die Nahe dieser Stadt, und er kehrte nie wieder dahin zurud. Die namenlosen Ruinen haben reuere englische Rissende an der südöstlichsten Wendung des Flusses sindmend gefunden. Der Ort heißt heutzus tage Pulki. Sie erhielt sich vorzüglich dadurch in ihrer Größe, daß die Karavanenstraße nach Indien durch diese Stadt führte. Die Entfernung gegen Besten bis zu den Kaspischen Thren bestimmt Strabo auf 6400 Stadien\*), und Ptolemaus giebt die namliche mit Abzuge eines Sechstheis für die Umwege. Der Umfang von Ales tandria betrug 30 Stadien').

Wichtiger noch war die altere Hauptstadt des Landes k), Artakoana ('Aoranoava, Arrian, Plinius); Artakana, oder nach den Handschriften Artokakna ben Strabo') ist blos Fehler des Abschreibers für Artakavan (Apraxavar) oder Artakabane, wie sie Isidor ") und auch Plinius nennen, der folglich die beyden Namen aus zwen verschiedenen Quellen anführt, und nach der letzten der Stadt den Umfang von 50 Stadien giebt"). Artikaudna des Ptolemaus, welches er nicht fern von der nordöstlichen Spige des Aria-Sees in die Nähe der heu-

g) Plin. VI, 17. eg. h) Strabo XI. p. 782.

i) Plin. VI, 25. k) Arrian. III, 25.

<sup>1)</sup> Strabo XI. p. 785.

m) Isidor. Charac. p. 8.

n) Plin. VI, 23.

tigen Stadt Nubetidan stellt, gehött hieher. Der Engländer Christie hat ben Dushak, nicht fern vom Hindmend, die außerst weit verbreiteten Ruinen einer alten Stadt gefunden. Andere noch größere liegen weiter nördlich ben der Stadt Pescharuron. Nähere Anwendungen auf die ursprünglichen Städte sind unmöglich.

Urian nennt die Stadt Susia ( $\Sigma ovoia$ ) an den Gränzen von Parthien und Aria. Ptolemäus setzt sie noch ganz in den nordöstlichen Winkel von Parthia; denn Suphtha ( $\Sigma ov\varphi da$ ), wo die schiefe Linie anfängt, ist doch wohl der richtig geschriebene Name derselben Stadt.

Außer Alexandria und Artakavan führt Isidor noch die Stadt Kandake (Kandany) an. Wahrscheinlich ist es die nämliche, welche Ptolemaus Kotake (Korany) nennt; und da er diese in die Mitte der Straße zwischen Aria und Prophthasia setzt, so darf man die heutige Stadt Thak am Hindmend, dstlich von Harra und nörde lich von Zarend, dafür annehmen.

Die Stadt Achais ben Strabo, welche von ihrem Erbauer den Namen haben soll, kenne ich nicht ), so wenig als die vielen Derter, welche Ptolemäus sichtbar nach dren Straßen, einer nördlichen längs der Gebirge, einer mittlern längs des Flusses gegen den See hin nach Alexandria und weiter nach Indien, und einer südöstlichen nach Prophthasia und Arachosia auf seiner Charte verzeichnet. Ammianus P schreibt blos vier Namen aus des Ptolemäus Berzeichnisse aus, und die hinzugefügte Bezwerkung, daß man von Alexandria aus mit einer Schifzfahrt von 1500 Stadien das Kaspische Meer erreichen

o) Strabo XI. p. 785. Plinius VI, 16. kennt wohl ein Achais, welches Antiochus seinem Bruder zu Ehren in Hyrkanien erbaustez aber ich mag nicht behaupten, das es Strabo durch einen Fehler hieher ziehe.

p) Ammian. Marcell. XXIII, 6.

könne, beweist, wie mehrere vorhergehende Stellen, daßer er keinen Begriff von der wahren Lage aller dieser Gegenzben hatte. Ptolemäus hingegen scheint mehrere Angaben vor Augen gehabt zu haben; er zählt viele Städte auf und bezeichnet sie. Unsere äußerst mangelhaften Kenntznisse aber reichen nicht hin zu weiteren Aufklärungen. Wir wissen nur, das die Landschaft blos am Flusse fruchtbar ist, übrigens aber viele Sandwüssen enthält, welche wohl erst durch vernachlässigte Kultur allmählich sich weiter verbreitet haben.

An die Nordseite von Aria sest Ptolemaus noch die Misaei und Astaveni. Das Land der letztern kennt auch . Istorus Charac. 1) als eigne Proving, und begreift wahrscheinlich die Risaei unter derselben, denn er stellt sie mit Ptolemaus in einerlen Lage; zuerst Komisene, den nord= lichsten Theil von Parthien, bann Hyrkanien, dann Ustabene ('Aorasyrn'). Als Hauptstadt berselben nennt er Asaak ('Asaan, vielleicht Agsan), mit der Bemertung, daß Arsakes in derselben zuerst als König ausgerufen worden sep, und daß daselbst das ewige Feuer verwahrt werde. Dieses Arfak hat weber Ptolemans noch ein anderer Schriftsteller; aber wahrscheinlich liegt es un= ter seinem Griechischen Namen Aisaea verborgen, web ches er zwar an ben nordlichen Abhang des Gebirges, aber nahe an das Volk Nisaei in Aria sest, in die Rahe des heutigen Berat. Nach der Grasm. Ausgabe würde zwar die Stadt Risaea viel weiter nordlich zu liegen kommen, aber die altern widersprechen alle, und Strabe zeigt deutlich, daß Nisaea auf der Sübseite lag. sagt"), zwischen den Hyrkanern, Parthern und Ariern liege eine Wüste, diese durchwanderten die nördlichen Bol-

q) Isidor. Charac. p. 7.

r) Strabo XI. p. 779.

ker, und bedehen in Hyrkanien, Misaea und Parthyene ein. Also lag es zwischen diesen benden Lankschaften. Schon vorher erinnert er"), daß Misaea theils
zu Hyrkanien gerechnet, theils als eignes Land betrachtet
werde, und daß der Ochus durch Nisaea sließe, welches
wahrscheinkich der Margad ist, wie der vorhergehende
Abeil lehrt. — Daß sich zu Herat einer der herrlichsten
und heiligsten Tempel ves Feuerdienstes befand, welchen
endlich die Mahomedaner vernichteten, ist bekannt. S.
Herbelot. — Bielleicht kamen aus dieser Gegend die
herrlichen Misaischen Pferde, von welchen die Alten so
viel sprechen. S. von ihnen weiter unten den Rhagiana
in Medien.

# Achtes Kap'itel.

### Parthia.

Ein kleines Volk, von gleicher Abkunft mit den übrigen Bolkern des nordlichern Miens'), welche die Perser mit gemeinschaftlichem Ramen Sakae, die Griechen aber Skyzthen nannten, wohnte in den nächsten Gegenden über die Kaspischen Passe hinaus gegen Nordosten. Es hieß Pasthyaei (Napovaios)"), folglich das von ihnen bewohnzte Land Parthyaea (Napovaia)"). Da die Gegend

s) Strabo XI. p. 776.

<sup>1)</sup> Herod. III, 39. stellt sie mit den Chougsmii und Sogdismi in eine Klasse. — Rach Iussin. XLI, 1. 4. soll das Wort Parsther in der Sakischen oder Skythischen Sprache einen Flüchtsling, Landesverwiesenen bedeuten.

u) Arrian. III, 21.

x) Strabo XI, p. 782.

keine große Ausdehrung hat, zum Theil mit rauhen Bergen, zum Theil mit fandigen Strichen durchzogen ist, und nur hin und wieder fruchtbere. Thäler und Ebenen darbietet, so war sie zur Zeit der Perfischen Koninge feine eigene Provinz, sondern wurde als ein Anhang der nord= lichern wichtigern Provinz Hyrcania betrachtet. Das sie im Ganzen dürftig war, zeigt folgende Erzählung, : Die Persischen Könige pflegten durch die Provinzen ihrer weite läusigen Monarchie mit asiatischem. Pomp im Begleitung ihres ganzen Hofstaates herumzuziehen, um genauer mit der Lage und Verwaltung derselben bekannt zu werden, und auch, wenn es gute Fürsten maren; die Bitten ihrer Unterthanen selbst anzuhören. In den meisten Gegenden lagen beswegen Residenzen für ben Fürsten, und bas Land, wo er sich eben aufhielt, war gezwungen, allen Aufwand des Hofs während dieses Zeitraums zu schaffen oder zu vergüten. Der Aufenthalt dauerte nach Verhältniß des Ueberflusses und Reichthums jeder Provinz Langer oder Nur durch Parthia mußte immet' der Zug, ohne das geringste Verweilen, so eilend als möglich gehen, weil das Land die nothigen Kosten auch nicht auf kurze Zeit er= tragen konnte.

Diese Lage anderte sich zur Zeit der Sprischen Könige nach Alexander. Arsakes, ein Mann von Sakischer Herkunft, man ist nicht einig, aus welchem einzelnen Volke er abstammte, fand Gelegenheit, sich Ansehen ben seinen Mitbrüdern zu verschaffen, und in kurzer Zeit Hyrkanien nehst andern umliegenden Gegenden der Sprischen Herrschaft zu entreißen. Der Mittelpunkt seiner weitern Unternehmungen wurde Parthyaea, an dessen Verrschaft nern er die eifrigsten Vertheidiger seiner neuen Herrschaft fand, welche sich nach und nach über alle Länder der Per-

y) Arriani fragm. rer. Parthic. ap. Photium. ppd. 58.

breitete. Zest wurde Parthyaea zur eigenen Proving und ausehnlich vergrößert, indem der Sieger die anfangs eroberten Theile von Medien, auch einer Strick von Hyrztanien, derselben benfügte. Diese erstan Besitzungen des Arsakes nannten die Griechen mit geweinschaftlichem Nasparthyene (Nagdung), und die Romer Parthia, insdem sie der einzelnen Provinz und der ganzen Monarchie der Parther einerlen Benennung gaben. Ptolemäus und Assachen Besitzungen dem Sieder aber behalten den Namen Perthyene in dem einz geschränkten Verstande des alten Parthyaea ben.

In ausgedehnterm Sinne begreft Parthyene oder Parthia das heutige Kobestan und einen angränzenden

nordöstlichen Strich von Khorasan.

Durch Ptolemaus und Isidor lernn wir die einzelnen Striche kennen, welche zum alten Pathyaea hinzugefügt wurden: jener begreift sie unter der allgemeinen Benen=

nung Parthia, dieser behandelt jeder einzeln.

Der nördlichste oder vielmehr de nordöstlichste Strich von Parthia hieß Romisene (j. Kaucann), Ptol. Ist= dor.). Die Erasm. Ausgabe des Itolemans hat zwar Raminsine, die altern Latein. und der Cod. des Pic. von Mirand. aber geben die richtige Lebart. — Diese Uederzeinstimmung zeigt, daß Kamisene (Kauesonn)) den Strado. ein Schreibsehler ist. Nich jest heißt das Land Komis, und vielleicht würde sich ben näherer Beztanntschaft auch in manchen der übrige der alte Name wieder aufsinden lassen. Istdor versidert, es besinde sich daselbst keine Stadt, Ptolenaus ider sest einige Derter an: Oenunia, Karipraka, Koma, die ich auf neuern Charten nicht nachzuweisen vermag.

z) Isidor. Charac. p. 7. Geogr. Gr. Miz T. II.

a) 8srabo XI. p. 785.

Polybius aber giebt uns ben der Beschreibung von den Unternehmungen des Antiochus gegen Arsakes den Namen der heutigen Bauptftadt Dameghan. Tagae ), lag arf dem Wege von Hekatonpplon nach Hyrkanien in den südlichen Theilen des Gebirges Labuta (Λαβούτα), welches Hyrkanien von Parthien trennt. Dameghan hat genau die namliche Lage. Das barüber liegende Gebirge heßt nach Wahls Charte Sobad Rob. Ptolemaus nennt die namlichen Berge, ich weiß nicht nach welcher Duelte, Koronus Mons. Bielleicht ift Strabo's Tapa (Tany) die namliche Stadt, weil et sagt, es stede in niht großer Entfernung von dem Kaspi= schen Meere und 1400 Stadien von den Kaspischen Pas-Er setzwar Tapa nach Hyrkanien und macht es zur Hauptstadt ber Provinz\*); aber Komisene hatte vor bem Einfalle ber Pather zu Hyrkanien gehört; in jener Landschaft war Tape die Hauptstadt, nicht in ganz Hyr= kanien.

Unter dieser, oder eizentlich südwestlich von derselben, liegt Parthyene in eigerm Verstande, das Parthyaea der Begleiter Alexandes. Durch dasselbe sließt ein Steppenssuß, der aus der Vereinigung mehrerer kleiner Wasser entsteht und sich inder Wüste verliert. In den südlichern Cheilen sührt er kn Namen Abschi = su (Vitterwasser). Ptolemäus überght ihn, so wie fast alle Steppenslusse Persiens; aber Aeranders Züge mußten über denselben, wenigstens über erschiedene Zweige desselben führen, und dadurch haben sich die alten Ramen erhalten. Der Ziozberis, sagt Curius<sup>d</sup>), hat einen wunderlichen Lauf, bald verbirgt er sich is die Erde, bald kommt er wieder aus derselben zum Lorschein, und vereinigt sich endlich mit

b) Polyb. X, 26, mayeroperas in Tayas.

c) Strabo XI. p. 75. d) Curtius VI, 4.

einem andern Auffe, bem Ablagus. Dieder erzählt das nämliche, keint aber den Fluß Stivoures!). Vielleicht hießen die Flusse ben three Veteinigung Chöatres; so nennt wenigstens Animiem!) den beträckflichken Fluß des Landes. Vermuthlich theilte eine Salzquelle der ganzen Masse des Wassers seine Salzigkeit mit, daher der heutige Name Bitterwasser. Diese Sigenschaft kennt-schon Plinius!).

Segen Besten wurde dieses Parthyene durch Gebirge eingeschlossen, welche sich aus dem nordlichern Arme des Taurus gegen Sudosten ziehen und in det nicht fernen Buste verlieren. Die Kaspiae Pylae (Passe) sind vie einzige Stelle, welche auf dieser Seite den Jugang von Medien nach Parthien erlauben. Sie gehören nicht in die nördlichern Sebirge, sondern in das heutige Sebirge Siah Koh (Schwarzes Sebirge) nicht sern von Teheran. Die Fründe dieser Behauptung gehören zur Beschreibung Mediens.

In dem nordöstlichen Gebirge, gegen Hyrkanien und die östlichen Derbices hin, saß noch das Volk der Borka=nii oder Barkanii h).

Hauptstadt dieses Landes schon von den altesten Zeizten her, und später Residenz des Arsakes war zekaron=pylon (Exaróunulou). Der offenbar Griechsiche Rame beweist, das Ptolemaus am richtigsten schreibt. Indessen nennen alle übrige Schriftsteller die Stadt zekarompylon, Eurtius und Stephanus Byz. zekarompylos, und Dioz

e) Diodor. XVII, 75.

<sup>1)</sup> Ammian. XXIII, 24.

g) Plin. XXXI, 7. Sed et summa fluminum densantur in salem, ut apud Caspias portas quae salis flumina appellantur.

h) Diodor. II, 2. Cterias exc. c. 8. Stephanus v. Barcanii. Curtius III, 2.

dor Sekatomigpylon. - Carting versichert'), das sie von Griechen erbaut senz aber Alexander fand ben seiner Ankunft die Stadt schon, und gab der Armee einige Erhohingstage, weil die Gegend unter die wenigen im Lande gehorte, wo Fruchtbarkeit herrschte k). Erweitert und nerschönert wurde sie wahrscheinlich durch den langern Aufenthalt der Macedonier; denn der Ort mar ihnen auperst wichtig, weil hier die Straße aus allen nordlichern und ostlichern Provinzen zusammen lief-, und weiter durch die Kaspischen Passe nach-Medien führte. Von der Menge der zusammen laufenden Wege erhielt sie auch nach der Angabe des Polybius!) ihren Namen Sekatonpylas (Hundert = Thore). Appian persichert, Hekatonpplon sen eine der vier von Seleucus angelegten Städte. Die Namens= veränderung durch die Griechen ist Ursache, daß hier, so wie ben mehrern Dertern, der alte wahre Name verloren ging, und die Bestimmung der heutigen Lage erschwert Die Maase der Alten geben hierin einige Aufkla= mird. xung. Die Kaspischen Passe sind der Punkt, von welchem sie jeden westlichen und östlichen Abstand berechnen. Strabo hat zwenerlen Angaben, irrt aber in benden; in der einen entfernt er und Eratofthenes die Stadt von den Passen um mehr als 1900 Stadien "), verwirrt sich aber se bst in der Berechnung; in der zwenten setzt er nach Aspollador 1260 Stadien an!), und kommt daburch der Wahrheit naher. Minius") giebt 133 Mill. == 1064 Stadien, und dies ist das Maas, welchem auch Ptole=

i) Curtius VI, 2.

k) Diodor. XVII, 57.

<sup>1),</sup> Polyh. X , 35.

<sup>14)</sup> Strabo p. 781.

n) Strabo p. 783.

o) Plin. VI, 15. Ammian. XXIII, 6. fest nur 1040 Stabien.

mans mitifeiuem gewöhnlichen Wyuge-des sechsten, Theils folgt. Nach Polybius ging der Weg durch eine mit hinlanglichen Bruppen versehene Wüste<sup>p</sup>); wegen welcher auch wohl die Macedonier nicht ben dem so wichtigen Passe selbst eine Stadt-angelegt haben. Ptolemans versichert ferner, daß der Weg von Mesopotamien, über Ekbatana nach den Passen, und Hekatonpylon, gerade gegen Osten in der Parallele von Rhodus, das heißt zwischen dem 36sten und 38sten Grade der Breite, fortlaufe, und. sich erst von dieser Stadt nordlich gegen Hyrkanien wende 9). In der Charte setzt er die Kaspischen Passe etwas südli= cher als Ethatana, und dann bstlich in etwas nordlich geneigter Richtung Hekatonpylon. Diese Grunde und die Berficherungen der Geschichtschreiber, daß die Stadt noch nicht an die Gebirge granzte, geben uns zwar die Lage aus dem Grunde noch nicht bestimmt, weil unfere Char= ten zu unvalkkammen sind, doch zeigen sie auf einen Ort im südwestlichen Komis hin und widerlegen wenigstens die gewöhnliche Meinung, nach welcher man die Kaspischen Paffe in den nordlichern Gebirgen, und Hekatonpplon durch eine Straße über lauter Berge im heutigen Dame ghan sucht.

Hetatonpylon ging vielleicht noch unter der Regierung der Parthischen Könige zu Grunde, ohne daß man weiß durch welchen Zufall; wenigstens kennt Tsidorus Charac., welcher zuverlässig im 2ten Jahrhunderte schrieb, kein Hetatonpylon in Parthiene mehr, sondern sett, wahrscheinlich mit verdorbenem Namen, Sauloe Parzthaunisa († Lavdon Napdavvisa) als die Hauptstadt des Landes an, mit dem Zusate, daß hier die königlichen

p) Plin. VI, 14. Bennt sie ebenfalls.

q) Ptolem. I, 12.

ij

Begräbnisse seinen. Dies alles mag ganz richtig seyn, wohl aber nicht ber Griechische Rame Risaea, welchen er bieser Stadt benlegt. Kein Grieche weiß etwas von einem Nisaea, welches Ptolemans an die Gränze von Marsgiana und Aria sest und zum Hauptorte eines gleichnammigen Landes macht. Sollte nicht vielmehr Sauloe der einheimische Name von Hekatonpylon seyn? Die Städte Strok und Gadar des nämlichen Schriftskelters kennt niemand.

Die britte kandschaft von Parthia heißt Choarene (7 Xoaqnen) ben Isidor; Ptolemaus hat durch Schreibzehler Choroane (Xoqoaen). Daß die erstere Schreibzart die richtigere sen, beweist die Uebereinstimmung mit Plinius, der die Gegend Choara für den anmuthigsten Strich in Parthien erklärt "). Auch Isidorus nennt die Gegend ein Thal und setzt in dasselbe

Die Stadt Apamea ('Anupera), welche nach Strabo') von den Griechen erbaut ist. Da nun auch Ptolemäus Apamea 10 geogr. Meilen südlich unter die Kaspischen Pässe setz, so wissen wir bestimmt, daß die Stadt, so wie das ganze Land Choarene, an den südlichern Theilen des Flusses Adschi=su lag. — Das Chorene des Strado, eine Landschaft von Arachosien zunächst an Indien, gehört nicht hierher.

Plinius führt noch zwen Städte an, Kalliope und Issatis, und obgleich auch Stephanus Byzant das erstere nennt, so sind uns doch von beyden weder nähere Umstände noch die Eage bekannt.

Ben Ptolemans steht auch die Griechsiche Stadt Cha=

r) Isidor. p. 7.

s) Plin. VI, 15.

t) Strabo XI. p. 785. 796.

u) Plin. VI, 15. 25. Auch Appian. Syr.

par noch in Parthien, in bem nämlichen Bezirke und nän her an den Kaspischen Passen. Isidor versichert ebenfalls, daß sie unter dem Berge Kaspius lag, von welchem die Vässe den Namen haben, und daß der König Phrahates der Stadt Bewohner aus dem Bergvolke der Mardi gege= ben habe. Aber weder er, noch die übrigen Schriftsteller rechnen Charar zu Parthien, sondern zur augränzenden Medischen Landschaft Rhagiana.

Die vierte Landschaft Parthiens nennt Ptolemaus Arktikene ('Apurengun') Erasm.")) durch Schreibfehler oder Abkürzunz, denn der vollständige Name heißt ben Isidor Apavarktikene ('Anavapurengun'). Daß bende Schriftsteller einerlen Gegend benennen wollen, zeigt die bengefügte Stadt Rhagae, welche auch Ptolemaus unter dem Namen Rhagaea in die südöstlichsten Theile des Lanzdes seinem andern. — Ptolemaus stellt die ganze Landschaft südlich unter Choarene, aber wahrscheinlich lag sie südöstlich jenseit der Wüsten dieser Gegenden, gezgen das Gedirge Mosdoranus, welches Parthien von Aria trennt.

Plinius ") spricht von einer Landschaft Apavortene und in derselben von der Stadt Dareium in einer sehr fruchtbaren Gegend, welche den Kaspischen Passen gegen Morgen, also wahrscheinlich in der Nahe des nämlichen Gedirges Mosdoranus liegt. Justinus") giebt überdies die Nachricht, daß die Stadt durch ihre Lage zwischen steilen Felsen äußerst fest und durch den Arsakes angelegt sen. Die kleine Abanderung der Namen kann in so ents fernten Gegenden nicht auffallen. Er nennt die Stadt

<sup>2)</sup> Die altern Ausgaben und Cob. Coist. fcreiben Magraverungen.

y) Plin. VI, 16.

<sup>2)</sup> lustin. XLI, 5.

Dara auf dem Gebirge der Zapaorteni. Aber mit dem vorhergehenden Apavarktikene des Isidor kann man sie wohl nicht für einerlen halten, da Rame und Lage ver-

schieden find.

Die fünfte und süblichste Landschaft kennt Ptolemaus allein; er nennt sie Cabiene († Takinvn) und stellt sie mit dem dazu gehörigen Bolke, Sobidae genannt, an das Gebirge langs der Karmanischen Wüste. Roch jest ist die kleine Stadt Cabbus im Gebirge an den Gränzen der großen Sandwüste vorhanden. Die Derter Pasakardia, Auda, Artakana, leiden keine Erklarung.

e galan germin and the real time based that is

the subject of the state of the state of

ro in the first of the contract days and

Daszwehte Buch.

Medien. Trmenien.

... Erfes :: Sapitre L.

Debien. Beschaffenbei, Gebirge, Eintheilung.

Media (7 Mydia) wird son allen Schriftstellern für die wichtigste Provinz der Persischen Monarchie erztlärt") und ist es auch wirlich wegen der Menge ihrer streitbaren Bewohner, wegn der durch viele Gedirge gesicherten Lage, wegen der ausgezeichneten Fruchtbarzteit einzelner Gegenden"), nd wegen ihrer großen Auszdehnung, indem sie in der Linge Deutschland übertrisst und ihm in der Breite nicht siel nachgiedt. Gegen Morzgen wurde es von Hyrkaien und Parthien, gegen Mittag von Persis und Susiana, gegen Abend von Ussissien und Armenien, gegen Ritternacht vom Kaspischen Meere begränzt; umfaßte als das ganze heutige Iran, Azefbioschan, Gilan und die Westhälfte von Mazanzberan.

Das Land ist ben weiten nicht so heiß, als vie sublichern Provinzen Persis und Susiana, wegen der

a) Diod. Sic. XVIII, 5.

b) Polyb. V, 44.

ndrblichern Lage und ber vielen Berge, welche zum Theil ihren Schnee bis gegen die Mitte des Sommers behalten, und dadurch kuhlere Winde, oft auch des Nachts empfindliche Kälte verursachen. Aber in den Vertiefungen ist es heiß genug; so daß alle nicht hin= langlich mit Wasser versehere Striche zu durren Wüsten werben. Folglich muß in verschiedenen Gegenden und Zeitaltern die Fruchtbarkeit der ausgebreiteten Provinz sehr verschieden senn. Von den Gebirgen hat nur der geringere Theil Waldunger, ben weitem der größere war schon den Alten als birre Felsengegend bekannt, und ist es noch in unsern Tagen. Die unwirthbare Wiste verwandelt sich aber dalb in ein Paradies, wenn der fleißige Bebauer in friellicher Zeit Muth und Kraft in sich findet, Wasser auf len ergiebigen Boden zu lei= ten °). Wir durfen also voaussetzen, das Medien vor Meranders Einfalle, da 6 viele Jahrhunderte lang keinen Feind gesehen hatt, ungleich mehr Menschen zählte, und lachendere Gefide dem Wanderer zeigte, als in den nachfolgenden und vrzüglich in den letzten, wo unaufhörliche Kriege und Verheerungen von Seiten des Siegers und des Besiegten auch die besten Striche zu Eindben gemacht haben.

Medien gehört unter te altesten unabhängigen Reische, von welchen die Geschichte zu sagen weiß. Ninus, der Stifter der Ussprischen Monarchie, fand schon einen König der Meder; nach kssen Besiegung er das Land zur Provinz machte ). Cinem der spätern Statthalter gelang es, das Joch abzwerfen. Medien wurde bald das mächtigste unter den Reichen, welche aus der Assp-

c) Polyb. X, 25. Ammics. XXIII, 6. Medi frumentariis agris adfluunt et vinariis, pingui fecunditate laetissimi, et fluminibus fontium que venis liquidis locupletes.
d) Diodor. II, 1.

rischen Monarchie entsprungen waren, und vereinigte sie endlich, wenigstens Assprien, unter seinem Scepter. Der Abfall des Cyrus brachte zwar die Oberherrschaft an Persien, welches bisher wegen seiner Dürftigkeit für ein unbedeutendes Nebenland geachtet worden war; aber der Besiegte rachte sich an dem Sieger, indem der Perser zum Meder umgewandelt wurde. Er verließ seine leichte, für Persiens heißeres Klima eingerichtete Kleidung, um dafür die Medische Tiara, den langen, bis zu den Füven reichenden Rock, die knapp anliegenden, Schenkel und Baden bebeckenden Beinkleider zu wählen "), welde bem wahrscheinlich aus nordlichern Gegenden einge= wanderten Volke () Aehnlichkeit mit den Ungarn gab. Er nahm Sitten und Lebensart, Bewaffnung 5) und zum Theil auch wohl die Sprache von den Medern an; we= nigstens bemerkt kein Schriftsteller eine Berschiedenheit. Der harte Perser wurde plotlich in den weichlichern Me= der umgeschaffen, ohne doch eben so schnell den Grad der Kultur erreichen zu konnen, welcher sich ben jenem allmählich und mit dem Luxus in gleichem Schritte ausgebildet hatte. Kurz, wir sinden schon hier, was wir in der Geschichte aller Zeiten wieder finden, wenn ein robes Volk Beherrscher eines zahlreichen und gebildeten wird. Bon jest an blieb Medien für immer mit den übrigen Theilen des Persischen Reichs verbunden 3 nur die nord= westlichen Theile, welche vor dem altern Cyrus zum Reiche Affprien gehört zu haben scheinen ), rissen sich auf einige Zeit von den übrigen los.

Alexander gab Medien, so wie den übrigen Provinz zen, aus politischen Gründen einen Eingebornen, Na=

e) Strado XI. p. 797. 1) Herodot. VII, 62. erzählt, das die Meder in alten Zeiten Arii geheißen hätten.

g) Herodot. VII, 62. h) Ammian. XXIII, 6,

mens Atropates, zum Statthalter; entzog ihm aber in der Folge aus Unzufriedenheit mit seinem Betragen die gegebene Stelle wieder. Alexanders Lebensbeschreiber sprechen nicht weiter von den Zolgen dieser Absetzung'), die spätere Geschichte aber belehrt uns, daß er seiner Burde nicht entsagte, sondern in die nordlichen bergigen Gegenden des Landes, wohin noch kein Macedonisches Heer gekommen war, sich zurück zog und in denselben gegen die fremden Truppen sich zu behaupten wußte. Denn ben der Theilung der Provinzen nach Alexans ders Tode, wo es gefährlich schien, die Vorsteher der verschiedenen Lander im hohen Asien aus ihren befestigten Sigen vertreiben zu wollen, erhielt zwar Mebien seinen eigenen Macedonischen Statthalter, aber bem Atropates wurden die Striche, welche er bisher behauptet hatte, als rechtmäßiger Besitz unter Macedonischer Oberherrschaft Ben den bald hierauf entstandenen Verniemand weiter auf ben Gebanwirrungen, kam ken, ihn in seinem Reiche (benn er ließ sich Konig nennen) zu stören; er vererbte sein Ansehen und Land auf Kinder und Kindeskinder, welche zwar immer in einer sehr gefährlichen Lage zwischen zwen übermächtigen Nachbarn, auf einer Seite den Parthern, auf der andern den Ar= meniern und Romern, sich befanden, aber doch immer, durch Nachgiebigkeit oder mit bewaffneter Hand, sich von benden unabhängig zu erhalten wußten. Man schätzte die Macht eines dieser Fürsten auf 10,000 Reiter und 40,000 Fußgänger k). Hatten sie von den Parthern zu fürchten, so suchten sie ben Schutz ber Armenier und Sprer, mit deren Konigen sie ofters verschwägert was ren; griffen sie die Romer als Bundesgenossen der Ar-

k) Strabo XI. p. 794.

i) Er scheint wieber mit Alexanders Bewilligung die Provinz behalten zu haben. S. Arrian. VII, 13.

menier an, z. B. Antonius, so gewannen sie die Hülfe der Parther. Zur Zeit der ersten Römischen Kaiser war das Land dieser Fürsten noch unabhängig, endlich kam es durch Kriege, die man den einzelnen Umskänden nach nicht kennt, unter die Herrschaft der Parther.

Medien besteht also aus drey Haupttheilen: aus dem südlichen eigentlichen Medien, ofters auch Groß= Mezdien genannt; aus dem Lande des Atropates, nach ihm das Atropatische Medien ('Arponátios Mydia, Strasdo), oder Atropatcue ('Arponátios den meisten Schriftsellern genannt; und aus den nördlichen Strischen an der Küsse des Kaspischen Meers, die von rohen, den Medern und Persern nur selten gehorchenden Bölkersschaften bewohnt wurden. Um aber hiervon, und überschaften bewohnt wurden. Um aber hiervon, und überschapt von der ganzen Lage Mediens nur ein erträgliches Bild zu geben, ist die etwas aussührlichere Beschreibung der Hauptgebirge unentbehrlich.

Der Taurus, welcher an ber süblichen Kuste Klein= asiens sich erhebt, fangt auf dem Rucken Giliciens an, sich in zwen große Arme zu theilen, welche ben weite= rem Fortgange an Höhe und Ausbreitung zunehmen. Der nordlichere, Antitaurus genannt, zieht sich hoch ge= gen Nordosten, und hindert theils den westwarts fließen= den Euphrat sich in den Pontus Eurinus zu ergießen, theils durchzieht er in mehrern Ketten die nordlichen Theile Armeniens, und steht durch die Moschischen Ge= birge mit den Nebenzweigen des Kaukasus in Verbin= dung. Die weitere Fortsetzung bieses Arms nimmt ihre Richtung gegen Nordosten, giebt anfangs auf einer Seite bem Arares, auf der andern dem Euphrat seine Duelle, nahert sich dann den sudwestlichen Kusten des Raspischen Meers und der Provinz Medien, und fangt an, sich in zwen Aeste zu zertheilen. Der nordlichere ent= fernt sich nicht weit von den Kusten des Meers, ist steil, hoch und rauh, verwehrt den Seewinden den Zugang

zu den säblichern Gegenden und macht badurch das schmale, eingeschlossene Land seucht und ungesund, zugleich aber auch fruchtbar an den schönsten Produkten gemässigter Länder. In diesem Striche an der Küste und in dem ganzen begränzenden Gebirge wohnten rohe, kriegestische Nationen, die mit den übrigen Medern weder Herzkunft und Sitten, noch Oberherrschaft gemein hatten. Es sind die Bewohner des heutigen Gilan, Dilem und des größten Theils von Mazanderan; sie bildeten den nördlichsten Haupttheil von Medien. Strado beschreibt den Lauf dieses Sedirges richtig. Ptolemäus übergeht diese ganze Kette des Gedirges, vermuthlich weil er wußte, daß die beträchtlichsten Flüsse dieser Küste nicht auf diesem, sondern auf dem süblichern Arme entspringen.

Dieser südlichere Ast trennt sich von dem nördlichern benm Gebirge Ararat in Armenien, geht anfangs gegen Süden, und heißt in dieser Richtung, wo er Medien von Armenien scheidet, ben Ptolemaus Raspius Mons. Dann durchschneidet er in sudostlicher Richtung ganz Medien, welches dadurch in zwen Theile zerlegt wird, und schließt sich endlich wieder mit nordlicher Richtung an das nordlichere Gebirge, schickt aber auch einzelne Zweige in die südlichern Theile ab. Strabo ") nennt die benden großen nordlichen Aeste das Gebirge Parachoathras (Παραχοάθρας). ben Ptolemaus hingegen heißt wohl mit größerm Rechte der südliche Ast Orontes Mons ('Ogovens), und bezeichnet genau die Kette, wel= che nahe über Ekbatana (dem heutigen Hamadan) liegt und das Gebirge Alwend genannt wird. — Alles Land, das von Armenien an zwischen diesem Berge Drontes und den nordlichen Gebirgen an der See eingeschlossen

<sup>1)</sup> Strabo XI. p. 795.

m) Strabo XI. p. 793. 769.

war, und theils nordlich, theils nordwestlich über Groß= Medien lag, umfaßte die Provinz Atropatene.

Der zwente große Arm des Taurus läuft von Cilicien aus gerade gegen Osten, so baß ber Euphrat seinen Weg gegen Suben durch denselben brechen muß, trennt in dieser Richtung mit ansehnlicher Höhe Armenien und Mesopotamien, verbreitet mehrere Zweige gegen Suben und Norden, und stößt endlich an Mediens Granze mit einem Theile bes nordlichern Arms zusammen, um sich so= gleich wieder von ihm zu trennen, denn er wendet sich an den heutigen Granzen des Persischen und Türkischen Reichs plöglich gegen Suben mit geringer östlicher Reigung, und trennt hiedurch Medien von Assyrien oder dem heutigen Kurdistan. Strabo nennt ihn in dieser ganzen Richtung bas Gebirge Zagrios (ro Zaxoior Jooc); Ptolemaus hingegen scheint bem Ganzen ben Ra= men Choathras (Xoádque) zu geben, und den Berg Zagros") (Zayeos) nur auf den kleinern südlichen Theil einzuschränken, wo der gewöhnliche Zugang aus Affprien nach Medien durch die Jagrischen Passe war. weitere Fortsetzung dieses Arms läuft gegen Osten und trennt Medien von Susiana und Persis, wo er in ver= schiedenen Strichen verschiedene Namen von den anwohnenden Volkern erhalt, im Ganzen aber von Ptolemaus das Gebirge Parachoathras genannt wird. Er führt noch weit unter ganz Parthien das nämliche Gebirge fort, welches endlich zwischen Arachosien und Aria sich wieder in die Höhe zieht, und nahe an Indiens Granzen an den nordlichen Arm schließt, welcher nach bieser Vereinigung die größte Höhe erreicht, und Paropami= sus auch Kaukasus genannt wird.

n) So heißt er auch ben Isidor. p. 5. — Polyb. V, 44. nenntihn 3 ag ron (zd Záppov öpos).

Alles was auf der Nordseite der Berg Drontes, auf der Westseite der Zagros und auf der Südseite dieser Parachoathras einschließt, ist der beträchtlichste britte Theil von Medien, welcher eben beswegen auch Groß-Medien genannt wird. Die Offseite begränzt eine Ge= birgskette, welche sich aus dem nordlichen Gebirge herunterzieht, das Kaspische Gebirge ') heißt und nur durch die Kaspischen Passe den Eingang nach Parthien verstattet. Weiter südlich wird die Buste zur Granze. Es durchstreichen noch mehrere Ketten aus den benden Armen des Taurus diesen Theil von Medien, welches überhaupt ein hohes Bergland ist. Ptolemaus bemerkt die beträchtlichste berselben, den Jasonius = Berg (Iasoveior öpos), und bezeichnet durch bie gegebene Lage das Ge= birge, welches von Kom gegen Süden herabläuft und sich mit dem Parachoathras verbindet. Strabo kennt ihn ebenfalls, giebt aber die Lage etwas undeutlich an, wie er denn dfters die Weltgegenden in diesem kande verwech= selt, z. B. zur Morgenseite macht, was die Sudseite ist. Der Jasonische Berg, sagt er, liegt links über (uneo) ben Kaspischen Passen P). Es läßt sich nicht entscheiden, ob seine Aeußerung in strengem Verstande zu nehmen sen, wo man die weitere Fortsetzung der Berge nördlich von Kom bis zum Drontes verstehen mußte, welche dem Reis senden von Ekbatana nach den Kaspischen Passen links und nordlich, also über den Passen liegen bleibt; oder ob er einen Wanderer annimmt, der aus Parthien burch die Passe nach Medien reist, wo ihm freylich die Gebirge unter Kom links bleiben mussen. Mit dem Worte unee, welches ben Ptolemaus allezeit eine nordlichere Lage an= zeigt, ist Strabo so streng nicht; er wendet es ben allem an, was hoher liegt. Daß die wahrscheinlich einheimis

o) Isidor. Charac. p. 7. p) Strabo XI. p. 798.

sche Benennung dieses Gebirges und der Name der Provinz selbst ihn und mehrere seiner Vorgänger veranlaßt
habe, den Jason und die Medea hierher zu ziehen, diese
zu Stiftern des Reichs und zu Urhebern der Persischen
Kleidung zu machen, wird man Griechen, welche keinen Umstand unbenutzt ließen, der auf ihr Vaterland hindeuten konnte, gern verzeihen, aber auch für nichts anbers, als Erdichtung halten.

## Zwentes Kapitek

Rord = Mebien. Die Site eingewanderter, unabhängiger Bolter.

Der nördlichste Theil von Medien an dem Kaspischen Meere konnte den Griechen und selbst den Medern wenig bekannt seyn, da er nur dem Namen nach zu dieser Provinz gerechnet, übrigens aber von rohen Volkern bewohnt wurde, die sehr selten und einzeln dem großen Monarchen (vielleicht nur dem Cyrus) gehorchten, wenn ihre Gebirge und ihre Tapferkeit sie nicht gegen die Angrisse eines übermächtigen Heers schüßen konnten. Von der Anwessenheit des Cyrus zeugt ein Fluß und eine Stadt, welche seinen Namen, wenigstens auf einige Zeit, getragen haben; auf der Ostseite ihrer Gebirge, gegen Hyrkanien hin, erschreckte sie Alexander einige Wochen lang ?); auf der Westseite wagte der Römer Antonius, aber mit Verzust, den Durchzug durch die Verge einiger dieser Volzer Inst, den Durchzug durch die Verge einiger dieser Volzer I.

q) Arrian. III, 94. r) Dio. Case. XLIX, 28.

Griechen und Romer. Diese sprechen blos von dem kah= len Ansehen der sie umgebenden Gebirge ') und folgern daraus die Unfruchtbarkeit ihrer ganzen Gegend. Wir wissen von den Strichen zunächst an der Küste das Ge= gentheil, obgleich die Behauptung von den rauhen, öden Bergen nicht übertrieben ist.

Die einzelnen Namen dieser Wolkerschaften finden sich in vielen, der Kaspischen See ostlichen Landern und auch in den nordwestlichen Gegenden an dem Kaukasus, zwischen bem Pontus Eurinus und Kaspischen Meere-Dies beweist, daß ihr Land an den Sudufern dieser See nicht ursprüngliche Wohnung einheimischer Stämme, son= dern blos die Zuglinie war t), auf welcher ein großer Theil der kriegerischen Rationen des mittlern, nomadi= schen Usiens ihr Heil in den südlichern Landern versuch= ten, daselbst blieben, wenn die Unternehmung gluckte, im widrigen Falle aber sich in den Gebirgen hielten, theils daselbst sich fest setzen, theils aber auch weiter gegen Mordwesten über den Kaukasus bis nach Europa zogen. Won hier aus verbreitete sich wahrscheinlich ihre, obgleich kurze Herrschaft über das ganze Mittelasien; hier fanden sie wieder Zuflucht nach der großen, durch die Meder er= littenen Niederlage. Wenigstens ist dies allen Erzählun= gen ungleich angemessener, als einen einzelnen Haufen Europäischer Skythen mitten nach Asien zu führen. Aber nicht blos diese Gebirge dienten ihnen zur natürlichen Schutwehr, sie erhielten sich auch in allen übtigen Bergen, welche Medien umgeben; in dem oftlichern und westlichern Kaspiusgebirge, so wie in dem südlichern Pa=

t) Strabo XI. p. 794. "Sie sind eingewanderte Böller (usravacrai), und leben vom Raube."

s) Strabo XI. p. 793. ,, Das übrige Land ist gesegnet, aber bas nörde liche Gehirge ist rauh und kalt (voazela nal pvzoa)."

rachoathras."). Daher konnten die Verwirrungen in der Geschichte des ältern Cyrus entstehen; er hatte mit diessem Volke, bessen allgemeine Benennung ben den Persern. Saka und Massageta war, in Armenien und am Arazes, er hatte an der Südküste des Kaspischen Meers, er hatte auch im äußersten Osten am Jarartes mit ihnen zu kämpsen. Sin Grieche dieser Zeiten konnte die geozgraphische Lage dieser so weit auseinander liegenden Länder nicht in einem Bilde sich entwersen, man stellte alles zusammen in den sernen Orient, behielt aber doch einzelne Züge den, welche die Wahrheit verrathen. Es wird wohl nothig senn nachzusehen, was im vorigen Theile über den Ursprung der Skythen, über die Alanen und die Völker in Sogdiana gesagt wurde.

Unter diesen Bolkern standen am westlichsten die Badusi und Gelä oder Geli (Kadovacoc xai Télas Ptolemans, Tölas Strado, Plinius). Ihre Siße erstreck=ten sich von der Ründung des Arares dis an die Münzdung des Amardus an der Küste in einer Länge von mehr als 40 geogr. Meilen, durch ganz Dilem und Gizlan, welches letztere wahrscheinlich noch den Namen von den Gelä sührt. Sie scheinen die mächtigsten dieser einzgewanderten Bölker gewesen zu senn Solk; denn nach dem Zeugnisse des Plinius I) nannte der Grieche Raduzsti, die der Morgenländer Gelä nannte. Ueder ihre anzgebliche Menge darf man sich um so weniger wundern, da sie ben Plinius I in den Gegenden von Baktriana

n) Serado XI. p. 795. " Der Berg Zagros und ber Riphates ents hält zerstreute haufen bieser Bölker; die Anrtif und Marbi in Persis und in Armenien gehören alle zu dem nämlichen Gesschiechte."

x) Strabo XI. p. 795. y) Plin. VI, 16. VI, 11.

<sup>2)</sup> Plin. VI, 11. In ben Gegenden bes Drus.

und ben Strabo ") über den Albanern im Kautasus vorkommen; wodurch auch die vorhin genannte Zuglinke bemerkbar wird, welche diese Bolker in ihren Wanderungen hielten. Sie waren, wie alle übrige Tatarische Bölker, gute Bogenschüßen und stritten zu Pferde; aber in den Gebirgen ihrer gegenwartigen Sige hatten sie gelernt abzusteigen und als Fußganger zu kampfen b). Alexan= der schickte von Medien aus den Parmenio ab, um burch die Kadusii nach Hyrkanien zu marschiren '). Schon der Befehl zeigt, daß Alexander die Lage dieser Gegen= den gar nicht kannte, denn von den Kadusii kann man erst durch die Mardi nach Hyrkanien kommen; aber Parmenio war auch noch in Medien, als ihn sein Monarch einige Monate mater ermorben ließ. Die Kaduffi waren vermuthlich das wichtigste unter den Völkern, wel= che nach Herodots Versicherung einst auf kurze Zeit Medien und den größten Theil des westlichen Asiens mit siegenden Heeren durchzogen, und zwar endlich in eins zelnen Haufen geschlagen, aber nie wieder aus den besetzten Bergbistrikten getrieben wurden. Wenigstens spricht Diobor d), der von der Oberherrschaft der Saka nichts weiß, in der namlichen Periode von den großen siegreichen Kriegen der Kadusii gegen das Medische Reich.

Ptolemaus giebt an der Kuste die Mündungen der vorzüglichsten Flüsse und auch einige Derter an, welche ihm wahrscheinlich vom Arares her durch die Unternehmungen des Pompejus und Trajan bekannt geworden waren. Anstatt die Küste der Kaspischen See vom Arares an gerade südlich laufen zu lassen, neigt sie sich ost- süd- dstlich, welches bey allen Alten nothig war, wenn

a) Strabo XI. p. 769.

b) Scrabo XI. 795.

c) Arrian. III, 19.

d) Diodor. II, 55.

sie die angenommene breite Gestalt des Kaspsschen Mesres erhalten wollten; die Abstusungen in der Erhöhung oder Bertiefung der Kisse giebt er aber, vorzüglich in den solgenden Theilen der Küsse, richtig am, und verräth also wirkliche, durch Schisser erhaltene Kenntnisse aus diesen Gegenden.

Um westlichsten steht der Fluß Rambyses, einer der kleinen Küstenslusse, wahrscheinlich der Fluß Astark den der Stadt gleiches Namens, welcher dem Seefahzer wichtiger als die denachbarten schien. Ptolemans nahm aber seine Renntniß vom innern Aumenien zu Hülfe und seste die Quelle in das Gebirge östlich vom See Arsissa, welches der heutige See Wan ist, verwechselte also den Fluß, der von Thocs aus in den Arares sließt, mit diesem Küstenslusse. Bielleicht ist es nur ein Fluß der Eindildung und der nämliche, welchen andere Schriftsteller von Norden her zwischen Iberien und Albanien in dem Kur oder Cyrus fallen lassen.

Der zwente Fluß ist der Cyrus; er kommt in die sädrvesilichste Ausbeugung der Küste ben der heutigen Ban Sin zu stehen, die einige sehr kleine Flüsse außnimmt. Wahrscheinlich war auf dieser Seite nie ein Fluß Enrus vorhanden, weil sich kein nur einigermaasen besträchtlicher Fluß sindet, wenngleich Ammian bezeugt, daß Cyrus den seinem Juge gegen die Skythen dem Flusse statt des alten Ramens seinen eignen bengelegt habe ").

Mitten zwischen den Kambyses und Cyrus sett Ptolemans auf eine kleine Erhöhung an der Kuste die Sabäi= schen Altare (Dasacos supoi), wodurch er wahrschein= lich einen der ansehnlichen Tempel der Feuerandeter bezeichnet, welcher dem Schiffer in die Augen fallen mußte. Die Lage trifft auf den heutigen Ort und Spisse

e) Ammian. XXIII, 6.

Bowe = Cemur an der südwestlichen Kuste. Wir sind aber von den einzelnen Theilen dieser Gegenden viel zu we= nig unterrichtet, als daß man entscheiden könnte, ob sich alle Spuren davon verloren haben. Die Feueran= beter legten ihre Tempel vorzüglich an folchen Orten an, wo Naphthaquellen waren, und natürliches Feuer aus der Erde brach; bendes findet sich in Gilan nicht felten, und Hanway!) hat uns ein auffallendes Benspiel diefer Art aus dem Tagebuche eines Ruffischen Gesandten hin= terlassen, das zwar nicht in diese Gegend, sondern in die Nahe von Baku weiter nordlich in die Provinz Schirwan gehört, aber bas Bild von dem liefert, was iene Sabaischen Altare gewesen zu senn scheinen. Auf der Landspitze nordostlich von Baku steht ein kleiner Tem= pel, an dessen Altar aus einer großen Rohre immerwährend blaues Feuer hervorbricht, das nichts versehrt, und an Reinheit die Flamme des Spiritus Vini übertrifft. Nahe ben dem Tempel zeigt sich in der Kluft eines kleinen Felsen die namliche Erscheinung, und der Ort wird noch immer vom andächtigen Feueranbetern so häusig als jemals besucht.

Die etwas dstilch vom Enrus gelegene Stadt Charar des Ptolemaus hat den der passenden Lage vielleicht auch einen Theil des alten Namens behalten. Sie heißt heutzutage Resker. Doch scheint der Name mehr Griechischen Ursprungs zu seyn und im Allgemeinen eine Schanze zu bezeichnen.

Weiter ostlich, nicht fern von der Mündung des Amardus, sett Ptolemaus ein Kyropolis an, welches der gegebenen Lage nach, auf die Stelle der heutigen Stadt Rescht zu liegen kommt, nur daß dieser und der vorige Ort nicht ganz an der Kuste befindlich sind, wo-

<sup>1)</sup> Danmay Reisebeschreib. G. 280.

hin sie die Angaben des Alten sesen. Ob übrigens Cyrus je eine Stadt seines Namens in diesen Gegenden erdaute, läßt sich den dem Mangel aller historischen Angaben nicht entscheiden, wohl aber bezweiseln, daß sie sich unter diesem Namen den den Barbaren erhalten konnte. Bielleicht erhielt sich die alte Benennung den den Schiffern, welche die Produkte des östlichen Asiens nach der Mündung des Kur sührten und sich zwerlässig immer an die Kiste hielten.

Der Fluß Amardus ('Auaodos, ben Erasm. Maodos) verrath sich deutlich als den heutigen Sesi= trud, auch Kizilzen genannt, in den ostlichen Theilen von Gilan. Ptolemaus giebt ihm durch Bestimmung sei= ner Quelle ben langsten Lauf unter den Flussen dieser Ru= ste, wie er benn auch ber beträchtlichste ift. Er versichert, daß er in Verbindung mit dem See Martianus stebe, welches der heutige Urmi ist, weist also auf den an= fangs gegen. Nordwesten und bann erst nordöstlich ge= richteten Lauf besselben, den er wirklich hat. Der See steht zwar nicht in unmittelbarer Verbindung mit dem= selben, wenigstens nicht auf unsern Charten, aber nur eine einzige Bergkette unterbricht den Zusammenhang. Der Fluß mundet endlich gerade da, wo die Kuste plog= lich anfängt, sich in ihre südlichste Tiefe zu senken; und auch dies trifft zusammen.

Die Stadt Zalake des Ptolemaus am Amardus, aber in einiger Entfernung von der Kuste, scheint ihrer Lage nach das heutige Langarud zu senn.

Bestlich von den Kadusiern wohnten die Kaspii (Käsnese) in dem Gebirge ben Ardebil und Marend, welches den Arares nothigt seinen disherigen südöstlichen Lauf gegen Norden zu richten, und ben Ptolemaus nach seinen Bewohnern der Kaspische Berg heißt. Man sindet die Kaspis auch in den nördlichern Gebirgen des

Ranksfus wieder ), so wie in den dstichsten Gegenden Mediens, wo die Passe gegen Parthien von ihnen den Namen hatten ). Sie mussen einst das Hauptvolk diesser Gegenden gewesen senn, weil wenigstens die Westzseite des anstoßenden Meers von ihnen den Namen erzhielt. Ihrer Lage nach gehörten sie eigentlich schon zum Gebiete von Atropatene und bildeten die Gränzlinie gezen Armenien; aber die Kaspii lebten fren in ihren Vergen. Durch sie scheint die Armee des Antonius den größten Verlust den Kuckzuge nach Armenien erzlitten zu haben.

Destlich neben den Kadusii stehen ben Ptolemaus die Dribykes (Apisvæc), welche außer ihm niemand nennt. Bielleicht sind sie einerlen Bolk mit den Derdices oder Derbikk, welche von Ptolemaus, so wie von ansbern Schriftstellern in den ostlichern Gegenden genannt werden; vielleicht bezeichnet es aber auch die Vitit (Ovitaco), welche Strado') in die nämliche Gegend stellt. Sie wohnten an den südlichsten Küsten des Kaspischen Meeres, und sind übrigens unbekannt.

Weiter gegen Osten stellt Ptolemaus die Amariaka ('Auageauae), doch so, daß sie ziemlich weit in das inznere Land reichten. Strado nennt das nämliche Volk Anariaka, und die Schreibart hat sich wohl ben shm richtiger erhalten, weil Stephanus Bnzant. aus ihm eine Stadt Anariaka anführt. Wahrscheinlich wurden sie mit zu dem angränzenden beträchtlichen Volke der

g) Strabo XI. p. 782.
h) Auf diese Seite scheint sie Herodot III, 93. zu sehen, weil er sie in die Rähe der Sakae stellt. — Strado's Epitomator XI. p. 1276. sagt: "Es giebt zwenerlen Kaspii, die einen sihen westlich neben den Kadusii, die andern sind Rachbarn der Parthyaeer; in ihrem Besihe sind auch die Kaspischen Passe." S. Dionys. Periog. v. 1039.
i) Strabo XI. p. 782.

Mardi (Maodoi) gerechnet, welches wie bas vorhergehende bis zur Kuste, aber langs der Gebirge auch ziemlich tief in das innere Land reichte. Mehrere Schriftsteller nennen sie Amardi ('Auagdoi), und Strabo ') versichert, daß bende Namen gewöhnlich senen. Stephanus Byzant. hingegen macht einen Unterschied; er läßt nur die Amardi für das hier beschriebene Bolk gelten, und erklart die Mardi für einen Persischen Stamm. Dhne Zweifel nimmt er auf Stelle Herodots 1) Rucksicht, wo die Mardi namentlich als Bewohner von Perfis angegeben werden. Aber er irrt, benn Herodot stellt auch die Daae zu ihnen, welche von jedermann für An= wohner der ostlichen Kuste des Kaspischen Meers erkannt werben, und sest sie bende nicht als ackerbauende, sondern als nomadische Bolker an. Sie waren also blos eingewandert, wie viele andere Bolker dieser mittlern Gegenden, und ebendeswegen kann Strabo fagen, daß außer in dem eigentlichen großen Ariana auch in den westlichen Provinzen, Medien und Persis, noch viele Theile des namlichen Stammes mit eingemischt lebten. In der Folge wurden sie, wie alle nicht ackerbauende Bewohner der Gebirge, Räuberhaufen, welche den Nachbarn gefährlich wurden; Strabo und Plinius kennen sie noch als solche in den Gebirgen von Persis ").

Die eigentlichen Sitze ber Amardi aber muß man in den westlichen Gebirgen von Baktriana suchen, da= selbst kennt sie Plinius ") in großer Ausbehnung als ein rohes und unabhängiges Bolk. Einzelne Theile wan= derten in verschiedene Gegenden aus, und der Zweig,

m) Plin. VI, 16. 11.

k) Straba XV. p. 795. S. aber Cafaub. Rote.

l) Herodot. I, 125. m) Strabo XV. p. 795. Rach ben Berichten bes Rearchus Plin. VI, 27.

von welchem hier die Rede ist, wählte sich feste Site in den rauhen Gebirgen an der südlichsten Küste des Kaspischen Meers, in einer Gegend, welche wahrscheinslich noch immer von ihnen den Namen Mazanderan trägt. Auch hier ledten sie arm und in völliger Freyheit; nie hatte ein Persischer Monarch ihre Gränzen betreten: nur Alerander demüthigte sie durch einen plöslichen Uebersfall, den sie um so weniger vermutheten, da der Siezger schon über ihre Size hinaus weiter gegen Morgen vorgerückt war "). So wie die Kadusii für das Hauptvolk der Südwestäuste gehalten wurden, so sind es die Mardi an der Südosktüste. — Ein anderer Zweig diezser Mardi sand sich in den westlichen Theilen des Kauzkaus in den südosktlichen Bergen Armeniens ").

Südlich von den Mardi saßen in dem schon niedrisgern Gebirge zwischen Parthien und Medien die Tapuzi (Tanovoc, Ptol. Arrian), oder Tapyri (Tanv-qoc), wie sie ben den übrigen Schriftstellern heißen. Sie waren in dieser Gegend minder mächtig, und standen unter einem Persischen Statthalter. Aber jenseits Parthien, in den Bergen zwischen Hyrkanien und Aria, kommt ihr Name ebenfalls zum Vorschein!); Stephanus Byzant. nennt sie Tapyrrhi.

Außer diesen werden noch mehrere kleine-Bolker von dem nämlichen Stamme erwähnt. Ptolemäus nennt die Margasi und setzt sie unter die Geli, also an den nördlichen Lauf des Sesitrud. Strado") stellt die

<sup>0)</sup> Arrian. III, 24. Er nennt fie wie fie Ptol. Macdos.

p) Plin. VI, 5. q) Tacit. XIV, 25. unb Ptolem.

r) Strabo XI. p. 783. s) Arrian. III, 23.

t) Strabo XI. p. 782.

u) Strabo XI. p. 794.

Kyrtii in die Rahe der Tapuri, und Plinius die Stauri ") in eben dieselben Berge. Wir wissen von ih= nen allen nichts als die Ramen.

Ptolemaus kennt, ich weiß selbst nicht durch welchen Zufall, einige Derter in dem Lande dieser Bergbewohzner und die beyden beträchtlichsten Flusse besselben.

Der Straton = Fluß (Droarwe, ben Erasm. ver= schrieben) ist der nachste nach dem Amardus, eben so weit von diesem als von der Ostgränze entlegen, und mundet in der sublichsten Beugung der See. Dieses alles weist auf den Fluß hin, welcher durch die Stadt Amul fließt, und einige Meilen nordlicher in das Meer fällt, den einzigen, der den Namen eines Flusses von bier bis zum Sesitrud verbient. Den neuern Namen kenne ich nicht: der Fluß ist ansehnlich und teißend. D'Anville zeigt ihn auf seiner Charte, verfehlt aber die wahre Beugung der Seekuste auf dieser Seite. Wahl hat die Beugung nach Hanway richtig angegeben, über= aeht aber den Lauf des Flusses, und giebt auch der Stadt nicht ihre gehörige Stelle. Ptolemaus sest die Duelle des Flusses in die Gebirge, welche gerade nord= lich über Hamadan liegen (in den Drontes), läßt also den Fluß anfangs gegen Osten, und dann gegen Norden fließen. Er vereinigte also hier, wie ofters, einen Steppenfluß, der ihm im innern Lande bekannt war; mit der Mündung des nächsten Kustenflusses, welchen er burch die Schiffahrten kannte. Ben der Quelle bezeich= net also sein Straton den Fluß, welcher ben Sulthanie entspringt, bis über Kasbin nach Osten läuft, und sich weiter oftlich in einem kleinen See verliert. Ptolemaus aber, dem kein Gebirge entgegensteht, denn er hat langs der Kuste keins angenommen, vereinigt ihn mit

<sup>2)</sup> Plin. VI, 16. Mannerts Geogr. V. s.

dem Flusse von Amut. Hieraus wird auch sehr wahr= scheinlich, das die in der Rähe des höhern Theils desselben angebenen Städte, Batina und Vesaspe, das heutige Gulthanie und Rasbin sind.

An den untern Theil des Flusses setzt er aber die Stadt Galla, in der Erasm. Ausg. Gaala. Dies ist der ganzen Lage nach die heutige Stadt Amul. sieht noch daselbst die Ruinen einer alten Festung, beren von gebrannten Steinen angelegte Mauern bick, stark und ganz anderer Art sind, als ben andern befestigten Persischen Dertern. Die Einwohner versichern, Diese Festung sey vor 4000 Jahren angelegt worben.

Mordostlich von dem vorigen Orte sest Ptolemaus Orakana; ber Lage nach ift bieser Ort die heutige Hauptstadt von Mazanderan, Balfrusch. Das noch weiter nordöstlich an der Kuste gelegene Mandagarsis ist das heutige Mescheddizar, welches an einem kleinen Flusse liegt, welcher Balfrusth zum Hafen dient, von Ptolemaus aber nicht angegeben ist.

Der dstlichere Fluß, Charinda, ist nach bem ganzen Zusammenhange ber Fluß, welcher ben Serahabab in die See fällt. Eine Stadt an der Mündung kennt Ptolemaus nicht. Die Quelle setzt er in die westlichern Theile seines Gebirges Koronus. Wirklich entspringt er aus der höchsten Reihe der Gebirge, welche das Kinstenland begränzen. Sie heißen bas Gebirge Elburz, und der hochste Gipfel dieser hohen Berge, Demawend oder Demoan, oder nach Abulfeda Dombawand; seine Sipfel ragen über das andere Gebirge hervor und wer= den von den Schiffern weit in der See erblickt. südlichere Abhang gegen Parthien hieß wahrscheinlich ben den Alten der Berg Pagros, auf welchen sich die Griechischen Miethvölker retteten, als Werander die Ueberbleibsel des Persischen Heers in Parthlen völlig zerstreute ").

In die Nahe des Flusses Charinda stellt Ptolemaus zwen Derter, nordlich Phanaka, südlicher Alikadra. Das nordliche kommt der Lage nach mit dem heutigen Sari überein, wo noch einige Tempel der Feuerandeter sich zeigen. Sie sind sehr alt, aber fest gebaut und daher noch ganz. Ihre runde, spiß zulaufende Gestalt läßt vermuthen, daß ein nomadisches Volk sie erbaut habe.

Etwas weiter dstlich an der Landspisse nahe ben Csch= ref gränzten diese Bergbewohner an die Provinz Hr= kanien, und das Saramanne des Ptolemaus bezeichnet sehr wahrscheinlich diese Stadt.

## Drittes Kapitel.

## Atropatene.

Dieses hat, wie oben bemerkt wurde, seinen Ramen von dem Medischen Statthalter Atropates, welcher diessen Theil der Provinz von der Macedonischen Herrschaft sten erhielt und auch späterhin seine Unabhängigkeit gegen die angränzenden Mächte behauptete. Atropatene nennt es Plinius, und ohne Zweisel auch Ptolemäus"), wenn gleich alle mir bekannte Handschriften und Aussgaben den ersten Buchstaben auslassen und Tropatene

y) Arrian. III, 25.

2) Armian. XXIII, 6. welcher den Ptolemäus nie verläßt, schreibt Acropatene, weicht also zwar den einem Buchstaden ab, läßt aber doch das Ansangs: A nicht sehlen.

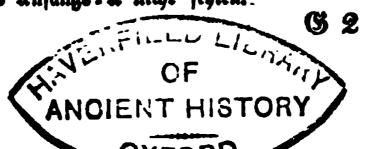

<u>ኦ</u>

(Toonaτηνή) lesen. Strabo behålt zum Theil den nämlichen Namen ben (ή Ατροπατηνή), theils bildet er blos das Adjectivum vom Namen des Stifters, und schreibt das Atropatische Medien (ή Ατροπάτιος Media).

Die Lage und Gränzen dieses Theils geben Strabo und Ptolemaus, einiger Abweichungen von einander ungeachtet, genau an. Die Landschaft, sagt Strabo, liegt Armenien und Matiana gegen Osten, bem gro-Ben Medien gegen Westen, diesen benden zugleich nord= lich, den Bewohnern der Kuste und einem Theile von Matiana aber gegen Suben \*). Die Matiani waren Bewohner des großen Gebirges zwischen Assprien und Me= dien, lagen also, wie die Armenier, der Landschaft Atro= patene gegen Abend; aber einzelne Haufen von ihnen wohnten auch in ben nordlichern Gebirgen in der Rabe des Arares neben den Kadusii, wie eine andere Stelle bes Strabo b) zeigt, wahrscheinlich nicht verschieden von der Bolkerschaft, welche Ptolemaus Kaspii nennt: also begränzten sie, nebst den Bolkern der Kuste, Atropa= tene auch gegen Norben. Groß = Medien lag zwar oft= lich, aber zugleich auch südlich unter demselben, denn es wurde durch das Gebirge Drontes von dem übrigen Medien getrennt, und reichte gegen Osten bis in die Gegend des heutigen Kasbin. Dieses ergiebt sich aus Ptolemaus, welcher Atropatene gegen Morgen bis an die Amariaka, folglich bis an den Fluß ben Kasbin

a) Strabo XI. p. 794. Die wahre Lesart ist ohne 3weisel: Keizat δε ή χώρα τη μεν Αρμενία και τη Ματιανή πρός έω, τη δε μεγάλη Μηδία πρός δύσιν, πρός δ΄ άρκτον άμφοκίρας. Τοϊς δε περί τὸν μυχὸν της Τοκανίας θαλάττης και μέρει της Ματιανής, από νότου παράκειται. Die Ausgaben verfälschen die Interpunktion und lassen das Wert μέρει aus, so daß die Stelle ohne Sinn ist.
b) Strabo XI. p. 782.

reichen läßt. Gegen Westen scheint er den Martiani= schen See (See Urmi) als Granze zu bestimmen, weil er bis zu demselben von Norden her andere Volker-Schaften, die Karduchi, Marunda, aufstellt. Benden wi= derspricht dem Anscheine nach Plinius () geradezu, wenn er Atropane gegen Norden den Arares zur Gränze giebt. Die nördlichen Gegenden des heutigen Azerbidschan 1) in den Strichen um die Stadt Tauris 2c. gehörten wirklich zu Atropatene, wie sie einst zu Mebien gehort hat= ten; aber es saßen in den nördlichen Gebirgen die schon genannten Bergvolker, welche nur dem Namen nach den Fürsten des Landes unterworfen waren. Plinius ent= lehnt seine Bestimmung aus den Zügen des Antonius, welcher nicht eher glaubte, dem feindlichen Lande entkommen zu seyn, bis er den Araxes hinter sich hatte. — Also umfaßte Atropatene den größten Theil des heutigen Azerbidschan und das von dem nordlichen Gebirge und dem Drontes eingeschlossene Land bis gegen Kasbin-

Die nörblichen Berge ausgenommen, war das kand äußerst fruchtbar, und ist es noch in den schönen Thälern und ausgebreiteten Ebenen zwischen dem Berge Orontes und den Gebirgen an der Küste \*).

Die Hauptstadt dieses Landes hieß Gaza ( $\Gamma a \zeta a$ ) Strabo) oder Gaza (Plinius) und lag in der Ebene (), gleichweit von Artarata und von Ekbatana entfernt (von jedem 450 Mill. 5) = 90 geogr. Neilen), also

c) Plin. VI, 13.

d) Das Feuerland, weil es ber vorzüglichste Sig ber Feuerans beter war (Charbin).

e) Strabo XI. p. 794. દેવદા છેકે της χώρας ταύτης τὰ μέν αλλ' εὐδαίμονα χωρία etc.

f) Strabo p. 794g) Plin, VI 13.

auf der gerodinlichen Landstraße von Eriman nach Ha= maban. Die gegebene Entfernung ist nach dem Sange der: Karavanen berechnet, weil keine andere Angabe möglich war, folglich einem großen Abzuge unterworfen. Ptolemaus, deffen Gazaka ) (Tazana) dieselbe Stadt bezeichnet, giebt ben Abstand nur auf 2500 Stab. == 62 geogr. Meilen an, bas heißt, er hat das Drittheil des gegebenen Maases abgezogen, und doch noch um 10 Meilen zu groß gemessen. Denn bie gegebene Stellung der Stadt etwas oftlich von dem Urmi . See, zugleich mit den übrigen bereits angeführten Merkmalen, beweist, daß das alte Gaza auf der Ostseite dieses Sees, zwischen ben heutigen Städten Tebris (Tauris) und Miana liegen mußte. — Ueber die genaue Lage belehrt uns Spardin i), ohne es selbst zu wissen. "Auf der Hälfte des Wegs zwischen Tauris und Miana, mitten zwischen einer ausgebreiteten fruchtbaren, hin und wieber durch Aeine Hagel unterbrochenen Ebene, führt der Weg nahe an ben Ruinen einer ehemals großen Stadt vorben, welche Schah Abbas der Große zerstörte. Man fieht zur Linken von gehauenen Steinen gebildete Run= dungen, auf welchen nach der Erzählung der Perfer die Riesen der Vorzeit ihre Berathschlagungen hielten. Die Steine sind zum Theil so groß, daß acht Manner sie kaum aus ihrer Stelle bringen wurden, und boch sind die Berge, welche sie liefern konnten, sechs Lieues ent= fernt. — Dieses war die Sommer = Residenz der Für= sten, sie hatten aber noch eine andere, Strabo nennt sie Vera (Oveqa) k), aber nur durch den Fehler ber

h) So nennt auch Ammian. XXIII, 6. und Seeph. Byzane. bies se Stadt; ber lettere fügt die Bemerkung ben, daß es eine sehr große Stadt war.

i) Chardin voyages T. III. p. 15.

k) Strabo XI. p. 794.

Abschreiber; denn er versteht gewiß die namliche Stadt, welche andere Schriftsteller Phraata ( $\tau \alpha \Phi \rho \alpha \alpha \tau \alpha$ ) der Praaspa ( $\Pi \rho \alpha \sigma \sigma \sigma \tau \alpha$ ) nach dem Namen eines ihrer Fürsten ") nennen, weil er versichert, daß sie auf einer Anhöhe lag und sest war, und vom Antonius belasert wurde. Alles dieses erzählen die übrigen von Phraata; auch hat Antonius nur eine Stadt in diesem Lande belagert. Sie war groß, aber nicht sowohl die eigentliche Residenz, als vielmehr der Sicherheitsplaß in Kriegszeiten für die königliche Familie "). — Schwiesriger ist es, die Lage dieser Hauptsestung zu bestimmen.

Antonius hatte seinen Zug in den nördlichen Theiten Mesopotamiens ben Zeugma ») am Euphrat angefangen, und war durch gedirgige Wege an die Gränze
von Armenien und Atropatene gekommen ). Also ging
seine Straße durch die süblichern Theile von Armenien,
wahrscheinlich auf dem Wege durch das hentige Diarde=
kir und Wan. Von dort aus griff er sogleich die Kestung Phraata als den Hauptwassenplaß des Keindes
an. Es lag aber nicht nahe an der Gränze; denn er
ging mit dem ausgesuchtesten Theile des Heers und der
Reiteren voraus, und ließ die Belagerungsmaschinen mit
einer Bedectung von 10,000 Mann so geschwind nach=
folgen, als es die Beschaffenheit des Weges erlaubte ").

<sup>1)</sup> Appiani Parth. p. 77. edit. Sohweigh. Plusarch. Anton. aus bem bie ganze Erzählung entlehnt ist, nennt sie vie große Stadt des Phraortes.

m) Dio Caes. XLIX, 25. n) Bielleicht war Arbavasbes, ber bamalige König von Medien ober Atropatene, ber Erbauer ber Stadt, und nannte sie Phraata zur Ehre seines bamaligen Bundesgenossen, bes Köpigs Phraates in Parthien.

o) Appiani Parth. p. 77.

p) Strabo XI. p. 795.

q) Applan. Parth. p. 77. Surabe p. 798. r) Dio Cass. XLIX, 25.

Aber schon hatte er die Belagerung angefangen, als er erführ, diese Bedeckung sep durch die Feinde ange= griffen und ganzlich vernichtet worden, ehe er ben aller möglichen Eile zu Hulfe kommen konnte"), und boch war ben seinem Einbruche noch keine feindliche Armee vorhanden; also muß die Entfernung beträchtlich gewesen sepn. Auch kann die Stadt nicht so füdlich, als der See Urmi gelegen haben, sonst hatte ihn der Weg nach Saza geführt; hiervon ist aber die Rebe nicht. Als man sich genothigt sah, die Belagerung aufzuheben, beschloß Antonius, auf einem andern Wege weiter rechts ') Armenien zu erreichen, weil er kurzer war, mehrere Berge hatte, die der Reiteren der Feinde hinderlich waren, und mit Lebensbedürfnissen versehen war "). Der Hermarsch von Armenien war gegen Osten gegangen, die Linie des Ruckzugs an den Arares war kurzer; also lag die Stadt weit gegen Osten über Tebris hinaus, ungefähr in der Gegend von Ardebil. Das Heer zog über Ber= ge und Ebenen unter beständigen Gefechten, konnte also keine großen Marsche machen, ob es gleich einst in einer einzigen Nacht 6 geogr. Meilen zurücklegte. Endlich erreichte man einen Fluß, der aber wegen des salzigen Wassers vielen durstigen Soldaten Schaben brachte "). Chardin erwähnt ebenfalls die salzige Eigenschaft dessel= ben <sup>3</sup>). Er kommt von den nordlichern Bergen und ver= einigt sich ben Tebris mit einem andern Flusse. Ein weiterer Marsch von fünf Tagen brachte das Heer an den Araxes, wahrscheinlich in der Gegend von Djulfa,

s) Appian. p. 79. Dio Cass. c. 26.

t) Appian. Parth. p. 84.

u) Appian. l. c.

x) Appian. p. 95.

y) Chardin T. II. p. 316. auth Tavernier les six voyages L. I. ch. 4.

wo noch immer die gewöhnlichste und bequemste Uebersfahrt ist. Karavanen legen den Weg von hier nach Tebris gewöhnlich in wier Tagen zurück. Der ganze Marsch hatte 27 Tage gedauert "), und war gegen Nordwesten gerichtet.

Die Länge dieses Weges nebst der gegebenen Rich= tung zeigt, daß man Phraata schwerlich zu Ardebil selbst, sondern mehrere Meilen weiter gegen Gudosten, nicht fern wm Flusse Sesitrud und den der See zu= nachst gelegenen Bergketten suchen musse. Ich kenne keinen neuern Reisenden, welcher die Untersuchung die= ser Striche seiner Aufmerksamkeit gewürdigt hatte, kann also auch die wahre Stelle nicht bestimmen. Aber für jene Lage im Allgemeinen spricht auch Ptolemaus, welcher sein Pharaspia (Dagaonia) weit gegen Osten und nicht fern von dem Flusse Amardus sest. Ben ihm steht es nordlicher, als Gazaka, aber hiervon ist seine falsche Worstellung von der Gestalt des Kaspischen Meers Ur= sache. Es spricht noch für jene Annahme das von diesem Buge gegebene Stadienmaas, welches ein Begleiter des Antonius von der Stadt bis zum Uebergange des Ara= res gegeben hat \*). Es beträgt 2400 Stab. = 60 geogr. Meilen. Wenn man auch das Drittheil für die Umwege abzieht, so bleiben doch noch 40 Meilen übrig, welche von Djulfa am Araxes auf die angegebene Stel= le zuruchweisen.

Die alten Schriftsteller außer Ptolemaus nennen blos die benden Hauptstädte, letzterer hingegen zählt mehrere, welche durchgehends von dem Zuge des Antonius und von der Karavanenstraße von Artapata über

<sup>2)</sup> Appian. p. 99.

a) Strado XI. p. 794. Dieses Maas beweist zugleich, bas ber tägliche Marsch ber Armee im Durchschnitt etwas über 2 Reilen betrug.

Gazaka nach Ekbatana entlehnt zu seyn scheinen. Unter den letztern erkennt man einige mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit.

Rubena liegt noch in den Gränzen von Armenien, südöstlich von Artarata nahe ben der südlichsten Beugung des Arares, und ist wohl gewiß das heutige Julfa oder Djulfa, macht also den Anfang des Wegs.

Weiter süblich zeigt sich auf der nämlichen Straße Morumda. Wahrscheinlich das heutige Marand. Die Landesbewohner halten es für eine sehr alte Stadt.

Von den Dertern der namlichen Richtung fallen ihrer ungefähren Lage nach Gauzania auf Sosian, und Phazaba auf Tebris. Doch dies bleibt blose Muth-maßung.

Won Gazaka aus scheint sich die Richtung des Wezges langs der Rordseite des Berges Orontes gehalten zu haben, so wie noch heute, wodurch ein kleiner Umzweg entsteht, welcher den Abstand von Gazaka nach Ekdatana, mit dem nördlichen nach Artarata gleich macht, denn sonst ware der erstere kleiner. Von den Oertern dieser Straße behielt

Das Sinkar des Ptolemaus seinen Namen bis auf unsere Zeiten. Er stellt es gerade nordlich über Etbatana, noch über den Berg Drontes, aus welchem in dem nämlichen Meridian der Fluß Straton entspringt. Gerade so steht das heutige Singkan in der Richtung. gegen Hamadan; das Gedirge ist zwischen benden. Südzlich unter Singkan sindet sich die Quelle des dstlich sliespenden Steppenflusses, welchen Ptolemaus dis in das Meer reichen läßt, wie oben erinnert wurde. Die weit verbreiteten Ruinen zeigen noch die ehemalige Größe der Stadt, welche Timur verheerte

b) Chardin T. III. p. 19.

Südöstlich von Sinkar hat Ptolemank Batina in einerlen Lage. mit Sulthanie. Dieser Rame zeugt schon von einem neuern Erbauer; aber die Perfer versichern, daß es eine der altesten Städten des Landes sen und erst im 14ten Jahrhunderte die heutige Benennung ershalten habe. Ueberdies bezeichnet der altere, so wie der neuere Name einen Jürstenssy.

Nach der nämlichen Richtung scheint das östlichere Vesaspe des Ptolemaus die heutige Stadt Kasbin zu senn. Die Perser legen ihr ein hohes Alter ben. Ob das Gebiet von Atropatene völlig bis hieher reichte, läßt sich nicht genau bestimmen.

tim Atvopatene, von Nordosten bis gegen Súdwessten in einem Bogen, wohnte langs der Gränzgehirge gegen Armenien und Assprien das Volk Matiani (Matianos), deren kand Matiana (h Maxian) hieß. In dieser Ausdehmung kennt sie Strado in den vorhin ber der Gränze von Atropatene angeführten Stellen der Stollemäus hingegen stellt sie in engere Gränzen, längs der südlichen Gebirge, welche Assprien und Medien trensnen, und solgt hierin dem Herodot, welcher die Mastieni (Maxipool) in die Stricke zwischen Armenien und den Kissi, den Bewohnern der Provinz Susiana, sest d. Sehr wahrscheinlich gehörten sie mit in die Reihe der übrigen nördlichen Völker, und wenn Ptoslemäus Laspii und Karduchi als einzelne Völkerschaften

d) Herodon V, 49. Aber Perodot weiß es bach, bas ihre Gebirs ge weiter gegen Norben bis zu den Quellen des Arares reichen. I. 202.

e) Die nörblichern Sige der Datiant bestimmt Polyb. V, 44. eben so wie Strabo, indem er sie an die Rordgränzen Mediens neben die Kadusii stellt.

e) Plin. VI, 16. stellt sie beswegen mit den Kadusti an die Ostgesgenden, in die Rähe des Orps.

ausschiert, sicht ber kitere Strado blok die allgemeinerte Benennung an. Auch in dem Ramen des Bolks weicht Ptolemaus von den übrigen ab, er nennt die Size dieses Bolks Wartiana (7 Magriavi). Daß es bloser Fehler sen, statt Mattiana, wie Strado ') in einer andern Stelle schreibt, glaube ich kaum, da auch die Peutingerische Tasel gleichen Namen angiedt. — Man hat noch ein anderes Matiana in der Nähe der Kaspischen Pässe sinden wollen, aber der Irrthum entstand blos durch eine schlecht veränderte Stelle des Isiborus Charac. S. weiter unten den Rhagiana in Groß = Medien.

Die Fruchtbarkeit des Landes in gutem Wein, Beigen, Honig, Getraide, lobt Strabo daußerordent= lich, und da er einige benachbarte Stricke Armeniens zugleich mit angiebt, so spricht er wahrscheinlich von den nordlichern Theilen des Landes. Mit den südlichern Gegenden blieben die Griechen bennahe völlig unde=kannt.

Ptolemaus allein nennt einige Derter in dem Stri= che dieser Bergvölker, deren ungefähre Lage sich bestim= men läßt.

Nande, nordwestlich vom Urmi = See, liegt in der Nähe von Selmas oder von Kotur.

Mazada am südlichen Fuße der Gebirge, nahe ben Duellen des Gorgos = oder Zab = Flusses, verräth durch diese Bestimmungen seine Lage benm heutigen Passe und verfallenen Orte Derbend = pust.

Alinza, auch Orosa genannt, weiter östlich benm heutigen Talvar. Ptolemaus nennt diesen Ort nochmals

f) Strado II, p. 124. Diese Stelle beweist zugleich, daß die Site ber Matien i noch zu Medien gerechnet wurden, vouro yéverat nat röß Mydlag ér ry Marriary. — L. I. p. 85. heißen die Bewohner Marryvot, Matien i.

g) Strado XI. p. 776. II. p. 184.

Mehrsteinlich durch zwenerlen Nachrichten bestrogen. Denn sein Gebirge Choathras, das er von Affyrien her kannte, reicht nicht weit genug, um sich an das Gebirge Zagros zu schließen, welches doch seyn sollte. Also stand Alinza in zwen verschiedenen Lagen, je nachdem er den Abstand desselben von Nazada aus gegen Osten, oder von Ekbatana aus gegen Westen bestechnet.

Die größte Merkwürdigkeit an der Oftgränze der Matiani ist der Galzsee Spauta (Dnadra). Das Galz zeigt sich auf seiner Oberfläche. Der Genuß bes Bassers erregt Bauchgrimmen, gegen welches aber Del ein schnell wirkendes Hulfsmittel ist. Kleidungsstücke, wel= che man darin wascht, werden brandig, erhalten aber ihre vorige Beschaffenheit wieder, wenn man sie durch sußes Basser zieht b). Ptolemaus kennt den See eben= falls, weiß aber keinen eignen Namen für benselben, sondern nennt ihn nach dem anliegenden Volke den See Martianus, und glaubt, daß er mit dem nicht weit entfernten Flusse Amardus (Sesitrud) in Verbindung stehe. Das lettere ist unrichtig, benn es steht eine Reihe Berge zwischen benden; aber aus seinen Bestimmungen erkennen wir die wahre Lage desselben. Er heißt auf neuern Charten der See Urmi, nach der Stadt gleiches Namens an seinen Sudufern, und zeichnet sich wie ehemals durch sein bitteres Wasser aus, in wel= chem sogar die aus den Flussen kommenden Fische nicht fortleben können. Diese Eigenschaft bes Sees verur= sacht ohne Zweisel der beträchtlichste dieser Flusse, der Adschi = su (Bitterwasser), welcher aus den nordlichen Gebirgen kommt, nahe ben Tebris fließt, und schon

h) 8trabo XI. p. 794-

oben burch den Marsch des Antonius bekannt wurde. Tavernier!), der hiervon Nachricht giebt, den See aber mit etwas verändertem Namen Rumi nennt, versichert, daß auch der Fluß keine Fische habe, und daß das Wasser des Sees eine schwärzliche Farbe zeige. Weder Plinius, noch sonst ein anderer Schriftsteller, sprechen von dem See, welches den dem erstern um so auffalzender ist, da er in seinem Sisten Buche mit so vieler Sorgfalt alle Bitter = und Salzwasser demerkt. Die Kenntniß davon erhielten die Römer wohl gewiß durch den Zug des Antonius, welcher an den Nordusern des selben wegging.

## Viertes Kapitel.

Das subliche Medien, oder Groß = Medien.

Groß = Medien, der südlichste und wichtigste Theil der ganzen Provinz, hatte in seiner vollen Länge von Wessten gegen Osten 4100 Stad. — 100 geogr. Meilen. Den westlichen Eingang in das Land, von Assprischen über das Gebirge Zagroß, nannte man die Zagrischen Pässe (Ptol.) auch die Medischen Pässe (Strado der Man: brauchte 100° Stadien, um das durch viele gessährliche Stellen unterbrochene Gebirge zu besteigen der

i) Les six voyages de Tavernier L. I. ch. 4.

k) Strabo XI. p. 797.

<sup>1)</sup> Polyb. V, 44.

Sie lagen etwas süddstlich von der hentigen Stadt zol= van, und das nämliche Gebirge macht noch immer die Gränze ze zwischen dem Türkischen und Persischen Gebiete. Es führte zwar, von Seleucia und Babylon aus, noch eine andere viel nähere Straße nach Medien, aber sie ging über viele schwer zugängliche Berge, welche noch überz dies von einem räuberischen Volke, den Kossaei, besetzt waren. Eine geringere Breite hatte dieser Theil Mezdiens vom südlichen Gebirge Parachoathras dis nördzlich an den Orontes.

Dieses anschnliche Land zerfällt in viele Unterabetheilungen; dies versichert Diodor im Allgemeinen. Ptoslemaus, der uns mit den nordlichern Theilen bekannt gemacht hat, nennt sie uns einzeln. Zunächst an den Zagrischen Pässen wohnten die Sagartii. Destlich von diesen reichte bis nach Parthien die große Landschaft Chosromithrene († Xwoomedonvi), welche unter dem Oronstes über Hamadan, Sawa, dis an die nordöstlichen Gestirge der Mardi sich erstreckte.

Mordlich von dieser lag blos noch die Landschaft Lly=
mais (n' Eduais), welche sich also im Gebirge Dron=
tes zwischen Atropatene und Choromithrene befand. \( \).
Die Elymaei, eines der vielen nordlichen Volker, die sich nach und nach in allen Gebirgen des Landes sestgedet hatten, sinden sich ben Ptolemaus nochmals in den südlichen Gegenden von Susiana, und Strado nebst andern Schriftstellern setzt sie in die Gebirge zwischen Medien, Susiana und Persien, wo sie alle anliegende Gegenden beunruhigten Strado's Epitomator macht

m) Diodor. XIX, 19.

n) Das Ptolem. in seiner Angabe nicht irrt, beweiß schon Polyb.

V, 44. ben dem Zuge des Königs Antiochus. "Die nördlichen Speile Mediens werden burch die Elymae is (Klopacos), Amarias kae, Kabusii und Matiani eingeschlossen.

schon die nicht aus seinem Originale entlehnte Bemerkung, daß es Elymaei am Erythraeischen Meere und andere in Medien gebe °).

Destlich neben Elymais saßen die Capuri in den zu= nächst über den Kaspischen Passen liegenden Gebirgen.

In einer zweyten, südlichern Linie unter Choromithre=
ne waren in den westlichern Theilen die Sidikes (Didense,), in den mittlern die Landschaft Sigriane (T Die Sidikes sind unbekannt, Sigriane hingegen scheint eine beträchtliche Landschaft des Mittellandes gewesen zu senn, von Firuzabad weiter dstlich dis zu dem Gedirge Jasonium und der Stadt Kom. Strado<sup>p</sup>) erzählt, daß durch dieselbe eine gewöhnliche Straße von den Zagrizschen zu den Kaspischen Passen schner. Von Rhagiana muß weiter unten gesprochen werden.

Unter dem Gebirge Jasonium wohnen westlich die Vadasi, dstlich liegt die Gegend Daritis?) ( $\eta$  Augestris xwoa), und der ganze Strich längs den Gränzen von Persis heißt Syromedia. Die ältern Schriftsteller spreschen nicht von diesen südlichen Gegenden, welche bis gegen Ispahan-reichen.

Die Hauptstadt der ganzen Provinz, oder vielmehr nur die gewöhnlichste Residenz der Fürsten, war Leba= tana (Expárava), nach der Aussprache der Griechen; die wahre Schreibart scheint mehr Agbatana (Appárava) gewesen zu senn, wie Stephanus Byzant. aus dem Ktesias bemerkt und auch die Handschriften in einer

o) Strabonis epit. XI. p. 1276.

p) Strabo XI. p. 797.
q) Herodot. III, 92. spricht in den nämlichen Gegenden von eis nem Bolte, Daritae (Δαρείται), welchen er die Kaspii und einige unbekannte zur Seite sest.

Stelle Herodots") lesen, der übrigens immer Ekbatana schreibt. Es kommen viele Derter, auch einer nordlich über Ekbatana, vor, welche Batana, Batania heißen und nichts anders als einen fürstlichen Wohnsig zu bezeichnen scheinen. Die Sache würde mehr als wahrzscheinlich senn, wenn man sich berechtigt halten dürfte, ein Medisches und Persisches Wort aus den Dialekten der Vorderasiatischen Volker zu erklären.

Man kann wohl mit Gewisheit die heutige Stadt Samadan an die Stelle, oder ganz in die Rahe des alten Ekdatana seßen. Alle Bestimmungen tressen hier zusammen. Ekdatana lag nach Polydius") und Ptolezmäus südlich unter dem Berge Drontes, Diodor") entzsernt es von demselben um 12 Stadien, und eben so sindet sich Hamadan unter dem Alwend oder Drontes. Ptolemäus seßt sie weit näher an die Zagrischen als an die Kaspischen Passe. Bon den letztern war sie 11 starke Märsche entsernt"). Die Entsernung von Artazrata in Armenien betrug 900 Mill."), von Persepolis 20 gewöhnliche Tagreisen. Diese Merkmale zusamzmen passen blos auf die Nähe von Hamadan.

Ekbatana ist eine der altesten Stadte; wir dürfen uns also nicht wundern, wenn die Nachrichten von ihrer Erbauung dunkel und ungewiß sind. Herodot ") nennt Dejokes, den ersten König der Meder, als ihren Stifzter, und es sindet sich kein Grund, seine Erzählung zu bezweiseln. Aber er läßt diesen ersten König erst aufzteten, als sich die Meder von der Usprischen Herrz

r) Herodot. III, 92.

s) Polyb. X, 24.

t) Diodor. II, 13. u) Arrian. III, 20.

x). Plin. VI, 13.

y) Diodor. XIX, 46.

<sup>2)</sup> Herodot. 1, 98-

schaft losrissen, nur fünf Menschenalter vor Cyrus; irrt jedoch hierin wahrscheinlich, weil er um diese Zeit die Meder noch als ungebildetes Volk schildert, ohne Städte und ohne allgemeines Oberhaupt. Ktesias, wel= chem Diodor") folgt, kennt schon einen Konig der Meder zur Zeit des Assprischen Ninus, und zwar den letz= ten aus dem alten Stamme; denn Ninus bezwang ihn und machte das Land zur Assprischen Provinz. Auch fand Semiramis auf der Reise durch ihre Lander Etbatana schon erbaut, verschönerte aber die Stadt um vieles, legte eine königliche Burg an, und verschaffte ihr vorzüglich hinlangliches Wasser, indem sie durch den nahen Berg Orontes einen 15 Fuß hohen und 40 Zuß breiten Kanal aus einem See auf ber Gegenseite des Gebirges zur Stadt ziehen ließ. Wenn Plinius ) versichert, Ekbatana sen von Seleucus erbauet worden, so begeht er, wie ofters, einen Uebereilungsfehler. Die Nachricht, welcher er folgte, sprach von Rhagae, der größten Stadt Mediens. Dies beweist der Name des angeblichen Erbauers selbst, der Abstand von Seleucia, welcher viel zu graß für Ekbatana wäre, auf Rhagae aber vollkommen paßt, und die Nähe der Kaspischen Passe, die er nur als 20 Mill. entfernt angiebt. Er übergeht auch Rhagae völlig, da er boch die Namen mehrerer Städte giebt.

Nach Herobot war Ekbatana mit sieben Mauern umsgeben. Da es nun an dem Abhange eines Berges lag, so blickte immer die Zinne der innern Mauer über die äussere hervor, und alle sielen um so mehr in die Augen, da jede derselben mit einer verschiedenen Farbe, die innersten mit Silber und Gold, überkleidet waren. Den Umfang

a) Diodor. II, 15. b) Plin. VI, 13.

der außersten Mauer vergleicht Herodot mit dem der Stadt Athen, und Diodor°), der ihr einen Umfang von 240 Stadien giebt, macht sie noch etwas größer. Erzählung mit den sieben Mauern darf man wohl so streng Bey den Zügen Alexanders und später nicht nehmen. stand Etbatana immer ohne Widerstand jedem Sieger of= fen, und Polybius bezeugt ausdrücklich, daß Ekbatana keine Mauern hatte 1). Desto wichtiger war die Citadel= le \*), in welcher die aus ganz Medien und den höhern Provinzen gesammelten Schäße verwahrt wurden. ter der Festung lag die konigliche Residenz in einem Um= fange von sieben Stadien, mit einer Pracht und Kunst angelegt, die noch zur Zeit des Polybius an das Wunder= bare granzten und den Reichthum der alten Fürsten be= zeugten. Alles Holzwerk war von Cedern und Cypressen, und so gut gearbeitet, daß in der langen Zeit sich kein Stud aus seinen Fugen gelöst hatte. Die Balken, bas Getäfel, sogar die Säulen in den innern Hallen und in den außern Gangen, waren mit Gold und Silberblech' überzogen; das ganze Dach bekleideten silberne Ziegel. Won dem allen wurde schon ben Alexanders Eroberung der größte Theil, und der übrige durch Seleucus und Antiochus abgenommen. Aus diesem Raube schlugen die Sprer ihre Königsmunzen, für etwas weniger als 4000 Talente. Doch hatte noch immer der dazu gehörige Tem= pel der Aene (Anaitis) lauter vergoldete Saulen in seinem Umfange; auch auf diesem waren viele silberne Ziegel und einige goldene Auffage der Saulen angebracht; mehrere silberne sind noch immer daselbst. — Diese Beschreibung des Polybius belehrt uns nicht blos über die ungeheure

e) Diodor. XVII, 110.

d) Polyb. X, 24.

e) Polyb. l. c. ἄκραν χειφοποίητον έχει θαυμασίως πρός όχυφότητα κατεσκευασμένην.

Pracht dieses großen Gebäudes, sondern zugleich über die nothwendige Ursache seiner ganzlichen Vernichtung. Die Gebäube, sogar die Säulen, waren wenigstens größten= theils von Holz, mit Gold und Silber überkleidet. Die schönste Einladung zum Plündern für jeden glücklichen Räuber. Persiens Beherrscher wählten ungeheure Massen harter Steine zu ihrem Denkmale für die Nachwelt; von ihm sind uns wenigstens noch Ueberreste geblieben, welche einen erhabenen Begriff erregen muffen, jene sind bis zur geringsten Spur vertilgt. Schabe daß kein Reisender, wie Chardin und Niebuhr, die Gegenden um Hamadan je untersucht hat. Zur Auffindung des hölzernen Pala= stes ist zwar keine Hoffnung, aber gewiß haben sich nicht alle Merkmale der alten Citadelle verloren; vielleicht hat auch die Lange der Zeit nicht alle Spuren von dem gro-Ben, durch das Gebirge angelegten Kanal vertilgt, wenn man anders ben einer Erzählung aus den Zeiten der Semiramis historische Zuverlässigkeit voraussetzen kann.

Ekbatana wurde späterhin die Residenz der Parthizschen Könige, welche vor der Eroberung Mediens in Hezkatonpplon gewohnt hatten. Als sie ihre Herrschaft über alle Theile der Monarchie jenseit des Euphrat ausgebreiztet hatten, blied Ekbatana wegen seines gemäßigten Klizma der gewöhnliche Sommeraufenthalt; das heißere Ktezsiphon in den südlichsten Theilen Aspriens wurde die Wohnung für den Winter. In einer Stelle sagt zwar Strado gerade das Gegentheil, aber er hat sich blos verschrieben; denn andere Schriftsteller, und er selbst anz derwärts, erklären sich hierüber deutlich genug.

f) Strabo XI. p. 795. καὶ ἔστι τὰ Ἐκβάτανα χειμάδιον τοῖς Παρθυαίων βασιλεύσι. Das Gegentheil sagt er XI. 794- θερίζουσι ένταῦθα οἱ βασιλείς. p. 795. ὁ βασιλεύς θερίσας έν Ἐκβατάνοις etc.

Ein anderes Ekbatana gab es in Syrien; baher hat die Hauptstadt oft den Beynamen das Medische Ekbaztana. Ben Isidorus Charac.") erscheint sie unter dem Namen Apobatana ('Anoßarava), wahrscheinlich durch Fehler der Abschreiber. Daß er aber Ekbatana bezeichznen will, ist klar, weil er sie die Hauptstadt und Schaßzkammer Mediens nennt, und ihr einen Tempel giebt, wo man der Anaitis ('Avatric) beständig opfere, welches ohne Zweisel die nämliche Gottheit ist, welche Polybius Vene neunt.

Südwestlich von Ekbatana sett Isidor h) die Land= schaft Rambadena, und in derselben die Stadt Baptana auf einen Berg, nebst der Statue und Saule der Semi= Ohne Zweifel bezeichnet er hierdurch denselben Ort, welchen Diodor beschreibt. "Semiramis ging nach Medien und legte ben dem 17 Stadien hohen und dem Jupiter geheiligten Berge Bagistanus '), in der frucht= baren, gut bewässerten Ebene, einen Garten (Park) von awolf Stadien im Umkreise an. Den Felsen selbst ließ sie senkrecht brechen, und ihr Bild, von hundert Traban= ten umgeben, in denselben hauen, nebst der Inschrift mit Sprischen Charakteren: Semiramis habe die Pferdede= den ihres Heeres zusammen werfen lassen, und sen auf diese Art zur Höhe des Berges gekommen. Von da ging sie zur Stadt Chavon ober Chaon (noo's Xavova, Ms. záwra), bemerkte abermals eine herrliche Ebene und in deren Mitte einen steilen Felsen. Die Ebene wurde zum Garten, der Felsen zu einem Palaste umgeschaffen. Von hier wendete sie sich gegen Etbatana, fand auf ihrem

g) leidor. Charac. p. 6. Geogr. Gr. Min. T. II.

h) Isidor. Charac. p. 6.

i) Diodoz. II, 13. Bayıszávor ögog. — Bag soll im Persischen Garten bebeuten.

Wege den Berg Zarkaeus, der durch seine Kluste einen langen Umweg nothwendig machte. Sie durchbrach die Felsen, zog den sichern und geraden Weg, welcher jett ihren Namen trägt." Diese Anlagen erhielten sich; denn selbst Alexander machte ben seiner zwenten Reise nach Rezdien einen Umweg, um die herrlichen Gegenden zu sehen die welche in dieser Stelle Bagistame (Bazistäup) heißen.

Roch bis heute zeigen sich die Ueherbleibsel der alten Denkmale; Otter 1) beschreibt sie als Augenzeuge am Nicht fern von Kirmanschah (Powestlich beutlichsten. von Hamadan) finden sich an dem westlichen Ende des Gebirges Bisutun neben einander zwey tief eingehauene Nischen, und in der ersten dren halb erhabene Figuren. Die mittlere scheint ein König zu sepn, die zur Rechten ein Weib, die zur Linken trägt einen großen Bart. Ueber diesen Ziguren steht ein Riese zu Pferd; ihm zu benden Seiten sind zwen ausgekehlte Saulen von Korinthischer Ordnung. In der andern Vertiefung finden sich nur awen Figuren mit einer Inschrift, welche der Reisende aus Mangel an Zeit nicht abschreiben konnte. Ist die vorige Angabe Diodors richtig, so können die Charaktere mit denen zu Persepolis keine Aehnlichkeit haben. Vier Stunden weiter sudostlich, auf der Sudseite desselben Gebirges, findet man eine mitten durch den hohen Berg gehauene Straße, so daß die Spuren des Meisels noch sichtbar sind. -In großer Sohe erblickt man zwolf bewaffnete Figuren, halb erhaben im Felsen, am Fuße Ueberbleibsel ahn= licher Gestalten und verlöschte Inschriften. — Abul= fedam) spricht von den namlichen Denkmalen, welche er wohl richtiger den alten Persischen Königen zuschreibt,

k) Diodor. XVII, 110.

<sup>1)</sup> Otter I. c. 17. Auch Kinneir, of the Persian Empire. p. 152. Sie heißen Takis Bostan.

m) Abulfeda Tab. XIX.

setzt sie aber viel weiter sübwestlich in die Rahe von Schirin, nicht fern von den Zagrischen Passen.

Ohne Zweisel gab es dieser, der Semiramis zuge=
schriebenen Denkmale mehrere, wie auch Diodor versichert.
Die gegenwärtigen passen nicht ganz zur alten Beschrei=
dung. Sie liegen nicht auf dem nördlichen Wege nach Hamadan, sondern südlicher. Alexander scheint diese
getrossen zu haben; denn er ging von dem gewöhnlichen Wege ab und kam erst nach langer Reise von den Nisaei=
schen östlichern Ebenen wieder rückwärts nach Ekdatana
oder Hamadan. Die Semiramis mit ihren 100 Traban=
ten erscheint nicht in den beschriedenen Gruppen. Sanz
anders noch und mit vielen andern Figuren ließ sich Ives
die Merkwürdigkeiten dieser Gegenden erzählen.

Die Stadt Konkobar (Koynoßäs), welche Isidor 19 Schoenus südwestlich von Hamadan ansest, ist noch unter ihrem alten Namen vorhanden; Abulseda nennt sie Kenkobar und nur ein Städtchen.

Maziniaman und Abragiananta, welche Fsidor zwisschen Konkobar und Hamadan sest, kenne ich nicht.

Als die fruchtbarste und reizendste unter Mediens Landschaften') schildern die Alten Rhagiana (7 Pazeary), ben Strado blos Rhagā (ai Paza). Sie lag nach Pto-lemāns und allen übrigen Nachrichten in den östlichsten Theilen des Landes nahe an den Kaspischen Passen, wursde dstlich durch das Kaspische Gebirge, weiter südlich durch die Wüsse begränzt, so nahe an Parthien, daß einige Städte, Charar und Apamea, welche zu Rhagians geshörten, in der Folge zu Parthyene geschlagen wurden. Die Westgränze reichte wahrscheinlich dis gegen Kaschan, Kom und Sawa, oder dis in die Nähe des Sebirges Ja-

n) Ives Reisen, H. B. G. 122.

o) Strabo XI. p. 1025. Diodor. XIX, 44.

sonium; die Berge der Tapuri, der Anfang des hohen Gebirges Demawend, bildeten die Nordgränze. Isozus Charac.) übergeht diesen den Alten so merkwürdigen Strich nicht; man fand aber in den Handschriften Khaztiana (Pareavy) und machte durch eine Aenderung in dem gedruckten Texte Matiana (Maxeavy) daraus, inzdem man sich auf Strado beruste, der doch sein Natiana auf die Nordwestseite des Landes stellt. Die bengesügzten Kaspischen Passe, und die Städte, Rhaga und Chazra, lassen nicht den mindesten Zweisel übrig, daß Isdor Rhagiana (Payeavy) geschrieben habe.

In der Landschaft Rhagiana lag das große Aistische Gesilde (nedion µéya Niaaeon), welches die Persischen Monarchen ganz der Pferdezucht widmeten, und aus dem sie die meisten und edelsten Pferde für sich und ihre zahlzeichen Reiterhausen erhielten. So unglaublich die Anzgaben von der Anzahl dieser Thiere auf einer einzigen Strecke sind (denn man spricht von 150,000 bis 160,000 wild herumlausenden Pferden ), oder welches eine noch größere Zahl vorausset, von 50,000 Stuten ); so werden sie doch wahrscheinlich, weil selbst Alexander ben seiner zwenten Reise nach Medien noch 50 bis 60,000 Pferde daselbst antras ). Nach Herodot waren die Rissaischen Pferde schoin, groß und allen andern vorzuziezhen '). Da die Könige von Persien auch Stuterenen in andern Theilen ihres Gebiets, vorzüglich in Armenien hatten, so sesten einige Schriftsteller die berühmten Riz

p) Isidor. p. 6. Geogr. Gr. Min. T. IL

q) Diodor. XVII, 110. Arrian. VII, 15.

r) Strabo XI. p. 796.

s) Arrian. Diod. loc. cit.

t) Herodos. III, 106. IX, ss.

saischen Gesilde an sehr verschiedene Orte"). Daß sie aber in Wedien lagen, sagt schon Herodot ); und die meisten Spätern, daß sie nicht fern von den Kaspischen Passen waren. "Umweit der Kaspischen Passe liegt das pferdenahrende Nisaische Gesilde, in welchem die Konige von Asien ihre schonsten Pferde zogen")." Strado sagt, durch diese Wiese kämen alle Reisende, welche von Persis und Babylon nach den Kaspischen Passen zogen").

Die größte königliche Stuteren fand sich also gewiß an dieser Stelle, ob aber die sogenannten Aisäischen Pferde hier gezogen wurden, ist vielleicht doch noch manschem Zweisel unterworfen. Herodot sest zwar das Feld nach Medien, begreift aber, da er Hyrkanien, Parthien, noch nicht als eigene Provinzen kennt, mehrere Gegenden unter dieser Benennung. Aus seiner Erzählung sieht man, daß nicht die große Menge der Reiteren mit Niscischen Pferden versehen war, sondern daß sie nur zur ausgessuchtesten Pracht dienten und in sehr geringer Anzahl vorstamen. Dieder sagt nicht, daß das Gesilde mit der großen Stuteren das Niscische Feld genannt wurde, und Strado gesteht zwar gern die große Pferdezucht in dieser Gegend zu, er setzt es aber nach altern Schriststellern in Zweisel, ob gerade dies die Nisaischen Gesilde gewesen

n) Strabo p. 796. 802.

x) Herodot. VII, 40.

y) Strabo spricht zweiselhaft; Arrian sest sie entscheibend nach Mebien, so wie Diobor und Custathius (ad Dionys. Perieg. v. 1017.).

<sup>2)</sup> Strabonis epit. p. 1276.

a) Strabo XI. p. 796.

b) Herodot. VI, 40. Beym Auszuge bes Aerres aus Sarbes wurs ben vor seinem Wagen zehn geheiligte Risaische Pferbe mit dem kostvarsten Auspuze geführt, und seinen eignen Wagen zogen Ris fäische Pferde. Sonst hatte ben der Armee niemand, nicht eins mal die Leidwache, Risaische Pferde. — IX, 20.

seyen. Alles was von den Risaischen Pferden erzählt wird, geht auf ihre Größe, Schönheit, Farbe, nie auf ihre Menge. — Zwischen Hyrkanien und Aria sest Ptolemaus die Aisaei, und eine Stadt gleiches Namens in die Gegend des heutigen Herat. Strado ') stellt Aisaea in die nämliche Gegend, in die Rähe des Ochus, durch welchen er die Margad bezeichnet. Plienius d') rechnet dieses Aisaea noch zu Parthyene, und Issor kennt es in der nämlichen Gegend. Gollte es nicht wahrscheinlicher sehn, daß die edeln Pferde aus der Gegend geholt wurden, die mit ihnen einerlen Namen trug?

Die Landschaft Rhagiana, deren einheimischer Name Khagas (Páyac) gewesen zu seyn scheint<sup>8</sup>), erhielt ihre Benennung von der Hamptstadt Rhaga auch Rhagā<sup>4</sup>), welche die Alten sür die größte unter allen Städten Mediens erkennen<sup>5</sup>). Die ganze Landschaft war äußerst fruchtbar, litt aber häusig durch Erdbeben, welches einst eine Menge Städte und Dörser vernichtete. In diesem Umstande sanden die Griechen sogleich Veranlassung, dem Namen Rhagā eine griechische Abstammung vom Zerreizsen, Zerbersten zu geben<sup>h</sup>). Zur Widerlegung dieser Meynung hat man nicht nöthig zu dem Buche Todias seine Zuslucht zu nehmen; Alexander sand Rhagā schon unter diesem Namen ben seinem ersten Zuge durch Medien nach Parthyene; und daß die Perser oder Meder früherer

c) Strabo XI. p. 776. 779.

d) Plin. VI, 25.

e) So nennt sie Diodor. XIX, 44. — Strabo I. p. 103. bilbet ben Plural nach bem nämlichen Worte 'Payades.

f) y Paya Isibor., Steph. Byzant. Payar Arrian. Payera Strabo.

<sup>&#</sup>x27;g) Isidor. Charac. p. 6.

h) Diodor. XIX, 44. Strabe XI. p. 785.

Zeiten ihren Städten Griechische Namen benlegten, wird niemand glauben. Daß die Stadt sehr alt war, beweist ihre Große; denn ein Ort, wenn er nicht Residenz eines Monarchen ist, kann seinen Zuwachs nur allmählich er= Durch die häufigen Erdbeben scheint sie aber wirklich gelitten zu haben; denn Seleucus Nicator wurde ihr zwenter Erbauer und nannte sie, vielleicht nach dem Namen seiner Vaterstadt, Europos (Evownos); unter dieser Benennung kommt sie auch ben Ptolemaus vor. Die spåtern Kriege mit den Parthern richteten sie nochmals zu Grunde und gaben dem Arsaces Gelegenheit, der britte Stifter ber berühmten Stadt zu werden, welche nun, nach Griechischer Aussprache, den Namen Arsakia erhielt, ober wenigstens erhalten sollte i). Denn die alte Benennung erhielt sich aller Befehle des Seleucus und Arsaces un= geachtet in allen folgenden Jahrhunderten. Rey ober Rai wurde die Residenz Mohamedanischer Fürsten, und wuchs aufs neue zu einer solchen Größe, daß die Arabischen Schriftsteller sie für die größte und bevölkertste Stadt von ganz Asien erklaren. Die Einfalle ber Ta= taren vernichteten sie im 12ten Jahrhunderte, und blos weitverbreitete Ruinen bezeichnen ihre Stelle.

Für die Lage von Rhagå geben die Alten folgende Bestimmungen: sie liegt gerade dstlich von Ekbatana k), zehn große Tagreisen von dieser Stadt, so wie sie Alexander ben Berfolgung des Darius machte 1); von den Kaspis schen Passen war sie einen solchen Tagmarsch m) oder ges

Strado XI. p. 796. Steph. Byzant. schreibt Arsate ('Λοσάκη).
 — Daß Plinius die Erbauung durch Seleucus und die übrigen Umftände aus Uebereilung auf Etbatana anwende, wurde vorhin demerkt.

k) Ptolem. I, 12.

<sup>1)</sup> Arrian. III, 20.

m) Agrian. 1. c.

gen 500 Stabien ") ober nach Ptolemaus 400 Stabien entfernt, und lag nach benden Zeugnissen etwas südlicher. Ptolemaus giebt dem Abstande zwischen Etbatana und Europos ober Rhaga 2000 Stadien = 50 geogr. Meis len; nach bieser Bestimmung kame auf jeden Tagmarsch Alexanders mehr als 6 Meilen, weil Ptolemaus immer für die Umwege abzieht, welches für einen zehntägigen Marsch unmöglich scheint. Da die Lage der Kaspischen Passe noch nicht gegeben ist, und man diese erst aus der Lage von Rhagå bestimmen muß, so lehrt das bisherige blos, das man die Stadt ostlich hinaus über Sawa su= chen muß; und Chardins ') Reise bestätigt die Annahme. "Reun französische Meilen gerade östlich von Sawa, sieht man hier und da Ruinen der berühmten Stadt Rey." D'Amille setzt also auf seiner Charte, welcher auch Wahl folgt, die Ruinen der Stadt zu weit gegen Norden und in zu großer Entfernung von Sawa. Die natürliche Folge ist, daß dann auch die Raspischen Passe eine zu nordliche Richtung bekommen, daß ein Theil des alten Parthiens noch zu Medien gezogen, und die Hauptstadt des erstern Landes, Hekatonpylon, bis nach Dameghan in die Nähe des Kaspischen Meeres fortgerückt wird. Ptolemans setzt Rhagiana nicht in die nürdliche Reihe der Wölker und Landschaften von Groß=Medien, fondern in die mittlere. Teheran, die heutige Residenzstadt der Persischen Monarchen, liegt nur einige Meilen nordwest= lich von den Ruinen von Rhaga. Ptolemaus setzt an die namliche Stelle die Stadt Cheana.

Die Raspischen Passe (Kaonios nulas Polyb.,

n) Strabo XI, p. 796.

o) Chardin Voyages T. III. p. 40. Abulfeda Tab. XIX. sest ebenfalls in zwen Stellen Sawa gerabe westlich von Rai; und ber Weg von Hamaban nach Rai führt in geraber Linie über Sawa.

Strabo, Kaoniai núlai Istor, Portae Caspiae Plin.) gehörten noch zur Herrschaft von Medien P). Die Lage ist durch die Bestimmung der vorhergehenden Stadt gege= Sie waren 8 bis 9 geogr. Meilen nordostlich von ben. Rhaga entfernt; befanden sich also zwischen den Gebirgen, welche heutzutage garka = Roh und Siah = Roh heißen. Damals hatte es den Namen das Raspische Gebirge, und reichte nur 6 bis 7 Meilen weiter südlich als die Passe, denn an dem Fuße desselben lag die Stadt Charar, welche Ptolemaus schon zu Parthien rechnet 4). Weiter süblich fing sich aber die große Buste an, und die Passe dienten bennahe zum einzigen Durchgange nach Indien und allen nordöstlichen Provinzen. Denn obgleich man nordlicher gegen das Kaspische Meer an mehrern Stellen über die Gebirge reisen kann, so machten doch die Bewohner berselben, die Mardi und Tapuri den Uebergang als gewöhnliche Straße unmöglich. Daher berechnen auch die Griechischen Schriftsteller alle ihre Wege von dieser Granzscheide des oftlichen und mittlern Asiens. Plinius) Erzählung von der Beschaffenheit dieser Passe lautet fürchterlich genug. "Ein schmaler Durchgang bricht sich durch den hohen Bergrücken, acht Stadien lang, aber so enge, daß kaum einzelne Lastwagen fortkommen können, und selbst dieser Weg ist blos durch Menschenhande gemacht. Rechts und links hangen Felsen über dem Haupte des Wanderers, welche angebrannt zu seyn scheinen, wie denn auch ber ganze angranzende Strich 28 Mill. weit durre Buste ist. Die Schwierigkeiten des Passes ver= mehrt noch die von den Felsen abträufelnde salzige Feuch= tigkeit, welche auf der nämlichen Straße ihren Abzug fin=

p) Polyb. V, 44.

q) Isidor. Charac. p. 6.

r) Plin. VI, 14.

det. Die Menge von Schlangen erlaubt ohnehin nur im Winter den Durchgang." Solinus malt das nämliche Bild noch mehr ins Gräßliche. — Ein neuerer Reisensder (Morier) sagt nichts von den Schwierigkeiten des Wegs. Die Passe bestehen aus mehrern Desileen. Der Eingang liegt 6 Farsang von Rey und heißt Dereh.

Die Baspischen Passe hatten ihren Namen von dem Gebirge, dieses von den Kaspii, beren gedoppelte Site oben bemerkt wurden. Plinius aber setzt ein anderes Wolk hierher, wahrscheinlich eine Unterabtheilung, die Pratita"), giebt ihnen aber aus Unachtsamkeit die Karduchi zur Seite, wie schon Cellarius bemerkt. Daß mehrere Alte die Passe im Kaukasus mit den Kaspischen ver= wechselten, zeigt der vorige Theil ben Iberien. werden diese Passe weit weniger besucht, als vormals, weil Ekbatana der Mittelpunkt war, aus welchem der fernere Weg in die offlichern Theile Asiens führte, jest hingegen die gewöhnliche Straße für Armeen und Karas vanen von Ispahan gerade gegen Osten über Tabiene führt, und die benben Wüsten links und rechts zur Seite Ptolemaus kannte biesen Weg auch, welches bie Menge Derter in den sudlichen Gegenden Mediens und Parthiens beweist, aber seine Vorganger wissen nichts bavon zu sagen.

Ju Rhagiana gehörte wahrscheinlich noch die Stadt Choana (Xoava) des Ptolemaus, welche man mit Recht für das heutige Kom erklärt. Ptolemaus setzt sie zwar etwas nördlicher als Rhagā, da sie doch nach dem Bor-hergehenden südlicher stehen muß; aber Rhagā und die Kaspischen Passe sind den ihm zu weit südlich gerückt, und da er durch die Namen der gerade östlich fortlaufenden Derter, Choastra, Guriauna, Choana, ohne Zweisel

s) Plin. VI, 15. 25.

die gewöhnliche Straße von Ekbatana nach Rhaga über Kom bezeichnet, so mußte Choana etwas zu weit gegen Norden gerückt werden. Es scheint sich sogar der Name des vorhergehenden Orts Guriauna auf der namlichen Straße in dem heutigen Beradje wieder zu finden. ses Choana kennt schon Diodor'), oder vielmehr Ktesias, in der nämlichen Gegend, unter der etwas geänderten Benennung Chavon ( $X\alpha v\omega v$ ). Von Bagistan kam Semi= ramis in die Nahe von Chavon, fand vor sich eine erha= bene Ebene, und mitten in derselben einen großen, hohen Felsen. Sie legte Gebäude und Garten auf der Stelle an, welche den Felsen rings umgaben, und verweilte hier lange. Bielleicht ließe sich der Felsen noch bemerken; die wunderliche Figur einzelner Berge in den Gegenden um Kom haben Chardin und le Bruyn auf ihren Reisen nicht übersehen. Der lettere giebt auch die Zeichnung von den Ruinen sehr alter Mauern, mit vielen bazwischen ange= brachten runden Thurmen, welche aber mehr eine Griechische als Drientalische Bauart verrathen.

Strabo nennt in Medien noch einige Derter; im Ganzen aber war er von der Lage des Landes nicht immer hinlanglich unterrichtet, weiß nicht einmal ben den Gränzen die Weltgegenden richtig anzugeben "), und spricht auch von diesen Städten so schwankend, daß man sieht, es schwebte ihm kein festes Bild vor Augen.

Laodika kennt außer Strabo und Stephanus By= zant. niemand, und auch diese fügen nichts Näheres hinzu.

Apamea Rhagiana (Strabo). Ptolemaus sett es nach Parthien, und Strabo selbst führt den Namen hier bloß zum zweyten Wale auf, denn in Parthyaa nannte

t) Diodor. II, 13.

u) Strabo p. 795. 796.

er ebenfalls eine Apamea bey Ahagå"). Plinius") nennt ben nämlichen Ort Apamia Raphane, statt Rhagiana, burch einen Schreibsehler, wie ben dem Zusammenhalten ber verschiedenen Stellen sich zeigt, und schon von Cellarius bemerkt wurde. Nach Ptolemäus lag es südlich unter den Kaspischen Passen, wahrscheinlich am Flusse Adschi=su.

Strabo rechnet noch zeraklea zur Landschaft Rhagå ober Rhagiana, irrt aber wahrscheinlich auch hier, benn niemand kennt ein Heraklea in dieser Gegend, wohl aber Ptolemäuß in der Mitte des Landes, in der auch dem Strabo bekannten Landschaft Sigriane. Nach der ganzen Lage durchkreuzten sich hier die benden großen Landsstraßen, von Süden gegen Norden (von Persepolis nach Ekbatana) und von Westen gegen Dsten (von den Jagrischen zu den Kaspischen Passen). Die heutige Stadt Burugkerd liegt in der Nähe des alten Heraklea.

Die vielen Derter, welche Ptolemaus in die sublichsten Theile der Provinz, in die Landschaften Syromedia und Daritis setzt, zeigen deutlich genug, daß in spätern Zeiten die Karavanen von Ktesiphon und Seleucia über daß Land der Kossäer und Elymais gerade dstlich nach Aria zc. gingen, und die Peutingerische Tafel zeichnet uns auch diese Straße vor, trifft aber mit den Namen des Ptolemaus in dem einzigen Orte Kapsa zusammen. Kein anderer Schriftsteller weiß von dieser Straße zu sprechen,

X) Strado XI. p. 783. Απάμεια και Hoanleia πόλις περί τας Payág. Aber p. 796. ben ber Beschreibung Mediens verstellt ein Schreibsehler den Sinn des Strado. Die Ausgaben lesen: Απάμεια, και ή προς Payaïg, και αὐτή Pάγεια. Man hat dadurch zwenerlen Städte, Rhagā und Rhagia, herausbringen wollen, aber die obere Stelle und Plinius, welcher durch einen andern Schreibsehler Apamia den Bennamen Raphane (Rhasgiana) giebt, zeigen die richtige Lesart des Strado. Απάμεια ή προς Payaïg, και αὐτή Pάγεια. ,, Griechische Pstanzstädte sind: Apamia Rhagiana, und Rhagia selbst."

y) Plin. VI, 14.

weil man in frühern Beiten durch tas Land der Koffder nicht reisen konnte. Aus den Bestmungen des Ptolezmäus erkennt man blos, daß die istlicke dieser Städte, Aradrispe, nahe an den Gränzen im Parthien; in der Rähe des hentigen Ispahan lag. Denn Ptolemäus setzt sie an das Gedirge, welthes Mesien und Persis trennt, und zwischen die Quellen der benden dilichen Flüsse, welzehe nach seiner Neinung gerade durch Persis nach dem südzlichen Busen laufen. Die Beschreibung beser Prosinzwird zeigen, daß dies die benden Arme des Flusses sind, welche südlich von Niris in einem großen Lantsee sich endign. Bwischen den Quellen von benden, aber am nördliche. Abhange des Gedirges, liegt Ispahan, so wie Ptolemäus sein Aradrispe ansetz.

## Fünftes Kapitel.

Armenien. Größe, Lage, Schicksale bes Landes.

Dieses ausgebreitete Land, welches die meisten Schriftssteller Groß = Armenien nennen, zum Unterschiede von Klein = Armenien, welches auf der Westseite des Euphrat lag, wird gegen Norden durch das Moschische Gebirge von Kolchis, und durch den süddstlichern Lauf des Cyrusz Flusses von Iberien und Albanien getrennt; wiewohl Iberien in seinen westlichen Theilen weiter gegen Süden reichte. Gegen Osten gränzte Armenien in einem kleinen Striche, längs der heutigen Provinz Moghan, an das Kaspische Meer, von der Mündung des Cyrus dis zur südlichen Mündung des Arares. Die fernere Gränze auf dieser Seite bildete der Arares, wo er sich der See zu Wannerts Geogr. V. 2.

nahern aufängt, und weiter südlich die große Bergkette, weiche sich von disem klusse gegen Süden zieht, heutzustage die Gränze zes Persischen und Türkischen Reichs des stämmt und den Ptoemäus der Laspische Berg heißt. Das Land östlich von liesem Flusse und von diesem Gedirge, gehörte zu Medien. Südlich unter Armenien lag Mesopotanien; die südlichste Kette des Laurus bestimmte die Scheinung berder Länder. Die Westseite trennte der Suphra von Klin-Armenien und Kappadocien, und in höhen Gegenden der nördlichste Theil des Laurus und die Moschischen Gedirge von Pontus und den übrigen Strichen am Pontus Eurinus. Man giebt diesem, in mehrere Stathalterschaften zertheilten Lande noch immer

den allgemeinen Ramen Armenien.

Die Römischen Schriftsteller geben diesem Lande eine sehr übertriedene Große, wie dies immer ben Bestimmun= gen nach blosen Reisen und nach Marschen der Fall senn muß, besonders wo wegen vieler hohen Gebirge gerade Bege unmöglich sind. Plinius") bestimmt die Lange nach dem Zeugniffe des Casar Claudius von den westlichsten Theilen des Euphrat bis zu dem Raspischen Meere, also freylich in einer schiefen, von Sübwesten nach Nordosten gezogenen Linie, auf 1,800 Mill. = 260 geogr. Meilen; und die Breite von Tigranocerta nach Iberien, also von Süden nach Norden, halb so groß. Justinus") giebt der namlichen Lange nur 1100 Mill, = 220 geogr. Meilen, erweitert aber die Breite auf 700 Mia., weil er mahr= scheinlich südlicher als Tigranocerta bis an das Gränzgebirge gegen Assprien rechnet. Ptolemaus konnte nichts als ähnliche Maase ben seiner Zeichnung vor Augen haben, aber er zieht wie immer, das was ihm nothig scheint, für die Ungleichheiten des Weges ab. Daher hat ben ihm

<sup>2)</sup> Plin. VI, 9.
a) Iustin. XLII, 2.

die Lange, nach derselben schlefen Linie berechnet, nur gegon 4000 Stad. = 100 geogr. Meilen, und die Breite 2500 Stad. = 68 geogr. Meilen. Bielleicht nothigte ihn auch die unrichtige, viel zu weit gegen Osten gezogene Form des Kaspischen Meeres, folglich Mangel an Raum auf seiner Charte, zu biefer übermäßigen Ginschränkung; denn die wahre Lange von den angegebnen Thellen des Euphrat bis zu den Mündungen des Kur = und Aras - Flusses beträgt 130 geogr. Meilen, in so fern man nämlich auf die Genauigkeit unserer Charten rechnen darf, welche so wie die alten meist nur nach Reiseentfernungen entwor= fen sind. Die angenommene Breite beträgt ebenfalls 80 geogr. Meilen. Da aber das Land keine so gerun's bete Gestalt hat, als sie Ptolemaus annimmt, so ver= steht es sich, daß diese Lange und Breite in den meisten Theilen geringer angesetzt werden muß.

In jedem Falle beträgt der Flächeninhalt mehr als die Halfte von Deutschland. Diese ansehnliche Größe ben der außerst glucklichen Lage, laßt auf die Wichtigkeit Armeniens schließen. Biele Theile des Landes waren mit den Gaben der Natur sehr gesegnet, lieferten noch die Früchte der südlichern Gegenden, und doch auch schon in den hohern kaltern Strichen die Produkte unsers Himmelsstriches. Getraide, Wein, Del, boten mehrere Gegenden in reichem Ueberflusse dar; der niedere Abhang der Berge nahrte eine Menge weidender Hausthiere, und die großen Ebenen Pferde, deren Anzahl und Gute det ganzen damaligen Welt bekannt war. Nicht so reichlich belohnten andere Striche den Fleiß des Einwohners, aber nur sehr wenige zeigten sich ganzlich undankbar, da ber Schnee oft neun Monate lang auf den Bergen liegt. Das Land vertheibigt sich leicht durch die Gebirge, welche es von allen Seiten burchschneiben; das schon kaltere Klima liefert eine dauerhaftere Menschenklasse als die sud=

lichern Provinzen. Das angranzende Kaspische Meer und der Arares erleichtern den Handel mit einheimischen und fremden Produkten; von dem Pontus Eurinus scheidet blos eine Gebirgskette; der Euphrat führt den Bewohner des Landes nach Sprien und in die Nähe des Mittellandischen Meers; der namliche Fluß und der Ti= gris scheinen zum Umsate der Waaren nach dem Persischen Meetbusen einzuladen; ein Theil des ostindischen Landhandels ging zu jeder Zeit durch Armenien nach ben Rusten des Pontus. Und boch ist dieser unermeßlichen Wortheile ungeachtet, welche keine andere Gegend des Mittellandes wird zeigen konnen, Armenien nie ein Haupt= sit des Handels, das Wolk nie weder ein eroberndes, noch auch ein selbstständiges Wolk gewesen. Die Ursache wird man in der Nachbarschaft übermächtiger Reiche su= Aber diese mußten sich immer erst bilden, warum hat sich Armenien nie gebildet? warum hat es sich zum ewigen Sklaven der Nachbarn, zur Zeigheit und zu dem Grade der Hinterlistigkeit erniedrigt, welche dem Arme= nier das Alterthum wie die spätern Jahrhuhderte vorwer= fen, und die natürliche Folge- der Unterdrückung senn mußte?

In jener alten Zeit, als die größern Reiche des mittlern Usiens sich zu bilden und auszudehnen ansingen, hatte auch Armenien seinen unabhängigen Fürsten<sup>b</sup>). Er fürchtete die Wassen des Affrischen Monarchen Ninus, ergab sich freywillig, und blieb dafür in dem Besitze seines von nun an abhängigen Reiches. Die Geschichte erzählt uns freylich äußerst wenig von Armenien, doch wissen wir, daß es auch in der Folge eigene Könige hatte, die sich unter die Herrschaft der Meder schmiegen mußten. Wahr= scheinlich blieb diese Verfassung noch unter der Persischen

b) Diodor. II.

Monarchie, in beren einzelnen Theilen sich viele abhänzgige Dynasten befanden, welche ungefähr in dem nämlischen Verhältnisse gegen den allgemeinen Despoten waren, in welchem sich noch vor hundert Jahren die Fürsten Georgiens gegen den König von Persien befanden. Sie liezferten den vorgeschriebenen Tribut, skellten die bestimmte Manuschaft zum Kriege, wenn der Monarch mächtig gezung war, seine Besehle geltend zu machen, und beherrschzen übrigens ihr Volk nach Gutdunken.

Durch Alexanders Eroberungen kam Armenien ohne Wiberstand an die Macedonier, blieb aber unter einheis mischen Satrapen; es gehorchte den Königen von Syrien bis zur Niederlage, welche Antiochus der Große durch die Romer erlitt. Mit Unterstützung derselben machten sich die benden Statthalter, Zabriades in Klein = Armenien und Sophene (einem Theile von Groß = Armenien), Artarias in bem übrigen Groß = Armenien zu unabhangigen Für= ften '); sie erhielten sich um so leichter, weil in Syrien fast mit jedem Jahre ein Thronbewerber den andern zu verdrangen anfing. Tigranes, ein Nachkömmling bes Artaxias, vereinigte endlich nicht blos bie benden Theile Armeniens, sondern bemächtigte sich auch fast ohne Widerstand des ganzen Spriens, so daß er von jest an ein machtiger, und selbst ben angranzenden Parthern gefahr= licher Monarch wurde. Dies ist der einzige kurze Zeit= punkt, in welchem Armenien als unabhängiges, ansehn-Tigranes nahm aber Antheil an liches Reich erscheint. dem Kriege des Mithridates, wurde von den Romern befiegt und verlor alle eroberte Kander; blos die Gnade des Pompejus ließ ihm einen Theil des vaterlandischen Armes niens ), in welchem noch einige seiner Abkommlinge ihm folgten.

c) Strabo XI. p. 804.

d) Dio Cass. XXXVI, 36 sqq. Plusarch. Pompeius.

1

Vigranes II., der letzte derselben, verlor zu Anfang der dristlichen Zeitrechnung seine Herrschaft und bald durch den Kaiser Tiberius das Leben. Armenien wurde von jest an der Zankapfel zwischen den bepden großen Monarchieen, an deren Granze es lag, der Römischen und der Parthischen. Bende fanden das Land außerst wichtig zu jeder Unternehmung gegen den machtigen Rebenbuhler, bende suchten von ihnen abhängige Fürsten in bemselben einzuseten. Das Bolk des Landes, statt mit voller Kraft sich auf die eine Seite zu schlagen, folgte im= mer mit gebeugtem Racken bem Sieger, lieh feine eigne Mannschaft zum Verberben ber fruchtbaren Gegenden, der stark bevolkerten Stadte und Flecken. Ein Fürst der benachbarten Iberer schickte seinen Sohn ab, den wan= kenden Thron einzunehmen, und nicht die mißmuthigen Armenier, sondern die eifersüchtigen Parther suchten ihn aus dem Besitze desselben zu verdrangen. Freylich konnte ben einem Volke, welches, nach dem Ausdrucke des Tacitus, von Frenheit gar keinen Begriff hatte, der feste Muth, das Gelbstgefühl nicht erwachen, das zur Errin= gung der Unabhängigkeit nothwendig ist. Sie, folgten also derjenigen Parthen, durch deren. Unterstützung sich der Thron ihrer Fürsten erhalten konnte. Da dieses aber ner selten mit frenem Willen geschah, so ließ sich auch auf ihre Treue nicht einen Tag rechnen. Den Romer haßten sie wegen der ganzlichen Verschiedenheit der Sitten und wegen haufiger Bedrückungen; die Parther beneideten sie als überlegenes Volk; doch zog sie die Aehnlichkeit des Gottesbienstes und ber Gebrauche, die Verschwägerungen und die Gewohnheit des unumschränktesten Despotismus ofter auf biese Seite").

Dessen ungeachtet behaupteten die Armeen der Romer,

e) Tacit. annal. II, 56. XIII, 54.

wenn sie gute Anfährer hatten, in diesem Bergiande alles zeit die entscheidendste Ueberlegenheit über die flüchtigen Reiterhaufen der Parther, wenn sie auch zuweilen in eine geinen Borfallen mit Berluft und Schande fampften. Wollte der Parthische König seinen Bruder im Besides des lange bestrittenen Reiches erhalten, so mußte er ihn nach Rom schicken, um das Diadem aus den Händen des Nero au empfangen!). Trajan verwandelte endlich Armenien vollig in eine Romische Provinz. Gie bileb es aber::nur bis nach dem Tode dieses Monarchen; denn Habrian, der die übrigen eroberten Provinzen freywikig den Parthern abtrat, gab auch Armenien seine alte Berfassung und eigene Fürsten wieber, welche bie Romische Oberherrschaft bis in das vierte Jahrhundert, bis nach Inlians Tobe, anerkannten. Der Friede, ben sein Nachfols ger Jovian mit den Persern schloß, verschaffte Armenien dem Namen nach seine Abhängigkeit von bepben angranzenden Monarchieen ), übergab es aber in der That ganz der Willtuhr der Perser, welche zwar dem Lande eigene, aber von ihnen abhängige Könige ließen. Zu Anfang des fünften Jahrhunderts theilte einer dieser Fürsten das kand unter seine zwen hinterlassenen Sohne in so ungleiche Theile, daß der eine seinen Antheil auf gewisse Bedingungen dem jungern Theodofius überließ. Der andere warf fich ben Persern in die Arme. Es entstand ein Krieg, ber sich damit endigte, daß die benden Nationen das Land theilten. Die Perfer behielten die ungleich größern und bessern oftlichern Striche, die von nun an Persarme= nien hießen. Der ben Romern zugefallene Theil, wel= cher nur ein Fünftheil des Ganzen betrug, behielt den Ramen Armenien, und umfaßte die dem Cuphrat zu=

<sup>1)</sup> Tacit. annal. XV, 29.

g) Zosimus III, 51. 52. Ammian. XXIV.

nachst zelegenen Striche, ober bas alte Afilisene und So= phene, welches einst schon ein abgesondertes Reich gebilbet hatte. Eigene Satrapen regierten es in kleinern Abtheilungen unter Romischer Oberherrschaft, aber ohne Romische Truppen: bis endlich Justinianus wenigstens in Sophene eigene Duces anordnete und beträchtliche Festungen anlegte<sup>h</sup>). Unterbessen ging nach und nach das ganze Land verloren; und wenn in der Notitia Imperii von Armenien die Rede ist, so werben nur Derter aufgezählt, die am westlichen Ufer des Euphrat liegen und ihre Juris= diction wahrscheinlich auch über einige Theile des jenseiti= gen Ufers ausbehnten; doch erhielten sich die Romer noch in Amida und andern Granzfestungen gegen Mesopotamien und die Quellen des Euphrat hin. . Aber zur Zeit des Constantinus Porphyrogenitus besaßen sie nichts · mehr im eigentlichen Armenien; bie füblichern Theile hatten die Sarazenen weggenommen, die oftlichsten besaßen die Perser; in den Gegenden des Araxes hatte sich wieder ein einheimischer Fürst festgesett, der sich die Benennung berrscher der berrscher ('Aqxwv rov' Aqxovrwv) gab, dessen Staat ebenfalls von den Persern vernichtet wurde. Die nordlichern und nordwestlichen Theile waren in den Handender Iberer bis nach Arzenrum; und hin und wieder gerstreut gab es kleinere Satrapen, Herren einiger Festungen und des umliegenden Landes, welche sich zuweilen dem Ostromischen Reiche unterwarfen, aber nur um Geld und einige Unterstützung gegen ihre Nachbarn zu erhalten i).

Alle Gebirge Armeniens sind Theile des Taurus, wie schon bey Medien bemerkt wurde. Er behalt im

h) Procop. de aedif. III, 1.

i) Constant. Porphyrog. de administr. imp. P. II. c. 45.

Allgemeinen seinen Namen langs des südlichen, höchsten Ruckens, welcher Armenien von Mesopotamien trennt, ben Strabo und Ptolemaus. Aber der Zweig, welcher sich südlich nach Mesopotamien wendet, heißt ben al= len Schriftstellern der Berg Masius (To Massor opos) k). Die westere Fortsetzung des Gebirges jenseit des Tigris geht gegen Nordosten bis an Mediens Granzen, ift von ansehnlicher Hohe und erhalt ihren Griechischen Namen von ihrer Beschaffenheit; sie heißt Niphates!) (o Niφάτης, wahrscheinlich von νιφετώδης, schneereich). Es sind augenscheinlich die Gebirgsreihen, welche vom Tigris anfangen und sich unter dem See Wan gegen Rordosten ziehen, die namlichen, welche die Zehntausende Xenophons zum Theil durchwandertenz jest die Hauptsitze der Kurden. Auch von diesem Theile geht eine Kette von Bergen nach Nordwesten, auf der Ost= seite des obern Theils des Tigris, welcher durch viele kleine, auf ihnen entspringende Flusse perstänkt wird. Sie heißen die Gordyaischen Berge (ra Toodvasa don) und bezeichnen ganz richtig die Gebirge, welche den See Ban von den Nebenfluffen des Tigris trennen. Dies ist die Lage nach des Ptolemaus Zeichnung, nur daß er den See zu weit entfernt. Strabo, der den Namen eben= falls kennt "), giebt ihn dem Gebirge, welches Mesopotamien und Armenien trennt und ben andern, sowie ben ihm selbst, im Allgemeinen Taurus heißt; er sett himu: "einige sagen es." Die Fortsetzung des Niphates, welche sich gegen Suden wendet, Armenien und Assprien von De= . dien scheidet, nennt Strabo in ihrer ganzen Strecke das Gebirge Zagros, da ben Ptolemaus nur der südlichere

k) Atrabo XI. p. 793. 799.

<sup>1)</sup> Strabo 1. c.

m) 8erabo l. c. p. 793.

Theil diesen Namen sührt, der nördliche, hierher gehörige aber Choathras heißt. Es sind die östlichen Gebirge von Kurdistan, die heutigen Gränzen der Türkischen und Persischen Monarchie. —

Der Taurus aber hat sich, ehe er noch den Euphrat und Groß = Armenien erreicht, in zwen Aeste getheilt. Bon bem süblichen handelte die bisherige Beschreibung; der nordliche heißt Anticaurus, läuft weiter nordlich mit einer Lette über ben Euphrat, und durchschneidet Groß-Armenien von Westen nach Osten, bis er in der Gegend des heutigen Berges Ararat sich an die übrigen zusam= menlaufenden Bergreihen schließt. Diese Kette scheint weniger beträchtlich als die übrigen zu senn, wird auch ben den Alten selten erwähnt. Aber die zwente Kette des Antitaurus zieht fich in beträchtlicher Breite langs der Westseite des Euphrat gegen Norden, und hindert diesen Fluß, seine Richtung nach dem benachbarten Pontus Eurinus zu nehmen. Immer in der Rabe dieses Meers bis gegen Kolchis fortlaufend, schließt sie sich an eine andere Reihe Berge, welche der große Kauka= sus gegen Guben schickt, und wird ben bieser Bereini= gung so rauh, hoch und steil, daß sie zu jeder Zeit der sichere Sitz muthiger Bergvolker, der Tzani, war, welche den machtigsten Gebietern der umliegenden Gegenden nur selten gehorchten, jede Macht sehr leicht von ihren Gränzen abhielten und vom Raube der Nachbarn leb= Ptolemaus nennt sie mit allgemeinem Namen die Moschischen Berge, nach dem Namen eines Bolks, das in den nordlichsten, fruchtbarern Theilen dieser Gebirge an den Quellen und obern Theilen des Flusses Phasis wohnte. Strabo giebt dieser langen Strecke von Ber= gen verschiedene Namen: die südlichsten Theile, von Klein = Armenien an durch Kappadocien, heißen ber

ihm der Berg Paryadres und der Stydises") (o. Napsadons und Turdions), und erst die nordlichsten Reihen,
welche Kolchis, Armenien und Iberien trennen, tragen
den Namen der Moschischen Gebirge. Er hat wohl richtig unterschieden, denn nur in den nordlichsten Theilen
saß das Volk der Moschi, von welchem das Gebirge den Namen sührt. Plinius versichert ebenfalls, daß Armenien von Aappadocien durch die Paryadrischen Berge
getrennt werde").

Ptolemans kann aber aus folgender Ursache das Gebirge Parnadres in dem nordwestlichsten Striche des Landes nicht annehmen. Aus den höhern Theilen des bisher beschriebenen Gebirges zieht sich eine andere Kette quer von Nordwesten gegen Sudosten durch die Nordhalfte von Armenien. Sie fangt in der Nahe des Pon= tus Eurinus in den hohen Gebirgen der Tzani an, läuft anfangs gegen Süden bis zur Nähe der heutigen Stadt Arzenrum, dann weiter gegen Sudosten bis zum Gebirge Ararat, und macht, ohne in allen ihren Thei= len sehr hoch zu seyn, den eigentlichen Rucken und die ganze Abdachung des Landes aus. Denn auf ihr entspringen alle die großen Flusse, welche aus Armenien nach Osten und Westen stromen, und die kleinern, welche gegen Nordwesten dem nicht fernen Pontus Euris nus zueilen. Gegen Suben kann es keine Flusse schi= den, weil andere Gebirge vorliegen, auf welchen in den sudwestlichen Theilen Armeniens die Quellen des Tigris sind, während sie auf der Offeite von allen Seiten einen großen Ressel umschließen, in bessen Mitte ber See Ban das allgemeine Behaltniß der sich rings herum

m) Strabo p. 799. In einer vorhergehenden Stelle (p. 792.) heißt das nämliche Gebirge, wahrscheinlich durch Schreibsehler, Polysarthen (Nolvadens).

o) Plin. VI, 9.

sammelnden Gewässer wird. Diese schiefe Bergstrecke nennt nun Ptolemaus Paryadris ) (Naquadois), und kann es mit Recht thun, weil. er vorzüglich die Strecke darunter versteht, die nicht sern von Arzenrum den Euphrat und Araxes in entgegengesesten Richtungen von sich schiekt, und ossendar nichts anders ist, als eine Redenkette des nordwestlichern Paryadres des Strado. Ptolemaus wendet also auf diesen kleinen Theil die allgemeine Benennung des Gebirges an. Plinius erssuhrt den einzelnen Kamen desselben; er nennt ihn Caspotes.

Der außerste südöstliche, von der ganzen schiefen Kette etwas getrennte Theil ist ben Ptolemaus der Berg Abus (to Apos ogos). Seine Bestimmungen lassen keinen Zweifel übrig, daß er unter dieser Benen= nung das Gebirge Ararat verstehe. Er stellt ihn in die dstlichen Theile des Landes, zwischen das Ende des vorlgen Gebirges und den See Wan; doch nicht so weit ostlich, daß er mit dem Berge Kaspins, der vom Arares bis zum See Urmi sich erstreckt, zusammensiele. Aus dem Berge Abus läßt er den südlichen Theil des Cuphrat entspringen. Dies alles kann nur auf den Ararat passen, wenn gleich einiges in seinen Bestim= mungen nicht richtig ist, z. B. daß er den Berg et= was zu weit vom Arares entfernt. — Die ältern Schriftsteller scheinen einen andern Begriff von diesem Berge Abus gehabt, und ihn mit dem Paryatris des Ptolemaus verwechselt zu haben. Strabo ) versichert,

q) Strabo XI. p. 799.

p) Rur die Erasmische Ausgabe liest hier wie Strado und Plinius, das heißt, wahrscheinlich richtig; alle Handschriften haben Pa= tyardes (Naquaqdys). — Die Peuting, Tafel leitet den Eu= phrat ebenfalls aus diesem Gebirge, das durch den Fehler des Abschreibers daselbst Parverdes heißt.

daß der Euphrat, so wie der Arates, aus dem Abus entspringe, und Plinius leitet ebenfalls nach dem Zeug= nisse des Corbulo den Euphrat and dem Berge. Abas her '), doch die nahern Bestimmungen, welche bende ges ben, beweisen, daß es blos Misverstand ift, ben die ges doppelten Quellen des Euphrat verursachten. Dem Plinius weiß selbst für das Gebirge, aus welchem die nordlichern Quellen des Euphrat kommen, einen andern Namen, und Strabo sest den Berg Abus gerade nordlich über den Niphates, welches genau mit den Angaben des Ptolemaus übereinstimmt, aber nicht auf die Gebirge ben Arzenrum paßt. In einer andern Stels le fügt er hinzu, daß der Abus nahe an dem Wege liege, der am Tempel der Boris vorben nach Etbatana führe\*). Nun kennen wir zwar diesen Tempel nicht naher, aber da er von der Straße nach Ekbatana spricht, so kann er jenes entlegene Gebirge nicht ge= meint haben. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, daß den Reisenden, sie mochten auf der Nordseite ben Artarata, oder auf der Südseite ben den südlichern Quellen des Euphrat, siehen, der Ararat, der erhabenste Gipfel aller Armenischen Berge, sollte unbemerkt geblie= ben seyn. Der Rame Atos ben Eustathius') ist blos ein Schreibfehler.

Die öftlichen Granzen Armeniens gegen bas norb= liche Medien bildet nach Ptolemaus bas Gebirge Kaspius. Es erhebt sich an der südlichsten Beugung bes Ararcs, welcher b'adurch genothigt wird, sich gegen Rorden zu wenden, und zieht sich von da zwischen die Seen Wan und Urmi. Strabo begreift sie mit unter

r) Plin. V, 24. Oritur in monte Aba.

s) Strabo p. 803. t) Eustathius ad Dionys. Perieg. v. 988.

Hanen der Matienstihen Berge. Die weitere Fortsesung gegen Süden, welche das Flußgebiet der eben genannten Seen trennt, und die nördlichen Berge auf der einen Seite an den Niphates, auf der Südostsiete an den Choathras, oder die Gedirge von Kurdissien, knüpft, heißt den Ptolemaus Udakespis. Sin anz deres Seitengedirge, welches sich vom Berge Ararat über dem See Ban gegen Osten zum Berge Kaspinszieht, nennt Strado Nibarus") (ö Nisapog), welsches wahrscheinlich von dem Imbarus") (ö "Imbarpog) an einer andern Stelle nicht verschieden ist. Diese Bergstette setzt die westlichen Gedirge mit den dstlichen und südlichen in Verbindung, so daß eigentlich der Ararat als der große Vereinigungspunkt kann betrachtet werden.

## Sechstes Kapitel.

Armenien. Bluffe und Geen.

Der wichtigste unter allen Flussen, die aus Armeniens Bergen kommen, bleibt der Euphrat (o Evopoutys), wes gen seiner Größe ) und seines langen Lauses, und weil durch ihn das vordere und hohe Asien, auch mehrere Jahrhunderte hindurch das Romische und Persische Reich getrennt wurden. Den Ursprung des Stroms kannten die Alten sehr genau, nur daß sie sich in eini-

u) Strabo p. 799.

x) Strabo p. 803. y) Strabo XI. p. 792. "Er ist größer als der Aigris."

gen Nebemmständen verwickelten, wovon die Ursache sich sogkich zeigen wird. Der Euphrat with erft bann beträcklich, wenn sich zwen Arme vereinigen, welche wegen der kange ihres Laufs und wegen der Wassermenge gleich großen Anspruch auf den Ramen des Hauptstroms machen können. Der eine hat, mehrere Quellen auf ben Gebirgen aber Arzenrum, welche nach Strabo zu bem ndrdlichsten Arme des Taurus gehoren, wie vorhin gezeigt wurde. Er fließt anfangs westlich, bis ihm die entgegenstehenden Berge Kappadociens ben fernern Lauf gegen den Pontus Eurinus wehren; bann wendet er sich fablich oder vielmehr sädwesklich, und wird durchgangig von Reuern und Aeltern als der Euphrat erkannt. begegnet ihm hierauf der zweyte Arm von Osten her, und verdoppelt durch den Zusammenfluß seine Größe. Dieset kommt von dem sudlichen Abhange ber Gebirgereihen, unter welchen ber Ararat den hochsten Gipfel bildet "), ebenfalls aus mehrern Duellen, durchströmt Armenien gerade von Osten nach Westen, nimmt auf seinem Wege mehrere andere Fluffe auf, und vereinigt sieh bann mit dem nöwlichern Arme. Nach den Drientalischen Geographen heißt der notbliche Theil Euphrat, der süds lichere Murad, and die Quellen von beyden werden als die Duellen des Euphrat erkannt. Unter den Griechen ist Ptolemans der einzige, welcher uns im Ganzen das richtige Bild liefert; alle ibrige sprechen namentlich nur von den nordlichen Quellen als den bekanntesten, fügen aber einiges hinzu, was von den füdlichen gilt.

Der Euphrat, sagt Stribo "), entspringt in der nordlichsten Kette des Taurus (die zwischen Kappahocien

<sup>2)</sup> Die Alten nannten biefe Kette ben Berg Abus, ber Altrifche Reisebeschreiber Ala.

a) Strabo p. 792.

und Armenien gegen Norden läuft), fließt durch das größere Armenien gegen Westen, bis er Kleius Arme: nien erreicht, welches er rechts läßt, seinen Lauf gegen Süden mendet, und endlich mitten durch das Gebrae Taurus (die südliche Kette) sich nach Sprien drängt. Alles dieses ist buchstäblich wahr. Plinius di läßt sich nicht auf die Bezeichnung der-Arummungen ein, son= dern erzählt nach Augenzeugen, daß er entweder aus dem Berge: Abas oder aus dem Capotes in der Groß-Armenischen Landschaft Caranitis entspringe, nennt die Derter, welche er berührt, mit den einzelnen Entfer= nungen derselben. Nahe ben seinen Quellen heiße er Pyrirates, im süblichern Laufe, doch noch ebe er den Taurus durchbrochen hat, führe er den Rame Omiras, und erst an Spriens Granzen ben Namen Luphrat. Nach Tournefort hat er aber heutzutage schon im An= fange seines Laufs den Namen Sorat oder Phrat- Die Erzählung bender hat also nicht die mindeste Schwierig= keit; wenn sie aber versichern, daß er aus dem Berge Abus entspringe, so bezeichnen sie wahrscheinlich die Quellen des südlichern Theils, ohne es selost zu wissen, weil sie nur eine Quelle annehmen; und wenn Plinius versichert, die Quelle sen nur 12 Mill. von der Stadt Zimara entfernt, so hat er, wie ifters, seine Gewährs= manner nicht genau genug angesehen. Zimara, eine Stadt in Klein = Armenien, foiglich an dem Westufer des Euphrat, liegt 30 geogr. Meilen von den nordli= chen Quellen entfernt, aber nur 12 Mill. von der Stelle, wo bende Arme des Euphrat zusammenfallen.

Ptolemaus liefert die benden Quellen und ihre Vereinigung richtig, begeht aber den Fehler, daß er das, was seine Vorgänger vm dem anfangs westlichen Lau-

<sup>&#</sup>x27; b) Plin, V, 24.

fe des nördlichen Arms erzählen, zu streng nimmt, shn gerade westlich und in einer zu langen Strecke fortführt, so daß dadurch das Gebirge Parnadris, aus dem er entspringt, in die Mitte Armeniens zu stehen kommt, da es nicht fern von den Westgranzen des Landes seine Stelle haben sollte. Ein anderer Fehler ist durch die Abschreiber entstanden. In allen mir bekannten Hand= schriften und Ausgaben fehlt die Bestimmung und viel= leicht auch der Name °) des südlichen Arms, welcher of= fenbar bloß ausgelassen ift, weil unmittelbar nachher bie Bestimmung eines Gebirges gegeben wird, das sich auf der einen Seite ben der Mündung des südlichen Arms, auf der andern an den Quellen desselben endigt; und eben badurch kann man diesen Theil des Flusses auf der Charte ziehen, ob er gleich nicht in unserm Ptolemaus angegeben wird. Auch ift dieser südliche Arm dem Ptole= maus um so wichtiger, da er in der Folge die Eintheis lung des ganzen Landes auf denselben stütt. — Ueber diesen Arm des Euphrat gingen die Zehntausend benm Ruckzuge d), hatten benm Durchwaden das Wasser nur bis an den Nabel, weil sie nicht fern von der Quelle waren, und muthmaßten gar nicht, daß der Euphrat noch irgend wo anders seinen Ursprung haben konne. Also mußten doch wohl die Einwohner selbst auch diesen Arm ben Euphrat nennen, benn bie wandernden Griechen kannten von allen biesen Gegenden gar nichts. — Bom

d) Xenophon expedit. Cyri IV, 5. Auch Paul Lucas (premier voyage, ch. 24.) burchwabete diesen Arm bes Flusses zweymal; ben vereinigten Strom aber fand er schen nördlich von Malatiq

, 150 Schritte breit und febr tief.

<sup>2)</sup> Wenn namlich ein besonderer Rame für diesen Theil gegeben war. — Die sehlende Stelle gehört gleich nach der Bestimmung der nördlichen Quellen des Euphrat, vor die Worte: kart de xal kreça aktoloya öρη από της τοῦ Εύφρατον ποταμοῦ έντρο-πης. Έντροπη bezeichnet ben Ptolemaus allezeit die Mündung eines Rebenflusses.

fernern Laufe und der Mündung des Euphrat muß bew der Provinz Babylon gesprochen werden.

Unter den Rebenflussen des Euphrat sprechen die Alten nur von dem merkwürdigsten, dem Arsanius oder Arsanias \*); ben Tacitus las man sonst fehlerhaft Ar= sametus, und Prokopius!) nennt ihn Arsinus. Er wird in der alten Geschichte berühmt, weil die meisten Unter= nehmungen der Romer gegen die Konige Armeniens und Parthiens in ben Gegenden desselben ausgeführt wur= den, und in seiner Rabe eine Menge Derter lagen. Nach allen Angaben der Alten ist dieser Arsanius der südliche Arm des Euphrat selbst. Als Lucullus Tigra= nocerta eingenommen hatte und von da nach Artarata zie= hen wollte, wußte sein Gegner Tigranes, daß er schlech= terdings über den Arsanius gehen müßte, und suchte diesen Uebergang zu verhindern s). Nun reicht aber unter allen Flussen, die in den Euphrat fallen, keiner so weit gegen Osten, daß der Weg zwischen jenen benden Stad= ten über denselben führen müßte, als der südliche Arm des Euphrat. Auch muß es kein unbedeutender Fluß gewesen senn, weil Tigranes glaubte, den Uebergang verhindern zu können. Diese Stelle kann für entschei= dend gelten; es ift aber eine noch deutlichere vorhanden. "Wenn der Euphrat, sagt Prokopius"), ben Armenien über die Landschaft Akilisene herunter gekommen ist, so , nimmt er mehrere Flusse auf, und auch den Arfinus, der aus Persarmenien mit vielem Gewässer herkommt und groß geworden ist, wie sichs versteht. Er mundet ben Klein = Armenien, wo die beste Stadt Melite= ne ist."

e) Plin. V, 24. Tacit. XV, 15. Dio Case. LXII, 21.

f) Procop. Pers. I, 17.
g) Plutarch. Lucullus.
h) Procop. Pers. I, 17.

Die Stellen des Tacitus und Dio Cassius geben die Lage nicht beutlich genug an. Doch scheint ihre ganze Erzählung einen andern südlichern Nebenfluß zu bezeichnen, und Plinius am richtigsten zu schreiben, wel= cher zwen Fluffe, einen Arsanias und einen Arsanus annimmt. Ben ihm ware bann ber Arfanias ber Fluß Arsen ober Ardjis, welcher etwas südlich von Malatia (Melitene) in den Euphrat fällt, und ein wenig beträcht= licher Fluß ist, wie tenn Dio versichert, daß ihn die ganze Persische Armee ohne Muhe durchwadet habe. Diese Angabe bestätigt Plinius') noch burch eine andere Stelle, wo er nach bem Zeugnisse des Claudius Casar versichert, daß der Arsanias ben hohem Wasser sich zu= weilen so ergieße, daß seine Fluthen mit dem benachbar= ten Tigris sich vereinigen, ob er gleich nach seinem ge= wöhnlichen Laufe in den Euphrat fäut. In dieser Stelle kann nur der Fluß Arsen verstanden sonn, der sehr nahe an bem westlichen Arme des Tigris fließt.

Den Fluß Lykus, welcher nach Plinius ebenfalls in den Euphrat fließt, kenne ich nicht. Es ist wohl blose Verwechslung mit dem Cykus '), welcher aus den nordwestlichen Bergen Armeniens entspringt und in den Pontus Eurinus fällt.

Wir sind zu wenig mit den innern Theilen Armeniens bekannt, um den heutigen Namen des Flusses Teleboas angeben zu können, welchen die Zehntausend vor Erreichung des südlichen Arms des Euphrat passirten.

Viele Schwierigkeiten bietet die Beschreibung des Flusses Cigris (Tippic, idoc auch ndoc und Tippic, es) in Ansehung seiner Quellen und seines ersten Lau=

i) Plin. VI, 27.

k) Strabo p. 801.

fes dar. Am besten liefert sie im Allgemeinen Hero= dot 1). "Der Euphrat trennt Cilicien von Armenien. Rolat man von da aus weiter der Hauptstraße, so kommt man nothwendig über dren Flusse, von denen jeder Tigris heißt, ob sie gleich verschiedene Flusse sind, und auch nicht in einerlen Gegend entspringen; denn der erste entspringt ben den Armeniern, die übrigen aber ben den Matieni. Man kann nicht anders als mit Fahrzeugen über dieselben kommen, so wie über einen vierten, den Gyndes, auf der fernern Reise gegen Susa." — Der Weg ging also vom spåter sogenannten Melitene am Cuphrat gerade ostlich nach Diarbekir an den ersten Arm des Tigris, eben so weiter ostlich über den zwenten, welchen die spätern Schriftsteller den Aymphius = Fluß nennen, und ben Erzen über den dritten. Der erste und lette heißen noch immer der Cigris, Diglit, Did= schele, und seine Darstellung ist richtig.

Weniger beutliche Begriffe hatte Strado "); er kennt blos den dstlichen Arm des Tigris, versichert, daß er aus dem Niphates, also dem dstlichen Gedirge Armeniens komme, und weiß übrigens nichts näheres, als daß die Quellen des Euphrat und Tigris 2500 Stadien von einander abstehen. Weit umständlichere und zuverlässigere Nachrichten erhielt Plinius durch Römer, welche die Feldzüge nach Armenien gemacht hatten; und doch sehlt ihm ebenfalls die richtige Uedersicht: er redet nur von einem, dem dstlichen Arme, und vermengt in seine Beschreibung eine andere Angabe, die blos von dem westlichsten Arme verstanden werden kann. Der

l) Herodot. V, 52. d uèr nooreoog auremy éf 'Aquerime dies, d dè voteov ex Marinem. Muß mohl heißen oi de voteop. In der Fortsehung dieser Beschreibung ist vor den Worten: ex de taving etc. ohne zweisel eine kucke im Texte.

m) Strado p. 792. 793.

Tigris, sagt er "), entspringt in Armenien aus einer Ebene, ben dem Ort Elogosine. Wo er langsam fließt, heißt er Diglito, beym schnellern Laufe Tigris, denn so nennen die Meder einen Pfeil. Er fließt, ohne sein Basser zu vermischen, durch den See Arethusa, der immer Salpeterdunste von sich giebt °). Beym weitern: Laufe begegnet ihm der Taurus; er fällt in eine Hoh= le, und bricht auf der andern Seite wieder hervorz diese Stelle heißt Joroanda. Es ist zuverlässig der namliche Fluß, denn er bringt wieder zum Vorschein, was man in hoherer Gegend hineingeworfen hat. Dann fließt er durch einen zwenten See, Thospites P) ges nannt, verläuft sich abermals burch unterirdische Gange, und kommt erst 25 Mill. weiter ben Aymphaeum wieder zum Vorschein. — Alles dieses ist eine genaue Beschreibung des oftlichen Arms, der aus den Berg= ketten, welche den See Wan vom westlichern Lande trennen, entspringt, bald hierauf durch einen kleinen. See fließt, seinen Lauf immer gegen Sudwesten halt. ben der Stadt Erzen aus einem zwenten See (dem Thospites) kommt, und sich oberhalb Reifa mit den: zwen westlichern Armen vereinigt. — Wenn aber Plis nins unmittelbar in der Erzählung fortfährt, der Tigris sen so nahe am Arsanias, daß ben Ueberschwemmun-

n) Plin. VI, 27.
ο) Diese Rachricht von dem obern Laufe des Tigris durch den See und das Berschwinden unter dem Gebirge erzählt auch Strado (p. 801.); den See nennt er Arsen e (Αρσηνή) oder Thonitis (Θωνίτις) und versieht vielleicht unter der lettern Benennung den Thospitis, weil er diesen übergest.

p) Ptolemaus nennt ihn gleichsalls Thospitis, nach dem Ramen der umliegenden Landschaft, und läßt ihn aus den Quellen des ganz in der Rähe entspringenden Tigris bilden, folglich sest er den nördelichern See Arethusa nicht an. Der Thospitis ist der See von Erzen oder Arzen. Aber seine Stadt Thospitis ist der See von nicht seyn, denn er setzt sie etwas nordwestlich über den Seez Erzen aber liegt am Ausslusse des Tigris aus demselben.

gen das Wasser beyder zusammen komme, ohne daß sie sich vereinigen, weil der Arsanias in den Euphrat fällt; so vermengt er den westlichen Arm, der nordlich von Diarbekir aus dem Gebirge kommt und nahe an dem Arsen fließt, mit dem bisher beschriebenen ost lichen.

Der Arares 1) (o Apakys) entspringt aus der entgegengesetzten Seite bes namlichen Gebirges, aus welchem der Euphrat kommt (Plinius ") setzt den Abstand zwischen den Quellen der benden Flusse nur auf 6 Milliarien), halt seinen Lauf gegen Osten, bis an die Gebirge, welche Armenien vom nordlichen Medien trennen ) und ben Strom nothigen, sich gegen Norden zu wenden. In dieser Richtung vereinigt er sich end= lich mit dem Cyrus, und bende fallen weiter östlich in das Kaspische Meer, Nur Ptolemaus giebt ihm nach Muthmaßungen, die durch die Kustenfahrer entstanden sind, noch eine andere Mündung mit einem süblichern Arme. Wir wissen gewiß, daß bende nur in Bereinis gung die See erreichen; Herodot war also nicht hinlanglich unterrichtet, wenn er von 40 Mündungen ') spricht, von denen nur eine in das Meer komme, die übrigen sich in Seen verlieren. Der benachbarte Landsee von Eriwan schickt vielmehr sein Basser dem Strome zu, als daß er es von ihm empfinge. Aber einen andern Fluß bezeichnet Herodot ben seinen verschiedenen

q) Die Byzantinischen Schriftsteller nennen biesen Fluß oft Physon 3. B. Constantin. de adm. imp.

r) Plin. VI, 9. — Strabo p. 799. Er nennt aber ben Berg, aus welchem sie bende fließen, ben Abus.

s) Strabo XI. p. 799. t) Herod, I, 202. — Strabo XI. p. 766. spricht noch von 12 Münbungen, aber er schreibt fie bem Schlamme, und bie baraus entstandenen sumpfigen Inseln bem Bluffe Cyrus au, ber alles dies ses aus bem nörblichern Lande mithringt.

Angaden von dem Araxes gewiß nicht, welches ich schon im vorigen Theile S. 117 zc. wahrscheinlich zu machen gesucht habe. Alle seine Angaben passen blos auf die= se Stelle, eine ausgenommen, welche eine Lage auf der Offeite des Kaspischen Meeres zu forbern scheint. Er versichert namlich "), der Arares fließe nahe ben ben Massageten; diese setzt er aber unstreitig auf die Ostseite des Kaspischen Meeres. Untersucht man seine Landerkenntmiß Asiens naher, so verschwindet auch dieser Einwurf. Ben der allgemeinen Beschreibung Asiens stellt er vier Hauptvölker gerade von Süden nach Norden über einander, am südlichsten die Perser, bann die Meber, die Sapirer, am nordlichsten die Kolchi bis zum Phasis 1). Wir wissen es wohl, daß die Lander dieser Bolker nicht unter gleichem Meridiane liegen, aber He= rodot glaubte es; daher versichert er bald darauf, daß diese vier Bolker gegen Südosten vom Erythräischen Meere, gegen Nordosten vom Kaspischen Meere und vom Araxes begränzt werden 3).

Run will Herodot die Gegend beschreiben, wo die Massageten lagen, und kann nach der vorigen Bestimmung nichts anders sagen, als daß sie jenseit des Arazres") liegen, weil er ihn als die Nordostgränze angenommen hatte, und die Massageten wirklich gegen Nordsosten sasen. Wollte man die zu wenige Kenntniß und Bestimmtheit des Alten nicht annehmen, so bliebe sein Arares doch der gewöhnliche Arares, weil es unmöglich ist, ihm einen andern unterzuschieben. Man halt sich sür berechtigt, den Jarartes oder Sihun, der in den Aral fällt, dasür gelten zu lassen, weil wirklich an seiz

u) Herod. I, so1.

x) Herod. 1V, 57.

y) Herod. IV, 40.

<sup>2)</sup> Herod. I, 201.

nen Ufern Cyrus gegen die sogenannten Massageten focht-Herodot sagt, die Massageten wohnen in der großen Ebene, welche sich an der ganzen Oftkuste des Kaspi= schen Meeres fortstreckt, und wohnen zugleich jenseit des Arares, der nicht viel geringer als der Ister ist. Führ= ten die Massageten ihr Nomadenleben in den Ebenen und Wüsten nahe ben der Kuste, wo die spätern Geogra= phen Daha und Parna, und wir Turkomannen finden, so wohnten sie nicht jenseit des Flusses, benn ber Sihun fließt viel weiter entfernt im nordlichern Asien; und saßen sie jenseit des Flusses, so konnten sie sich nicht langs den östlichen Rusten des Meers, nicht in der Ebene verbreiten, benn jene nordostlichern Gegenden sind größtentheils gebirgig. Ich will nicht aus Strabo \*) zu Hulfe nehmen, daß Massageten und Saka ihre Zuge bis in das nordliche Armenien ausdehnten, daß da= selbst ein großer Strich Landes in allen folgenden Zeis ten den Namen Sakestan behielt, und daß Cyrus auch in diesen Gegenden mit den Barbaren zu kampfen hatte, daß folglich Herodot mit wahrer Kenntniß von dem Zuge des Cyrus jenseit des Araxes, so wie wir ihn annehmen, sprechen konnte. Aber man darf keine frem= den Begriffe ihm unterlegen; er spricht augenscheinlich pon Massageten an der Ostseite des Kaspischen Meers, folglich von Bewohnern Hyrkaniens und der nördlicher gelegenen Striche.

In den Arares fällt nach Plinius der Angabe der Musis, oder wie die Handschriften lesen, Usis. Diesser beträchtlichste unter den Nebenflüssen des Arares sließt von Norden herab, theilt heutzutage das Persische Reich von dem Türkischen, heißt nach Tourneforts

a) Strabo XI. p. 779.

b) Plin, VI, 9.

Versicherung, der bennahe in demselben ertrunken ware, Arpa = su, und bezeichnet vermuthlich den Usis. Dies ser Fluß scheint mir unter seinem heutigen Namen schon dem Xenophon bekannt gewesen zu seyn. Die Zehn= tausend marschirten von den östlichen Quellen des Tigris immer gerade gegen Norden, und hofften auf diese Art das Meer zu erreichen, indem sie des Wegs nicht kun= dig waren. Sie kamen über den südlichen Arm des Euphrat, nicht fern von der Quelle, wanderten.dann durch tiefen Schnee weiter, und endlich über den Pha= sis '), welches hier nur der Araxes senn kann. auf ziehen sie mehrere Tagreisen nordlich, aber auch aus Mangel an Lebensmitteln wieder ruckwarts; benn anfangsstoßen sie auf die Chalybes, dann auf die Taochi, und dann wieder auf die Chalpbes; endlich durchwaden sie den 4 Plethra breiten Fluß Arpasus d) ("Aonasos), der also wohl breit, aber nicht tief war. Es muß wohl der heutige Arpa = su senn, denn nach acht Tagreisen (40 Parasangen = 30 geogr. Meilen) fanden sie an dem Befehlshaber der ansehnlichen Stadt Gymnias einen freywilligen Wegweiser, welcher sie innerhalb 5 Tagen an das Meer zu bringen versprach und auch Wort hielt. Sie kamen von da zu den Makrones, (oi Manowrec), welches das namliche Volk mit den spåtern Tzani ist, und an einen Fluß, ber dieses Land von dem östlichern trennte und zwischen hohen Bergen floß, kamen weiter zu den südlichern Kolchi und nach Trapezus, also von Nordosten her gegen Südwesten. Nach diesem ganzen Wege zu urtheilen, kann der Ar-

c) Das man den Arares in diesen Segenden burchwaben konnte, zeigt der Zug des Corbulo gegen Artarata. Tacit. XIII, 39.

d) Xenoph. expedit. Cyri IV, 7. — Diodor. XIV, 29. nenntibn Aquayog, aber es sind mehrere Ramen in der nämlichen Stelle verschrieben.

pasus kein anderer Fluß senn, als der Arpa = su. Denn war es der Absarus, wie viele annehmen, so konnten sie keinen so weiten Marsch mehr machen, um das Meer zu sinden, brauchten nicht erst nachher einen Wegweiser und abermalige fünf Tage, um es zu erreichen. Der Absarus ist der Fluß ohne Namen, welchen sie an der Gränze der Makrones fanden.

Vom Flusse Nikephorius wird ben Tigranokerta die

Rede senn.

Unter den Seen des Landes macht uns Strabo") vorzüglich mit dem See Mantiana (7 Marreauf dipvy) bekannt. Er sagt, der Name desselben bedeute so viel, als meergrün; er sen nach dem Palus Maeotis der größte aller Landseen, habe salziges Wasser, und reiche bis gegen Atropatene. Diese Beschreibung der Größe und Lage gegen das nordliche Medien paßt mut allein auf den See von Wan. Hätte Strabo nicht die Erklarung des Namens bengefügt, so würde ich es süt die allgemeine Benennung Mantianischer See gehalten haben, weil dieses Volk nicht nur ben Herodot, sondern selbst nach Strabo in allen den Bergreihen durch das dstliche Armenien bis gegen Assyrien saß, in welchen jett die Kurden wohnen. Von dem salzigen Wasser des Sees sprechen die neuern Reisebeschreiber nicht, wiewohl unter benen, die ich kenne, nur der einzige Iavernier ) ihn einigermaasen beschreibt. Ptolemaus zeich= net ihn ebenfalls in seine Charte unter dem Namen See Arsissa, welcher wahrscheinlich von der Stadt Ardschis, die noch jetzt an seinen nordlichen Ufern liegt, entlehnt ist; doch kennt er den Namen des Orts nicht, wohl aber die über dem See gelegene Landschaft gleiches Mamens.

e) Strabo p. 801.

f) Tavernier, les six voyages. L. III. ch. g.

\*

Niemand unter den Alten außer Ptolemaus kennt den schönen, sischreichen See von Erivan, nordlich von der Stadt Eriwan. Er hat süßes Wasser; aus ihm kommt ein Nebenfluß des Arares, der Zengui. Ptolemaus zeichnet den See so bestimmt, daß man in der Lage nicht irren kann, übergeht aber den Fluß, wie die andern Nebenflüsse des Landes. Vielleicht wollte doch Herodot und Strado, wenn sie sagen, der Arares bildet einige Seen, von dieser Gegend sprechen, denn es giebt nach Chardins Angabe noch mehrere kleine, uns undekannte, in der Nachbarschaft.

## Siebentes Kapitel.

Armenien. Landschaften.

Urmenien war in eine Menge kleiner Landschafzten, ober, nach dem Ausdrucke des Plinius, in 120 Oberämter (στρατηγίας) getheilt<sup>k</sup>). Es sind uns viele Benennungen der einzelnen übrig gedlieben, aber nur von den wenigsten weiß man die gewisse Lage anzugeden, und Strado und Ptolemäus weichen noch überdies sehr häusig in den Namen von einander ab. Der letztere kheilt das Land in dren Hauptsheile: 1) von Iberien und dem Cyrus = Flusse dis an den Arazres und die Quellen des nördlichern Euphrat; 2) von da dis zu den südlichern Arm des Euphrat; 3) bis

chardin II. p. 222.
 Plin. VI, 9.

an die südlichen Gebirge, welche Mesopotamien und Assprien von Armenien treunen. Nach dieser Eintheilung will ich die bekanntesten dieser Landschaften zu bezeichnen suchen.

Am nordwestlichsten gegen die Moschischen Gebirge und den Cyrus hin, setz Ptolemaus Katarzene (Karapzyny), also nordlich über die Quellen des Euphrat und die Stadt Arzenrum, welche vielleicht von der Landschaft den Namen erhielt, ob sie gleich weder Ptolemaus noch ein anderer alter Schriftsteller kennt.

Langs dem Laufe des Cyrus sest Ptolemans Offarene und Motene ( 7 rs Ossappy) uai Morgy), ben allen Aeltern wahrscheinlich verschrieben Cossarene und Cotene; sie lagen also in den Gegenden von Tislis. Kein anderer Schriftsteller kennt diese Namen, denn

Otene ist hiervon verschieden.

Eben so wenig findet man ben den übrigen von dem Arares nordlich die Landschaft-Kolthene und südlich Sadukene. Strado nennt die ganze Gegend am Arares, von Artarata an dis gegen das Meer, das Arares nische Gesilde!) (vò Apakhvov ardiov) und lobt seis ne Fruchtbarkeit; Plinius aber bestimmt genauer, daß die fruchtbare Gegend Armeniens, welche blos der Ararres von Medien trennt, also der Strich dstich von Arstarata, Otene genannt werde k); und Stephanus Byzgant. sest im Artikel Arnvy, nach einer Stelle des Duadratus, die Stadt Artarata und die Landschaft Otene zusammen. Also war sie vom heutigen Eriwan weiter gegen Osten, und einerlen mit den Ararenischen Gesilden.

An die nordlichen Theile des Berges Parnadres, aus

k) Plin. VI, 13.

i) Strabo XI. p. 800. 801.

dem der Araxes quillt, stellt Ptolemans die Landschaft Sibakene ( Jefaunun) oder nach ben altern Sira= Strabo, 1) nennt diese ndrdliche Gegend Civorze= ne (ή Χορζηνή); Dio Cassius m) redet vermuthlich von der namlichen Gegend, die er Chotene neunt und in die Nähe des Flusses Absarus sest. Wahrscheinlich hat sich in der heutigen Stadt Kars, welche nordlich vom Araxes und ostlich vom Absarus liegt, der alte Name erhalten. Wenn Plinius ") versichert, der Euphrat entspringe aus der Statthalterschaft Caranitis, so bezeichnet er ohne Zweifel das nämliche Land, welches von Fremden nicht immer gleich ausgesprochen wurde. Vielleicht spricht auch Strabo °) von der nämlichen Ge= gend, denn die Handschriften lesen Kappvyris; da aber der Text Parenetis liefert, das Land zu Kleinar= menien gerechnet wird, und er auch den Namen Chor= zene statt Karenetis zu gebrauchen scheint, so zweisle ich noch an der Lekart. Im 8ten Jahrhunderte war Kars der Sig eines einheimischen Fürsten, dem das ganze ndrbliche Armenien gehorchte P).

Berschieden von dieser Gegend ist Chorzane oder Chorzianene des Prokopius<sup>4</sup>), welches die Landschaft zwischen dem südlichen und nördlichen Arme des Euphrat, oder das Akilisene der Alten bezeichnet.

An die südlichen Theile des nämlichen Gebirges, folglich um die Quellen des Araxes, setz Ptolemaus Sakapene ( $\eta \sum \alpha x \alpha \pi \eta \nu \eta$ ), vielleicht durch einen Schreidzfehler statt Sakasene. Denn nicht blos Plinius ') kennt

<sup>1)</sup> Strabo p. 800.

m) Dio Cass. XXXVI, 51.

n) Plin. V. 24.

o) Strabo p. 801.

p) Constantin. Porphyr. de adm. imp. P. II. c. 44.

q) Procop. de aedif. II. 5. Pers. II, 24.

T) Plin. VI, 10.

die Sacassani in den nordlichen Theilen Armeniens, sondern Strabo ') erzählt ausführlich, daß die Saka vor des ältern Cyrus Zeiten eine Wanderung bis nach Armenien vorgenommen und sich daselbst festgeset hat= ten, von den Persischen Heerführern aber ben einer Schmauseren erschlagen worden senen. Die Gegend behielt den Ramen Sakasene (n Danasquen). Der Anaitis sowohl als andern Göttern ward hier ein Tempel errichtet. Das Städtchen hieß Zela, und Pompejus schenkte ein Stuck des umliegenden Landes zum Unter= halte der Priester. Nur die Bestimmung der Lage erregt einige Schwierigkeiten. Nach Plinius liegen sie nicht fern vom Cyrus und den Moschischen Gebirgen, ndrdlicher als der Fluß Absarus, und Dio Cassius') stellt die Gegend Anaitis, welche wohl die nämliche Strecke bezeichnet, in die Nahe des Flusses Cyrus. Daher finde ich wahrscheinlicher, daß Sakasene nords licher, westwarts vom heutigen Tiflis, benm südlichen Arme des Cyrus lag, der aus den Moschischen Bergen kommt "), und daß vielleicht bas Sakapenene bes Ptolemaus nicht hierher gehört. Sehr wahrscheinlich sind die Skythini (oi Duvdevoi) 1) der Zehntausend, durch welche sie zogen, ehe sie die Kuste der See erreichten, die Sakaseni des Strabo, denn sie lagen in der namli= chen Gegend, östlich neben ben Makrones ober Tzani; und man weiß aus Herodot, daß die Griechen den Persischen Namen Saka immer in Skytha verwandelten.

In den mittlern Theil des Landes setzt Ptolemaus

s) Strabo XI. p. 779.

t) Dio Cass. XXXVI, 31. 36.

u) Wenigstens stehen im Deere bes Darius bie Gatefina vereint mit ben Albanern. Arrian. III, 8. 11.

x) Xenoph. exped. Cyri IV, 7. 8.

bren Landschaften von Westen nach Osten, welche aus

ßer ihm niemand kennt: Basilisene in den nordwestlich=

sten Winkel des Euphrat, unter dem heutigen Arzen=

rum; dstlicher Bolbene, oder nach den ältern zobordene;

am dstlichsten Arsesa (n Aponva) nach den ältern

Arsia. Da wir seinen Arsissa=See kennen, so wird die

nordliche Segend über dem See Wan dadurch bezeichnet.

Eine zweyte Linie unter der vorigen, wieder west= lich vom Euphrat angefangen, bildet Akilisene ( $\dot{\eta}$ Anchesypy) und Austanitis. Das lettere kennt auper ihm niemand, aber Akilisene bestimmt Strabo') sehr genau als die Gegend, welche zwischen dem Antitaurus und dem Flußgebiete des nordlichsten Euphrat liegt; so daß das vorhin genannte Basilisene des Pto= lemaus nur eine kleinere Abtheilung der größern Land= schaft gewesen zu senn scheint; und Akilisene nebst dem südlichern Sophene machten zur Zeit der Sprischen Konige ein abgesondertes Westarmenisches Reich langs den Ufern des Euphrat aus, bis es endlich von Tigranes, dem Besitzer des Ostarmenischen Reichs, bezwungen und mit dem Ganzen vereinigt wurde "). In dieser Gegend, deren Name Egkilis sich bis auf diesen Tag erhalten hat, war die heiligste Verehrung der Göttin Anaitis; und deswegen heißt auch ben Plinius die ganze Landschaft Anaitica \*). Der Name Afikinsene in einer andern Stelle des Strabo b) bezeichnet entweder die namliche Provinz, oder eine Unterabtheilung der= selben.

Zwischen dem Antitaurus und dem südlichern Arme

y) Strabo p. 799.

<sup>2)</sup> Strabo p. 804.

a) Plin. V, 24.

b) Strabo p. 798.

des Euphrat, im Winkel bender Arme, liegt nach Ptolemaus die Landschaft Sophene ( $\eta \sum \omega \varphi \eta \nu \eta$ ), welche mit Atilisene ofters ein eigenes Reich ausmachte, selbst noch unter der Herrschaft der Römer °). Wer nach der Bestimmung des Strabo d) und der übrigen Schrift= steller reichte Sophene bis an den südlichsten Arm des Taurus, bis an die Granze von Mesopotamien, so daß das Land zwischen den zwen Gebirgen ein gro= pes Thal (die große Ebene um Diarbekir) bilde= te. Diese Annahme bestätigt sich durch den Marsch des Lucullus, welcher ben Melitene über den Euphrat ging und sich dann in Sophene befand "); ferner durch Prokopius 1), welcher die Stadt Martyropolis in die Provinz Sophanene (ή Σωφανηνή) sett. Wenn seine Abtheilung zugleich als die alte Granze gelten barf, so machte der Fluß Aymphius, oder der mittlere Arm des Tigris von der Quelle an, die Ostgränze der Land= schaft.

Die süblichste Gegend zerlegt Ptolemaus in zwen Abtheilungen, in das Land vom Euphrat dis zu den Quellen des Tigris, und von diesem Flusse dis an die Ostgebirge des Landes.

Auf der Westseite ist am nordlichsten Anzitene. Die bengefügte Stadt Anzita zeigt, daß diese Landschaft von Melitene (jett Malatia) gegen Osten, um den Fluß Arsaniaß lag und eine Unterabtheilung der Provinz Sophene war.

Unter derselben, ober vielmehr südöstlicher, lag Thos= pitis. Wir wissen aus dem Namen des Sees, daß die Gegend um die Stadt Arzen, am östlichen Arme

c) Dio Cass. XXXVI, 36.

d) Strabo p. 792. 799. e) Plutarch. Luculi.

f) Procop. Pers. I, 21. de aedific. III, 2.

des Tigris, baburch bezeichnet werde. Im 6ten Jahr= hunderte kennt Prokopius () die Provinz Arrane (7 Aosavy) ober in einer andern Stelle Arsanene (7 Aosavyvy), welche den Ramen ohne Zweifel von der Stadt Arzen trug, gerade da, wo Ptolemaus sein Thospitis hinstellt. Der mittlere Arm des Tigris (der Mymphius) bildete damals vie Westgränze der Land= schaft und zugleich des Persischen Armeniens. Die Perfer erhielten diese Provinz nach Julians Tode.

Beiter südlich, oder vielmehr südwestlich, an die Granzgebirge Mesopotamiens und gegen ben Euphrat hin, stellt er Korinea. Wahrscheinlich bezeichnet Am= mian h) mit dem ganz verschiedenen Namen Gumathena die nämliche Landschaft. Sie gränzte gegen Osten an-Amida (Diarbekir), war fruchtbar und gut bebaut, und hatte einen burch sein warmes Bad bekannten Ort,

Ramens Abarne.

An der Ostseite des Tigris liegt am nordlichsten im Gebirge die unbekannte Gegend Bagraudanene, um die dilichen Quellen des Tigris, aber nicht ben Ptolemaus, denn dieser läßt ihn erst aus dem See von Arzen kommen. Südlicher ist Gordene (7 Topdyny) langs dem Gor-

bydischen Gebirge.

Alle Romische und Griechische Schriftsteller, welche mit diesen Gegenden durch die Unternehmungen des Lu=. cullus und Pompejus bekannter wurden, kennen die Gordyaei oder Gordyeni (Topdvalos Strabo, Topdvyvoi Plutard) als ein beträchtliches Bolk, welches seine ei= genen, aber vom Armenischen Konige Tigranes abhängige Fürsten hatte. Sie stellen Gordyene (n Topounyn) von den Ufern des Tigris in das dstlichere Land, theils in die ebenern Gegenden, wo die Hauptstadt Tigranocerta

g) Procop. de aedific. III, 2. Pers. I, 8.

h) Ammion. XVIII, 10. Mannerts Geogr. V. 2.

lag, theils aber auch in die noch östlichern Gebirge bes Riphates, wo die Parther Anspruch auf die Oberherr= schaft machten. Daher schickte Pompejus den General Afranius nach Gordnene, welcher auch keinen Wider= stand fand und über Mesopotamien den Ructweg nahm '). Von den westlichern ebenern Gegenden kann hier die Rede nicht senn, denn diese waren unbestrittenes Eigen= thum der Armenier, so daß Tigranes daselbst ruhig sei= ne Hauptstadt Tigranocerta angelegt hatte. Daß aber auch das westlichere kand bis an den Tigris noch zu Gordnene gerechnet wurde, beweisen andere Stellen. Luculus mußte vom Cuphrat aus durch Sophene und Gordnene ziehen, ehe er Tigranocerta erreichen konn= te k); und Strabo) sest die Landschaft ausdrücklich an den Tigris. Gorgodyline ") ( $\eta$  Topyodulen $\eta$ ) und Gordynesia (ή Γορδυνησία Ptolem.) waren bann Un= terabtheilungen dieses Landes, von welchen wenigstens die letztere die Gegenden um Tigranocerta bezeichnet.

Das namliche Volk wurde schon weit früher durch den Rückzug der Zehntausend bekannt, man namnte sie ihnen Karduchi (Kaędovzor). Ihre Sitze waren blod in den Gedirgen vom Tigris gegen Nordosten, zwischen Associate und Armenien. Die Breite dieses Gesbirges erfordert einen, frenlich sehr gehinderten Marsch von sieden Tagen.). Daß sie auf der westlichern Stesne nicht ebenfalls Karduchi fanden, ist kein Beweiß gesgen die schon frühere Verbreitung des Volks. Die im Sedirge waren unabhängig und den Persern durch ihre Sinsälle oft fürchterlich; die westlichern in der Sdesne wurden als Persische Unterthanen mit zur Provinz

i) Dio Cass. XXXVII, 5.

k) Plutarch. Lucull.

l) Strabo p. 802. m) Strabo p. 799.

n) Xenophon exped. Cyri IV. 3.

Armenien gerechnet. Den Ursprung und die Verwandtsschaft der Bewohner zu untersuchen, hatten die Griez den weder Zeit noch Kenntniß der Sprache genug.

Im 4ten Sahrhunderte lernen wir das Volk unter sei= nem wahren Namen Kordueni kennen, der noch bis auf unsere Tage in der Benennung Kurden übrig geblieben ift. Noch richtiger nennt sie vielleicht Philostorgius (III, 7.) Kordiaei (Koędiuloi), mit dem Zusaße, daß der Tigris ben ihnen entspringe. Jest verbreiten sie sich meist als frene Volkerschaften unter eigenen Fürsten nicht blos über alle Gebirge des sudostlichen Armeniens, fonbern auch als nomadisches Bolt über die Ebenen aller umliegenden Lander; damals waren sie in die Gebirge eingeschlossen, wo sie Xenophon fand. Unter der Regiez rung des Galerius hatte der Casar Maximinianus den Persern die Oberherrschaft dieser Gebirge entrissen "), ohne beswegen die kleinen Fürsten des Landes zu vertreiben P); nach Julians Tobe verloren die Romer alle diese Gegen= den für immer 4). Was Strabo, Plutarch 2c. unter Gor= dyene begriffen, war jest in dren Provinzen zerlegt: Urzanene, die westlichern, ebenern Theile von Gordnene bis zum Tigris, hatte ben Namen von der Stadt Arzen am oftlichsten Arme des Tigris, die noch jest so genannt wird'); Rordnene, das eigentliche Gebirgsland, wie ben Tenophon; Moroene, in den noch ostlichern Bergen an den Granzen der Medischen oder vielmehr Assprischen Herrschaft Chiliocomum. Ueber die Lage der benden erstern Provinzen läßt sich nicht zweifeln, daß aber auch Morpene in der angegebenen Lage sich befand, beweist ein

r) Siehe oben Arfanene nach Protopius.

o) Ammian. XXV, 7. Sext. Ruf. breviar.

p) Ammian. XVIII, 6. Bugleich ein Beweis, baß einige dieser Eleinen Fürften schon vor bem Frieden noch unter ben Persern Kanden.

q) Ammian. XXV, 7. Petri exc. de legat. p. 29. 30. Ruf. Fest.

Befehl Julians"). Um unvermutheten Einfällen wäh= rend der Zeit zu begegnen, da er selbst nach den südlichern Provinzen eilte, schickte er Truppen an die Ufer des Tigris mit dem Auftrage, daß der Befehlshaber suchen sollte, sich mit dem Armenischen Könige in Berbindung zu setzen, durch Kordnene und Moroene nach dem Medischen Chiliocomum vorzudringen, und sich bann mit ihm im südlichen Also kann Moroene nicht mitten Affprien zu vereinigen. in Armenien gelegen haben, wie d'Anville annimmt, son= dern an den südöstlichen Gränzen Armeniens, wo ein schneller Zug gegen die südlichern Theile Assyriens möglich Julians Armee war auch änßerst unwillig, daß diese Truppen nicht ankommen wollten '); diese Erwar= tung setzt eine nicht große Entfernung voraus, benn Julian stand nur sehr kurze Zeit im südlichen Assyrien, in ben Gegenden von Ktesiphon. — Außer diesen mußten die Romer benm Frieden noch zwen Provinzen abtreten: Rehimena, das aber blos Ammian nennt und vollig unbekannt ist, und Jabdikena (Dsiestre), an benden Ufern des Tigris gelegen. (S. Mesopotamien.) Der Zusat, daß der Tigris die Granze bender Reiche machen sollte, ist nur in Rucksicht auf diese nordlichern Provinzen richtig, denn in Mesopotamien reichten die Besitzungen der Perser weiter westlich; und selbst in Armenien blieb nicht der westliche Arm des Tigris, sondern der mittlere (der Nym= phius = Fluß) die Granze gegen das nun Persische Ar= zanene.

Weiter gegen Osten und den See Wan hin, nennt Ptolemaus die Gegend Rotaa (Kwraia); und in dem Zusammenflusse von Gebirgen zwischen den Seen Wan

s) Ammian. XXIII, z.
t) Ammian. XXIV, 7.

und Urmi: saß ein eingewandertes Wolk, die Mardi"), von welchen schon ben Medien gesprochen wurde.

Die Namen anderer Gegenden lassen sich weniger bestimmen, z. B. Kaspiane, Phaunitis, Basoropeda"); wir wissen blos, daß sie an Mediens Gränzen lagen.

Æerrene<sup>3</sup>), welches vielleicht einerken ist mit Derrene ben Plinius<sup>2</sup>), lag in den nordwestlichen Gegenden des Euphrat und wurde schon zu Kappadocien gerechnet.

syspriatis, Syspiritis, Ralachene<sup>\*</sup>), deren Lage ganz ungewiß bleibt. Strado sagt blos, daß in der erzstern Goldminen ben Rambala sich sinden. Wahrscheinzlich beschreibt Protopius<sup>b</sup>) diese Segend. "Wenn man über das gebirgige Land der Tzani hlnaus ist, wo der sübliche Arm des Phasis entspringt, so kommt man in eine dren Tagreisen lange Thalgegend, den den Griechen des wegen Pharangium genannt, welche gut bewohnt ist, Uebersluß an Wein und Obst hat, und noch den Romern gehört. An diese stößt die Landschaft, wo die Verser ihre Goldminen haben." Also zwischen dem süblichen Lause des Phasis und des Cyrus.

Die Gegend Tauraunitium des Tacituse) lag nicht fern nordlich von der Stadt Tigranocerta auf der Straße von Artarata her, also um die dstlichen Quellen des Tigris, da wo Ptolemaus seine Landschaft Bagraudanene hinset.

Die Megistani ), ein kleines Bergvolk, wohnten dstlich von der Stadt Melitene am Euphrat. Sie gehörzten noch zur Provinz Sophene als Unterabtheilung, so

u) Auch Tacitus (XIV, 23.) kennt sie in biesen Gegenben.

x) Strabo p. 800. y) Strabo p. 801.

z) Plin. V, 24.

a) Strabo p. 802. 803.

b) Procop. Pers. 1, 15.

c) Tacit. XIV, 25.
d) Tacit. XV, 27.

wie einige der vorhergehenden Ramen wohl blose Unter-

abtheilungen sind.

Die Insechi ober (wie die altern Ausgaben des Tacistus") lesen) Isechi sind wahrscheinlich die Zechi, weiche man zwar an den Nordostküsten des Pontus Eurinus, aber auch in einzelnen Hansen unter der Mündung des Phasis sindet"). Die angegebenen Umstände, daß der Fürst der Iberier sie aufregte, in die entlegenen Theile Armeniens einzufallen, und daß sie in frühern Zeiten mit den Romern in Freundschaft standen, zeigen, daß sie auf

dieset Seite wohnten.

Schon im vorigen Theile sprach ich von der Gegend Dubios (xò Lovslos). Sie lag zuverlässig da, wo die Aeltern das Araxenische Gefilde hinsetzen, in der Gegend von Criwan. Denn "es war ") acht Tagereisen von Theo= dosiopolis entlegen." Die Romische Armee, welche da= hin kommen sollte, sammelte sich theils ben dieser Stadt, theils an den nordlichen Gränzen der Provinz Sophene, und der gemeinschaftliche Marsch ging durch die Landschaft Chorzanene. Alles war also genau auf den Punkt von "Die Landschaft Dubies ist fruchtbar, Eriwan gerichtet. hat gesunde Luft, reichliches Wasser, und besteht aus Ebenen, die viele Pferde ernahren. Der dasige christliche Oberpriester heißt Katholikos. (der Allgemeine), weil er der Vorsteher aller dasigen Gemeinen ist." Also hat wirk= lich die Eristenz des Armenischen Patriarchen ben Eriwan ein höheres Alter, als man glauben sollte. "Diese Ge= gend nun ist mit vielen Flecken gut bewohnt, und dient zum allgemeinen Sammelplate aller Indischen, Persischen, Iberischen und auch Romischen Waaren, welche da= selbst umgesetzt werden;" daher wahrscheinlich die Entste=

e) Tacit. XIII, 57.

f) Procop. Pers. II, 29.

g) Procop. Pers. II, 25.

hung ver Stadt Erwan<sup>1</sup>). In spätern Jahrhunderten zog sich aber dieser Handel weiter westlich nach Theodosso= polis und Arzen. "Das 120 Stadien süblicher gelegene, bennahe unersteigliche Gebirge" ist der Berg Ararat.

## Achtes Kapitel.

#### Armenien. Stabte.

Die Hauptstadt von ganz Armenien war Artarato (va Aprakara); doch gebraucht Tacitus in einigen Sellen den Ramen auch im Singular '). Strado bemerkt noch, sie habe auch Artariasata geheißen '). Den Namen hat sie von ihrem Stifter, dem Artarias, einem Besehlihaber des großen Antiochus, der sich in Armenien unabide gig machte. Der Erbauer soll aber der allgemeinen Ezählung zu Folge, Hannibal gewesen senn, welcher, nch der Niederlage des Antiochus durch die Römer, sich nch Armenien slüchtete und den König nicht nur auf die gläsliche Lage der Segend ausmerksam machte, sonderndie Aussichrung des Plans selbst übernahm '). Sie lagam

h) Gregor. Turonens. IV, 59. Ad Iustinum imperatorem Persae - Armeni cum magno serici intexti pondere vene unt, petentes amicitias eius atque narrantes se imperatori Persarum esse infensos. — Legati Persarum testimonio sustoditi erga se foederis postulaverant, tit ignis venerationem loco religionis Christianae adsumerent. Episcopus contradicens fustibus a legatis caesus, ipsi trucidantur a populo commoto. Haec erat caussa cum Constantinopolin adirent.

i) Tucie. VI, 33. "urbe Artaxita potiuntur." Das die vorlette Splbe turz sep, sieht man aus Iuvenal. sat. II. v. 170.

k) Strabo p. 801.

<sup>1)</sup> Plutarch, Lucull. p. 513. Strabo l. c.

Arares, da wo die fruchtbaren Ebeuen gegen Osten hin ihren Anfang nehmen, auf einer Art von Halbinsel, war also größtentheils von Wasser umflossen. Auf der Band= seite war sie mit starken Mauern und Graben befestigt und hatte auch eine Brucke über den Arares m). Ihr Umfang muß sehr beträchtlich gewesen senn, denn die Romer unter der Anführung des Corbulo wagten es der vortheilhaften Lage ungeachtet, welche nur auf einer, Seite Bertheidi= gung erforderte, doch nicht, sie zu behaupten, und verbrannten sie. Rero erlaubte aber, sie wieder aufzubauen. Auxlius Verus ließ sie durch seinen General Statins Priscus abermals erobern"), und wir finden sie auch noch im vierten Jahrhunderte"). Ihr späteres Schicksal ist urbekannt. Sie ging vermuthlich in den vielen Persi= schen Kriegen zu Grunde. Weder Prokopius, noch die spaten Byzantiner nennen sie weiter, da der erstere doch die sieher gehörige Landschaft Dubios beschreibt.

Die Lage von Artarata sindet man sehr leicht. Sie lig am Arares, doch nicht nahe ben seinem Ursprunge, den westlicher war an demselben noch eine andere Stadt; abr doch westlicher, als die Wendung des Arares gegen Neden an den medischen Gränzen, und im ebenen Landel. Eben so zeichnet sie Ptolemäus, und setzt gerade nörlich von ihr den See Lychnitis (See von Eriwan). Arteata stand also einige Meilen südlich von Eriwan, äußest wahrscheinlich an der Mündung des Flusses Zenzuin den Arares; daher kann Strado sagen, sie liege auf iner Art von Haldinsel und sen auf den meisten Seizten nit Wasser umgeben. Noch heute sieht man die Ruiznen der alten Stadt, sagt Tavernier I, welcher aber

m) Tacit XIII, 40.

n) Iul. Capitolin. M. Antonin. c. g.

o) Ammian. XXV, 7. p) Strabo p. 801.

q) Tavernier, les six voyages, L. I. ch. 5.

wohl nicht selbst auf der Stelle gewesen ist, sonst winde seine Beschreibung bestimmter ansfallen. Tournesprt!), der in der Rahe war, übersah die Stelle. Chardin!) schreibt nach der Erzählung der Einwohner; der Ort heiße noch Ardadat, zeige große Ueberbleibsel eines alten Palastes mit vier Reihen Säulen von schwarzem Mar=mor, und der ganze Hause des halb verfallenen Gebäudes heiße noch Caerterdat, der Thron des Tiridates. Die Bauart würde den näherer Untersuchung vermuthlich Ro=misch gefunden werden, denn Tiridates, der die Stadt zum zwenten Male dauen ließ, war zu Rom, und hatte vom Kaiser New zu diesem Endzwecke die Erlaubniß erzhalten, Künstler und Handwerksleute mit sich nach Ar=menien zu sühren; dasür sollte aber die neue Stadt Nero=nia genannt werden!).

In der Nahe der Stadt befanden sich zwen feste Berg=
schlösser, welche den Königen zur Bewahrung des Schazes dienten, Babyrsa und Plane. Die heutige Lage
weiß ich nicht, es müßte denn das letztere das Angson des Prokopius. sen, welches am nordwestlichen Abhange
des Berges Ararat lag. Doch ist Angson wahrscheinlich
der heutige von Natur feste Plaz Alandschek, welchen
Rorier beschreibt.

Berschieden von Artarata ist Arrata (j' Aqsára) ), wahrscheinlich die frühere Hauptstadt des Landes. Sie lag ebenfalls am Arares, aber dstlicher, an Mediens Granzen. In die namliche Lage stellt Ptolemaus die Stadt Naruana, so daß vielleicht dies der spätere Name des Ortes war, oder auch Strado nicht richtig gehört hatte,

r) Xournefort III. Ih. S. 536.

s) Chardin T. II, p. 229. t) Dio Cass. LXIII, 6.

u) Strabo 1. c.

x) Procop. Pers. II, s5.

y) Strabo l. c.

benn an der nämlichen Stelle, odwohl in einigem Absstäckte vom Arares, sindet sich noch die alte Stadt Mackejuvan; von deträchtlicher Größe. Die Armenischen Chroniken versichern theits, dies sen das alte Artapata, theils machen sie Noah selbst zum Erbauer der Stadt.).

Westlicher als Metarata in die Nahe des Arares sest Ptolemaus die Stadt Armauria.) ('Appaovoia, ben Erasm. 'Appaoviapa). Der gegebenen Lage nach ware es die Stadt Bars an einem Seitenstusse des Aras; aber wahrscheinlich stand sie dilicher, nur zwen Tagreisen von Erivan, wo man die Ruinen einer alten Stadt, unter dem Namen Ani=kagå (die Stadt des Ani), noch jest sindet.

Aigranes, ber Sohn bes Artarias, wollte die Ehre haben, so wie sein Vater eine große Stadt zu seines Ramens Gedächtnisse anzulegen, und wählte hierzu in den südöstlichen Theilen Armeniens eine Anhöhe") am Flusse Aicephorius"), 37 Milliar. gegen Nordosten von Niste dis in Mesopotamien") und nach der Peutingerischen Tafel 100 Mill. von Amida entsernt. Ligranoserta") (ra Tipparoxepra) hieß die neue Stadt, von ansehnlicher Größe und starker. Besestigung "). Nur der geringere Theil der Einwohner bestand aus Armeniern, die meisten wurden aus den Griechischen Kolonien in Kappadocien und Cilicien mit Gewalt herben geholt, und die Stadt

z) Chardin. T. II. p. 304.

a) Bor bem Ramen bieser Stabt sehlen äußerst wahrscheinlich im Terte bes Ptolemäus die Worte: nal naga ron 'Agakyn norauon.

b) Tavernier, les six voyages L. I. ch. 2.

c) Plin. VI, 9.

d) Tacit. XV, 4.
e) Tacit. XV, 5.

f) Tigranesstadt. Kerta heißt auf Armenisch Stadt, sagt Hespinis. — Lacitus und Appian gebrauchen den Ramen auch im Singulari f Teygavoxégra.

g) Tacit. XV, 4. Plutarch, Lucull. p. 521. 508. Appian. Mithrid. c. 84.

olfo mit Gebanden in Europäischem Geschmacke geziert h). Aber der Krieg, in welchen er durch den Mithridates mit den Romern verwickelt wurde, erlaubteihm die volle. Auß= führung seiner Absicht nicht, Luculus bemachtigte sich der Stadt und ließ die erzwungenen Bewohner wieder in ihre Heimet zurück kehren '). Doch blieb Tigranokerta auch in der Folge ansehnlich. Die Lage sucht man wohl mit d'Anville am sichersten ben den Ueberbleibseln von Sered, am Flusse Khabur (ber von Biblis aus ben Gebirgen in der Nahe des Sees Wan herunter kommt), wegen der Entfernung von Risibis und wegen der Lage an dem Flusse, welcher als beträchtlich angegeben wird. Rimmt man das dillichere Amadiah dafür an, so findet sich Widerspruch gegen alle diese Angaben. Amadiah liegt auf einem hohen Berge, hat gar kein Wasser, son= dern muß es erst aus den Quellen am Fuße des Ber= ges bolen.

Der Fluß hieß Aikephorios (Siegbringer); offenhar ein Griechischer Name, den er wahrscheinlich wegen eines uns unbekannten Umstandes zur Zeit der Sprischen Ko-Der altere und einheimische, doch vielleicht etwas verdorbene Rame desselben ist Kentrites (o Kerroirns), wie ihn Xenophon k) angiebt. Die Griechen kamen zu demselben unmittelbar nach Zuräcklegung ber Karbuchischen Gebirge, und fanden ihn als einen zwen Plethra breiten Fluß, dessen Wasser gleich ben dem ersten Versuche des Durchwadens bis an die obern Theile der Bruft reichte. Des Gebirge kann nur der Niphates des Ptolemaus senn, in bessen Nahe auf der Nordwestseite es keinen andern beträchtlichen Fluß giebt, als den heutigen Bhabur ober den Nikephorios der spätern Griechen. Da

h) Strabo XI. p. 804. Plutarch. Lucull.

i) Plutarch. Lucull.

k) Xmoph. exped. Cyri III, 3.

bie Zehnkausend nicht in der Nahe des Tigris dlieden, sieben Tagreisen zur Uebersteigung des Gebirgs nothig hatz ten, und ihr Marsch gegen die Duellen des Tigris sortz ging, so wanderten sie weiter nordlich, als das spätere Tigranocerta lag, über den Bentrites, dessen heutiger Name vielleicht noch eine geringe-Aehnlichkeit mit dem

frühern behalten hat.

Arsamosata war nach Cacitus!) seine Bergsestung, aber klein; denn der Romische Feldherr gab ihr als Besatzung, zum Schutze seiner Gemahlin und seines Sohns gegen den Angriff einer feindlichen Armee, eine einzige Cohorte. Ueber die Lage läßt sich nicht genau entscheiden, doch kann der Ort nicht fern von dem Römischen Lager gewesen sein. Dieses Lager befand sich den dem Orte Randia "), am Fluffe Arsanias "), zehn geogr. Meilen vom Euphrat entfernt"); und gerade vor ihm lagen die gewöhnlichen Passe über ben Taurus von bieser Seite?). Diese Passe hießen in spätern Jahrhunderten Klisura? und lagen westlich von Martyropolis. Also darf man den Ort nicht in kleiner oftlicher Entfernung von Melitene am Euphrat benm heutigen Orte Simsat suchen, keine der Angaben paßt auf diese Stelle; sondern nordost= licher ben Khartbirt i) in der Nähe des Arsen: scheinlich bezeichnet auch Plinius") die nämliche Stadt un= ter dem Namen Arsamote, welches Harduin wegen einer Münze, die wohl hier nie geschlagen wurde, in Armosata

<sup>1)</sup> Tacit. XV, 10.

m) Dio Cass. LXII, 21. 23.

n) Tack. XV, 15.
o) Tacit. XV, 16.

p) Tucit. XV, 10.

q) Procop. de aedif. III, 3.

r) Ich sinde in d'Anville Euphrate p. 77., das Abulseda Kharts birt südlich und Simsat nördlich ansett, das blos d'Anville die Lage verändert hat, weil er glaubte, es künde besser. In diesem Falle ist dann kenlich Simsat das alte Arsamosata.

s) Plin. VI, q.

umandert. Er sest sie nahe an den Euphrat, und konnte dies in Rücksicht auf alle übrige entferntere Städte wohl sagen. Eine andere Stelle aus den Fragmenten des Poslybius') schreibt ebenfalls Armosata, bestimmt aber die Lage gerade so, wie sie sich aus den Erzählungen des Taccitus ergiebt. "Sie liegt, sagt er, in dem sogenannten Schönseld, gerade mitten zwischen dem Euphrat und Tisgris; welches in dieser hohen Gegend, wo der Arsen dem Tigris so nahe sließt, daß bende den Ueberschwemsmungen ihr Wasser vereinigen, genau zutrisst. Ptolesmäus nennt Arsamosata wie Tacitus, und sest es in die südlichen Theile an den Taurus, etwas weiter vom Tisgris als vom Euphrat.

Tacitus nennt noch zwen Bergschlösser in Armenien, Gorneas und Volandum"); da aber die nähern Bestimmungen sehlen, so kann man bloß sagen, daß jenes in den nördlichen Theilen Armeniens, dieses einige Tagreissen westlich von Artarata und südlich von dem Arares war. Vielleicht ist Volandum das Olane des Strado.

Als die Hauptstadt der Provinz Sophene nennt Strado') Karkathiokerta (Kapnadiónepra). Plinius') sest Carcathiocerta nahe an den Tigris. Da nun schon Ptolemaus diesen Ort nicht kennt, so ist er wahrescheinlich bald zu Grunde gegangen; und es bleibt eine blose Muthmaßung, wenn man das spätere Amida, das heutige Diarbekir, für die nämliche Stadt hält.

Eine der vielen Bergfestungen Armeniens hieß Arta=
gerå (ai 'Aprayspai). Strabo") setzt sie in die Ge=
genden des Euphrat. Vellejus Paterculus") nennt Ar=

t) Polyb. de virtut. et vitiis. LVIII. p. 1589.

u) Tacit. XII, 45. XIII, 59.

z) Strabo p. 799. y) Plin. l. c.

<sup>2)</sup> Strabo p. 801.

a) Velleius Pat. II, 102.

tagera (Artagora), Zonards') Artagira (ra' Apráyospa). Sie fügen die Bemerkung ben, daß der Enkel
des Augustus daselbst sen verwundet, und der Ort mit
vieler Mühe von den Kömern erobert und zerstört worden. Aber die nähere Bestimmung der Lage sehlt; wenigstens
kann es nach diesen Angaben das heutige Ardis am westlichen Tigris nicht senn. Das Artasigarta des Ptolemäus,
welches an den südlichen Gränzen Armeniens und nahe
an dem Tigris lag, ist gewiß ein ganz verschiedener Ort.

Die Lage der starken Bergfestung Arogarassa") weiß ich nicht anzugeben.

Elegia kennt Plinius und Dio Cassius") an den Usern des Euphrat, wo der Strom den Taurus zu durchbrechen anfängt. Ein ganz anderes Elegia (Hlepia) sest Ptolemäus nicht fern von den nördlichen Quellen des Euphrat, welches sich unter dem Namen Elija noch jest in der nämlichen Lage, nordwestlich von Arzenrum besindet. Trajan sing seinen Zug gegen Armenien von dieser Seite an; denn er kam von Satala, im nördlichen Kappadocien, nach Elegia") ('Elépeia). Aus dieser Unternehmung Trajans scheint Ptolemäus den größten Theil seiner Namen in Armenien entlehnt zu haben. In diesem Elija sind warme Bäder"), und wahrscheinlich bedeutet der oft vorkommende Name nichts anders, als der Name Thermä der Griechen und Römer.

Das erstere Elegia liegt nach Plinius Angabe nur 10 Mill. süblich von der Stadt Melitene. Hier durchbricht also der Euphrat den stärksten, 12 Mill. breiten Zweig des Taurus. Weiter gegen Süden, zwischen Barzalo

b) Zonaras annal. T. II. p. 167.

c) Ammian, XXVII, 12.

d) Plin. V, 24. Dio Cass. LXXI, 2.

e) Dio Cass. LXVIII, 18.

f) Tournefors voyage au Levant. Lettre 21.

und Samosata bringt er aber: zum zweyten Male burch Gebirge, und diese lettere Stelle nennt Plinius die Ratars raften des Euphrat. Ptolemaus fest auf seiner Charte nur den letzten Durchgang an, giebt aber baburch der Fortsetzung des Taurus durch Armenien eine zu südliche Richtung. Plinius erzählt, daß der Fluß vor dem zwens ten Falle eine westliche Richtung nehmen mochte, aber durch das Gebirg verhindert werde. Dies drückt Ptoles maus auf der Charte genau aus; der Fluß muß vor dem Basserfalle ploglich eine veränderte südöstliche Benbung nehmen, und wendet sich nach dem Falle eben so schnell wieder westlich nach Samosata hin. D'Anville hat also wohl den Lauf des Euphrat unrichtig gezeichnet, da er ihn von Claudias bis nach Samosata ununterbrochen in westlicher Richtung fortführt, und dadurch die Hinderung dieses Laufs durch den Taurus unbemerkt läßt; denn in weiter füdlichen Gegenden trägt der Taurus nichts mehr zur Richtung des Flusses ben. Diese Richtung ist zugleich Ursache, daß die nordlichern Städte, namentlich Reli= tene, auf seiner Charte einen zu füdlichen Grad ber Breite Als Ursache dieser Richtung wendet er 5) betommen. auf eine unbegreifliche Art die Stelle Ammians an, wo dieser Schriftsteller sagen soll, Julian habe von der Stadt Constantia aus durch einen Wegweiser erfahren, daß. der Euphrat zwischen den benden Castellen Barzalo und Claudias mit langem Umschweife (per longiorem cir-Die Stelle<sup>h</sup>) sagt, daß der König Sa= cuitum) fließe. por, weil er wegen der verwüsteten Landschaft nicht geradezu durch Mesopotamien an den Euphrat kommen konnte, durch einen Romischen Ueberläufer belehrt worden sen, sich rechts zu halten, um durch längern Umweg den Fluß

g) d'Anville l'Euphrate et le Tigre. p. 6. h) Ammian. XVIII, 7.

ndebticher ben Barzalo zu erreichen wo er kleiner und

leichter zu durchwaden sen.

Als im 5ten Jahrhunderte die Romer durch Erbschaft ein kleines westliches Stuck Armeniens wieder erhielten, so erforderte die gefährliche Nachbarschaft der Perser die Anlegung mehrerer Festungen, von benen einige berühmte Städte wurden, und ihr Andenken bis auf unsere Tage erhalten haben. Daher ist es wohl nothig, die kurze Beschreibung der merkwurdigsten hier benzufügen. Die neue= ste berselben ist

Arzen oder Atranugin ('Aroavourzen Hroe ro Prokopius kennt es noch nicht, sondern erst Constantinus Porphyrog. h), und damals war es nicht Eigenthum der Romer, sondern eines Iberischen Prinzen, deren Herrschaft sich bis in diese Gegenden verbrei= Der Kaiser schildert diesen Ort als außerst wichtig, wegen seiner starken Befestigung und wegen ber Lage; denn man betrachtete ihn als den Schlussel zu allen nord= lichen Gegenden, der Abasgi, Moschi, Iberi, und der Handel verbreitete sich aus demselben nicht nur über die eben genannten gander, sondern auch nach Trapezunt, folglich dem ganzen Pontus Eurinus, über Armenien und Sprien. Die Lage wird zwar nirgends genau bestimmt, abet aus dem Zusammenhange der Erzählungen und aus dem heutigen Namen selbst zeigt sichs deutlich, daß es Arzenrum (Arzen der Romer), nahe an den Duellen des Cuphrat, die Hauptstadt des Türkischen Armeniens ist.

Um Arzes ( $\tau o'' A \rho \zeta \epsilon \varsigma$ ), so wird es in einer andern Stelle genannt'); liegen noch zwen andere Festungen, Chliat und Perkri. Besigen wir diese bren, sagt ber Kaiser, so kann die Persische Armee nicht in der Kömer Land bringen. Man sieht auch aus dieser Stelle, baß

h) Constant. Porph. de admin. imp. P. II. c. 46.

i) Constant. de admin. imp. P. II. c. 44.

sie langs des Gebirges lagen, auf welchem die nordlichen Quellen des Euphrat entspringen.

In frühern Zeiten war die wichtigste Stadt des gan= zen Landes Theodosiopolis. Theodosius II. hatte sie als eine Bergfestung angelegt, und daher behielt sie den Nas men, wenn gleich erst Anastasius sie zu einer großen Stadt mit festen Mauern machte, und Justinian diese Befestigungen noch verstärkte<sup>k</sup>). Sie wurde bald durch ihren Handel reich und machtig, und benutzte die Schwas che des Oftromischen Reichs, um sich zu einem unabhangigen Staate zu bilden, wurde zwar einmal erobert und ihr Gebiet oft verwüstet; aber deswegen kennt sie doch Constantin noch als eine Stadt, die von allen Seiten durch Karavanen besucht wurde 1). Sie ist zu Grunde gegangen, ich weiß nicht durch welche Unfälle, aber die Stelle, wo man ihre Ruinen suchen musse, die gewiß noch von einer so bedeutenden Stadt übrig sind, läßt sich aus den vorhandenen Angaben ziemlich genau bezeichnen. Sie lag 42 Stadien gegen Suden von dem Berge, aus welchem der Euphrat fließt m), und befand sich südlich. vom Araxes"). Wer also, ohne von den Kurden gehinbert zu werden, von den Quellen des Euphrat gerade den Berg übersteigt, aus welchem sie kommen, der findet eine Meile jenseit des Bergs gegen Sudosten die Ruinen von Theodosiopolis. In der Mitte liegt ein Hügel, und rings herum die größere Stadt. Theodosiopolis ist sehr wahrscheinlich die nämliche Stadt, welche Abulfeda°) Kallath oder Achlath nennt. Er vergleicht ihre Lage und Größe mit Damask, nennt sie die berühmteste Stadt Armeniens und entfernt sie von Malazgerd sieben Parasangen.

k) Procop. Pers. I, 10. de aedific. III, g.

<sup>1)</sup> Constant. de adm. imp. P. II. c. 45.

m) Procop. Pers. I, 17.

n) Constant. l. c.

o) Abulfeda Tab. XVIII. p. 511.

sagt vorher ben Arzen, sie liege nicht fern von dieser Stadt.

Nahe ben Theodosiopolis lag die kleine Festung Bezeum<sup>P</sup>), wo man die Unternehmungen der Stadt bez obachten und hindern konntez sie befand sich aber in den Händen der Iberer. Also lag sie wohl schon am Araxes, denn die Herrschaft dieses Volks sollte sich nicht südlich von diesem Flusse erstrecken.

Auch Mantzikiert und Abnikum 4), zwen andere gute Städte und Festungen, fanden sich in der Gegend, östlicher am Arares. Das erstere hat sich bis jetz unter dem Namen Mansigerd oder Manazgkerd erhalten.

Kars, die noch jest ansehnliche Stadt an einem nord= lichen Nebenstusse des Arares, war unter dem nämlichen Namen zo Kaps im 8ten Jahrhunderte der Hauptsitz ei= nes Fürsten, dessen Herrschaft sich über das ganze nord= liche Armenien und weit gegen Osten verbreitete<sup>r</sup>); durch die Perser wurde seine Herrschaft vernichtet.

Strabo") spricht von der Gottin Anaitis, die in Armenien verehrt wurde, und von den Tempeln, die ihr in mehrern Theilen des Landes, der vorzüglichste und heiligzste aber in der Provinz Akilisene, errichtet waren'). Die Vornehmen des Landes weihten ihre Tochter als Prieskezrinnen, welche, so lange sie unverheirathet blieben, alle Ausschweifungen der Liche begingen, ohne daß es ihnen Schande brachte. Denselben Tempel scheint Prokop") unter der Benennung des Tempels der Taurischen Diaz

u) Procop. Pers. I, 1.

p) Constant. 1. o.

q) Constant. P. II. c. 44. 45.

r) Constant. P. II. c. 44. s) Strabo p. 805.

t) Artarerres, der Sohn des Darius, soll zuerst diesen Dienst der Benus Anaitis in seinem ganzen Reiche eingeführt haben. Beroeus in Fabric. Bibl. Graec. XIV. p. 206.

na") zu bezeichnen. Drestes', sagt er, sen mit seiner Schwester aus Tauris abgereist, aber bald darauf in eine Krankheit gefallen, die ihn nach dem Spruche des Drakels nicht eher verlassen sollte, als bis er der Diana einen Tempel errichtet hatte, jedoch an einer Stelle, die wie die Taurische ware. Nach langem Herumirren sen er hier= her gekommen, habe die Aehnlichkeit der Gegend und zu= ' gleich den Namen des Gebirges Taurus gefunden, und sen nach der Errichtung des Tempels sogleich genesen. Diesen Tempel, oder vielmehr diese zwen Tempel, sah Prokopius noch unbeschäbigt, aber sie waren in Kirchen umgewandelt worden. Die Stadt, in der sie sich befan= den, lag am Euphrat, nicht fern von der Quelle in Afi= lisene, und doch auch in Kappadocien, und hieß das gol= dene Romana, weil Drestes nach erfülltem Gelübde die Haare ablegte. Der Euphrat trennte Kappadocien und Akilisene. Da nun dieser Ort zu benden gerechnet wird, so mußte er weit gegen Norden liegen, wo der Fluß noch gegen Westen sließt und also nicht die Granze seyn kann, südwestlich von Arzenrum.

Die Gegend von den nordlichern Quellen des Euphrat und der Stadt Theodosiopolis dis gegen den südlichern Euphrat, also wahrscheinlich das alte Afilisene mit eingesschlossen, hieß zur Zeit des Prokopius Chorzene. Dieser Strich ist weniger bergig als die übrigen Armeniens, und die Besitzungen der Römer und Perser waren hier so wesnig genau bestimmt, daß man keine sestung, weil die Persischen Einfalle nie von dieser Seite herkamen, die endlich Justinian die besestigte Stadt Artaleson anlegte, deren Lage unbekannt ist.).

y) Procop. de aedif. III, g.

x) Das die Romer diese Anaitis in ihre Diana umbilbeten, zeigt Plucarch. Lucull. p. 507. bey einer andern Gegend am Euphrat in Sophene, die der Persischen Diana geweihet war.

Aber besto mehr Festungen waren in der südlichern Gegend (welche noch immer Sophene ober Sophanene hieß), von hier bis nach Mesopotamien, weil die meisten Unternehmungen der Perser auf diese und die westlichern

Lander gerichtet waren.

Die wichtigste Stadt dieser Provinz und der Sig des Generals war Amida. Als den Stifter dieser Haupts festung nennt Ammian") den Kaiser Constantius, welcher den vorher unbedeutenden Ort seiner Lage wegen zu einer ansehnlichen Stadt und wichtigen Festung machte. Wenn die Persischen Heere von Assyrien aus nicht geradezu über Nisibis durch Mesopotamien über den Euphrat dringen konnten, wegen der Wusten und absichtlichen Verheerung der ganzen Gegend, so wandten sie sich auf diese nord= westliche Seite, und dadurch hatte Amida das Schicksal, mehr als einmal von den Persern erobert zu werden. Lage der Stadt bleibt nach Ammians und Prokops Beschreibung nicht zweifelhaft. Sie liegt am Tigris, nicht fern von seinen Quellen, hat rings um sich, gegen Subosten die Gefilde Mesopotamiens, gegen Norden ist sie nicht fern von dem Flusse Aymphaus, und in größerer Ferne umziehen die Gipfel des Taurus den Horizont, der die Bölkerschaften jenseit des Tigris und Armenien davon trennt, gegen Westen granzt sie an die fruchtbare Land= Also ist es unstreitig die heutige schaft Gumathena. Stadt Diarbekir, welche auch noch den alten Namen Kara Amid (Schwarz Amid) ben den Türken führt. Wenn sie Ammian und auch Prokop zu Mesopotamien rechnen, so darf man sich durch diese Angabe nicht irre machen lassen. In den spätern Jahrhunderten nahm man das Wort Mesopotamien in strengerm Verstande als vorhin, und verstand alles darunter, was zwischen dem Euphrat und Tigris, gleich von der Quelle des letztern an

<sup>2)</sup> Ammian. XVIII, 9.

gerechnet, lag; und da gehört Amida freylich zu Mesopo= tamien. Die Aeltern ließen dieses Land erst mit dem Ge= birge Masius anfangen und hatten gegen Nordosten keine festen Granzen. Den Aufschluß giebt uns Prokopius selbst; er sett zwar gewöhnlich Amida nach Mesopota= mien, erinnert aber, daß einige noch alle diese Striche von Amida an zu Armenien rechnen\*); und zwar aus dem Grunde, weil hier noch Armenier wohnten b). Da Ptolemans den eigentlichen Taurus vom Gebirge Masius trennt, und zwischen bende Ammaa sest, so bedeutet die= ser ben ihm zu Mesopotamien gerechnete Ort wohl gewiß das spåtere Amida. Auch die Peutingerische Tafel hat diese Stadt auf der Straße, welche von Melitene weiter östlich führt, aber der Abschreiber hat, wie ben mehrern Dertern, wohl die Lage des Orts hingemalt, aber ver= gessen, ben Namen benzufügen.

Martyropolis, eine Stadt in Sophanene, welche Justinian zur wichtigen Festung machte'), lag am Flusse Nymphius d), von Amida gegen Nordosten eine starke Tagreise, oder 240 Stadien entsernt. In einer andern Stelle ist die Entsernung auf 300 Stadien angegeben'). Der Fluß Nymphius bildete die Gränze zwischen dem Römischen und Persischen Gebiete auf dieser Seite. Deste lich davon lag die Persische Provinz Arrane ('Aokan), welche wohl Arzane heißen sollte, von der Stadt Arzen am Thospitis = See. Also lag Martyropolis an dem Flusse, welcher den Herodot den mittlern Arm des Tiegris dilbet, den Meta Sarekin, wie es auch d'Anville anz genommen hat. Der Fluß heißt in unsern Zeiten Basis limsa.

a) Procop. Pers. I, 17.

b) Procop. de aedif. III, 1.

c) Procop. do aedif. III, 2. Pers. I, 21. d) Bey Ammian. l. c. Rymphaus.

e) Procop. Pers. I, 8.

Sine kleine Tagreise westlich von Martyropolis liegt die kleine Festung Phison, und noch 8 Milliar. weiter ein wichtiger Paß über den Taurus, durch den jedermann gezhen muß, wenn er aus den dsklichern Gegenden zum Euphrat kommen will '). Die Griechen nannten ihn mit dem allgemeinen Namen Klisurä (Klosoovoas), Pässe, und Justinian befestigte ihn durch zwen angelegte Kastelle. Dies ist ohne Zweisel die Stelle, wo Lucullus und die Römer nach ihm durch Sophene gegen Tigranocerta einz drangen, und in dessen Nähe man auch die oben beschriezbene Bergsestung Arsamosata suchen muß. Die Peutinzgerische Tasel setzt auf dieser Straße 30 Milliar. westlich von Amida einen Ort Arsinia, welcher wahrscheinlich von den Klisurd der spätern Zeit nicht verschieden ist. Zeht heißt der Ort Arcri.

In dem namlichen Sophene hatte Justinian noch die Festung Kitharizum angelegt s). Wahrscheinlich lag sie am südlichen Arme des Euphrat, denn von hier dis Theodosiopolis erstreckte sich die nordlichere Provinz Chorzene. Justinian setzte hierher den zwenten Dur des zu Mesopotamien gerechneten Armeniens h), der erstere war in dem südlichern Martyropolis. Nordlicher als am Euphrat konnte sie auch nicht liegen, denn wenn man von hier nach Melitene am westlichen Euphrat wollte, so mußte man durch die eben beschriebenen Klisura. Von dieser Stadt nach Theodosiopolis hatte man vier Tagreisen zu machen 1), welches vollkommen mit der Lage am südliz chen Euphrat übereinstimmt k).

f) Procop. de aedif. III, 3.

g) Procop. l. c.

h) Procop. de aedif. III, 2.

i) Procop. Pers. II, 24. k) Procop. de aedif. III, 5. Tà Bezavà war ein Ort in ber Sbene mit vielen Sümpfen umgeben. Dies bäuchte Justinian nicht gut zu senn, weber für die Gesundheit, noch gegen die Einfälle der Perser. Er legte also 3 Mill, bavon in einem Districte, Azumina

# Das britte Buch. Assprien.

## Einleitung.

Die drey Länder, welche Ptolemaus Mesopotamien, Babylonien und Assprien nennt, waren die Bestandtheile eines alten Asiatischen Reichs, von seinem Stifter, Assur, das Assprische genannt. Einerley Sprache, einerley Sitten verbanden sie, so wie die Abstammung, welche sie unter sich und mit den Syrern gemeinschaftlich hatten. Ninus eroberte hierzu große Länder des dstlichern Usiens, und diese wurden dadurch Theile der Assprischen Monarzchie, aber nicht des Assprischen Volks.

Sardanapalus nennen die Griechen den letzten Resgenten, der den Abfall der meisten Provinzen erlebte und nach dem Verluste des entscheidenden Treffens, von weistern Hülfsquellen entbloßt, sich mit seiner Residenz versbrannte. Als den wichtigsten Unternehmer dieser Revoslution nimmt man den Arbaces, einen vornehmen Medisschen Befehlshaber an. Nach Diodors Erzählung kam

genannt, auf einem sehr steilen Berge eine ansehnliche und under zwingliche Stadt nach seinem Ramen an. — Dies ist wohl die noch vorhandene, unter einem einheimischen Fürsten stehende Stadt Paul Lucas erste Reise, K. 24.

dadurch der ganze Umfang der Assprischen Monarchie an ihn und an die Meder\*), so daß, wenn in Zukunft von Assprischen oder Babylonischen Fürsten die Rede ist, diese als blose Vasallen oder Satrapen des neuen allgemeinen Staats betrachtet werden müssen. Es liegt schlechterz dings außerhalb der Gränzen dieses Buchs, zu untersuchen, wie viel oder wenig Glaubwürdigkeit des Ktesias Angaben, welche er aus den königlichen Chroniken selbst entlehnt zu haben versichert, verdienen mögen, doch darf nicht undemerkt bleiben, daß sie sehr wichtige innere Schwierigkeiten enthalten.

Bu bem Umsturze des alten Reichs wirkte nicht der Meder Arbaces allein, sondern auch die Vorsteher meh=
rerer Provinzen, unter welchen Diodor selbst den Satra=
pen von Babylonien namentlich angiebt den Diese ver=
banden sich aber wohl nicht mit jenem, um nach glückli=
chem Ausgange der gefährlichen Unternehmung einen
neuen Herrn statt des vorigen an ihm zu haben. Von
dem Babylonischen wenigstens wird ausdrücklich bemerkt,
daß ihm der freye Besitz seiner bisherigen Statthalter=
schaft ausbedungen wurde. Es konnte ihm auch nichts
anders versprochen werden; denn Satrap war er ja schon
vorher.

Daher glaube ich hier dem Herodot, der sich übrizgens in keine Auseinandersetzung der sehr alten Begebenzheiten einläßt, ungleich mehr, wenn er versichert, daß durch den Untergang der Monarchie die Meder selbst, aber auch die übrigen Nationen, in ihre ursprüngliche Frenheit zurück getreten senen baß daß es in der Folge ein eigenes Assprisches, ein eigenes Babylonisches Reich, in ununterz

a) Diodor. II, 32. nach Rteffas.

b) Diodor. II, 24. 28. Sarbanapal seste auf ben Kopf bes Babys loniers ben nämlichen hohen Preis, als auf ben Kopf bes Mesbers; c. 25.

c) Herodot. I, 95.

brochener Reihe gab. Wie könnte sonst von häufigen Kriegen der Meder gegen die Assprer die Rede senn; wie könnten die letztern mit so großer Macht Erweiterungen ihrer Herrschaft in den Landern der Syrer suchen? Mannimmt einen spätern Abfall der Ussprer von den Medern an, aber dies ist mehr Hypothese als erwiesene Wahrheit. Bielleicht hatten sich in dem eigentlichen Assprien sogar mehrere kleine Herrschaften gebildet, die erst in der Folge in ein Ganzes zusammen kamen. Wenigstens zeigt uns die Bibel ein machtiges Reich der Konige von Zoba in Mesopotamien zur Zeit Davids, unter den letten Konigen Fraels hingegen die Assprer als Gebieter von Meso= potamien und Assprien und zugleich von den nördlichern Theilen ber Provinz Babylon, denn daselbst lag die Hauptstadt Ninive.

Eben so unabhängig herrschten in ihrem kleinern, aber gutbebauten und durch die feste große Manufactur = Stadt Babylon wichtigen Lande die Könige, welche von dersel= ben den Titel hatten. Der nordöstliche Theil ihrer Besitzungen war von jeher mit unter der Benennung Assy= rien begriffen; schwerlich aber das südwestlichere Chaldaa, welches wahrscheinlich Araber ursprünglich bewohnten. Daß es unabhängig war, beweist schon die Gesandtschaft an den Konig Hiskias, nebst dem Gluckwunsche wegen seiner Wiedergenesung d). Solche Gesandtschaften schickt kein Basall eines Königs, welcher so eben eine wichtige Niederlage im Lande des Hiskias erlitten hatte; wohl aber der Nebenbuhler eines gefährlichen Nachbars, dessen Hauptstadt den Babylonischen Besitzungen so nahe lag. Es ist kein Widerspruch, wenn es heißt, daß die Baby= lonier von den Assyrern nach Palastina versetzt wurden ...). Die bekannte Politik aller Asiatischen Fürsten, welche

d) II. Regum XX, 12.

e) II. Reg. XVII, 24.

um jedem Aufstande vorzubeugen, diese Maabregel er= griffen, konnte der ganz natürliche Grund dieser Verse= pung seyn.

Nach langwierigen Kriegen unterlag Uffprien der Medischen Macht. Jest erst wurde Ninive zerstört!). Babylonien hatte nun zwar einen noch fürchterlichern Nachbar bekommen, gegen welchen es auch durch die erkünstelten Krummungen des Euphrat und die möglichste Befestigung der Hauptstadt sich kräftig zu schützen suchte; aber das Eroberungssystem der Meder richtete sich mehr gegen Nordwesten, nach Armenien und Kleinasien. Das durch bekamen die Babylonier Ruhe und Gelegenheit, so wie zuvor die Assprer, auf weitere Unternehmungen ge= gen Sprien und selbst gegen Aegypten zu benken. diesem Zeitpunkte sahen sich bald die Juden an die Bache Babylons verpflanzt. Doch blieb das Reich nicht lange auf dieser Höhe. Medien kam unter die Herrschaft der Perser, und Cyrus wollte nicht die Eroberung der einzigen Provinz unversucht lassen, welche ihm zum Besiße bes ganzen mittlern und vordern Asiens fehlte. Ba= bylon siel, wurde zur Persischen größten und wichtigsten Satrapie, weil ihr der Sieger alle Theile des ehemali= gen Asspriens unterordnete. Daher haben in der Folge alle bren Provinzen oft den Namen Usprien, wegen ih= rer Bewohner, oft aber auch die allgemeine Benennung Babylonien, in Rucksicht auf die Satrapie, in welche sie vereinigt waren.

In Ansehung des hohen Alters der Assprischen Mo= narchie wird man mir erlauben, daß ich Mißtrauen ge= gen die vorhandenen Nachrichten äußere. Zu Abrahams Zeiten erscheint der sogenannte König von Assur unter ei= ner traurigen Gestalt. Wäre er ein mächtiger Monarch ge=

f) Herod. I, 185.

wesen, so würde er doch wohl seine Basallen, die 300 Meilen weit entlegenen Könige von Persien zc., nicht aufsgesordert haben, ihm in dem Kriege gegen einige Dynassten benzustehen, deren Land wenige Meilen faßte; hatte er ein beträchtliches Kriegsheer gehabt, so könnte doch wohl ben Abraham der Sedanke gar nicht entstanden senn, mit 318 Haußgenossen den Anfall auch ben Nacht zu wagen. Eine andere Stelle der Bücher Mose, die zum Beweise der Assprischen Größe schon zu dieser Zeit dienen soll, trägt unverkennbare Spuren einer Interpostation aus den Zeiten lange nach der Assprischen Sesansgenschaft an der Stirne. Was konnte Vielam von der Wegsührung durch die Assprier, und von dem Einbruche der Briechen wissen?

g) IV. Mos. XXIV, 22. 24. Es ist dies die einzige Stelle nicht. V. Mos. IIII, 27. ff. wird ebenfalls die Wegführung der Israeli= ten aus ihrem Lande und zugleich ihre Rücklehr prophezenet. Selbst das erste Buch verräth dergleichen spätere Einschiedsel. Esaus Stammregister z. B. ist, aufs höchste angenommen, erst unter den Königen Israels gefertigt worden. S. XXXVI, 31.

## Erstes Kapitel.

Mesopotamien. Gränzen, Eintheilung, Gebirge.

Das Cand zwischen den Slüssen (ή Μεσοποταμία) nannten die Griechen die ausgebreiteten Gegenden, welche der Euphrat und Tigris einschließt h), ohne jedoch einen festen Begriff mit dieser Benennung zu verbinden. Beyde Flusse vereinigen sich erst südlich von Babylon, und doch zählt kein Schriftsteller diese Stadt zu Meso= potamien i). Die gezogenen Kanale mußten also zur kunstlichen, aber immer nicht sichern Granze bienen; benn einige rechnen selbst die Stadt Seleucia k) am Di= gris noch zu dieser Provinz, andere zu Babylonien. Auf der Nordseite sollte nach bem Wortverstande alles Land zwischen dem Euphrat und den Quellen des Ti= gris (der größte Theil von Sophene) noch hierher ge= horen 1); aber dadurch ware die lettere Provinz zer= stuckelt worden. Auch waren in diesen Gegenden nicht Sprer, sondern Armenier, von verschiedener Abstam= mung und Sprache. Man wählte also lieber zur Nord= gränze den Taurus an der Stelle, wo ihn nördlich von Samosata der Euphrat durchbricht, und die östliche

k) Plin. VI, 26. Strabo XV. p. 1073. Ptolem. Aber keiner zieht die bestimmte Linie ber süblichen Gränze.

1) Plin. VI, 9. sagt auch, Armenien macht ben Anfang von Deso: potamien, in so fern nämlich bende Flusse in ihm entspringen; ein

anderes aber ist bie politische Eintheilung.

h) In der Bibel Aram Raharajim (Sprien zwischen den Fillssen).

i) Aber Plin. VI, 27. läßt boch Mesopotamien nach bem Wortversftande, nicht als Provinz genommen, bis an die Stelle der Bereisnigung beyder Flüsse reichen.

Fortsetzung bieses Gebirges gegen den Tigris hin "); dadurch wurde Sophene von Mesopotamien ausgeschlosssen. Weil aber der Taurus nicht in gerader Linie ostlich zum Tigris läuft, sondern sich unter dem Namen des Gedirges Masius süddstlich nach Mesopotamien zieht, so blieb in dem Zwischenraume zwischen dem Gedirge und Flusse die Gränze unbestimmt, und man rechnet längs dem Tigris noch Derter zu Mesopotamien, die sich dis gegen Diarbekir hinziehen; ja die spätern Schristzsteller, z. B. Procopius, sind zweiselhaft, ob sie diezse Stadt, damals Amida genannt, noch zu Armenien oder zu Mesopotamien rechnen sollen. In der gegenzwärtigen Beschreibung reicht es auf der Nordseite dies in die Nähe von Amida, auf der Südseite die zum Ende der Wüsse.

Die Benennung selbst haben die Griechen ohne Zweisel aus der Sprischen Sprache in die ihrige übergetragen. und zwar zur Zeit des Seleucus und seiner Nachkommen, welche diese Gegenden beherrschten und Städte in denselben anlegten. Zur Zeit Herodots und der Zehntausend ist von Mesopotamien noch nicht die Rede; man begriff es, so wie zuweilen noch in spätern Zeiten, unter dem Namen Asspriens, oder Syzriens zwischen den Slüssen. Ueberhaupt wurde dies ses Land weder unter der Persischen noch Macedonischen Regierung als eigene Satrapie betrachtet, sondern ges hörte mit zu Babylonien.

m) Peolem., Strabo XVI. p. 1082. "hier hat Mesopotamien bie größte Breite;" also meint er ben nämlichen Zweig des Tautus wie Ptolem., keinen nörblichern.

n) Das die Benennung einheimisch war, bezeugt Arrian. exp. Alex. VII, 7.

O) Xenoph. exped. Cyri I, 4. nennt es Sprien, ohne weitern Unterschieb; Strabo und Plinius rechnen es mit zu Affprien. Eben so Arrian. VII, 7. "Der Euphrat und Tigris begränzen das zwischen ihnen liegende Affprien."

Mesopotamien zerfällt in zwen Haupttheile, den nordlichen und den südlichen; bende trennt auf der Westseite der Fluß Chaboras. Jener ist größtentheils fruchtbar, und wird allein verstanden, wenn zwischen Romern und Persern von Mesopotamiens Besitze die Rede ist; der letztere besteht aus einer zusammenhan= genden Sandwüste, welche von den altesten Beiten bis jest herumstreifende Araber bewohnten und behaupteten, sich zwar immer dem Anführer eines nahenden Heers mit Ehrfurcht unterwarfen, aber unumschränkt die Gegend beherrschten, sobald sich die feindliche Macht ent= fernt hatte, und immer der Parthen schädlich wurden, welche es wagte, sie zu beleidigen. Mehrere Geschicht= schreiber, die nicht gute Geographen waren, nennen diese Wüste Arabien, rechnen sie sogar mit zu dem sogenann= ten glücklichen Arabien.

Die Bewohner des nordlichen Haupttheils hießen in der Landessprache Mygdonii (Mvydovioi), folglich ihr Land Mygdonia. Die spätern Schriftsteller bezeich: nen mit diesem Namen nur den nordöstlichen Theil des Landes in der Gegend um Nisibis; aber Strabo P) be= lehrt uns deutlich, daß auch die westlichen Striche am Cuphrat dazu gerechnet wurden. Er halt sich für über= zeugt, daß diese Benennung erst zur Zeit der Macedo= nier und durch sie entstanden sen, wegen der Namens= gleichheit mit den Mygdones in Thracien und um den Berg Olympus; irrt aber zuverlässig, denn die Zehn= tausend ben ihrem Ruckzuge fanden schon die Mygdo= nii q), welche mit den Armeniern auf des Königs in Persien Befehl den Uebergang über den Fluß Kentrites, nahe an der gemeinschaftlichen Granze, streitig machen Eben unter der Regierung der Macedonier fouten.

p) Strabo XVI. p. 1083.

q) Xenoph. exped. Cyri IV, 3.

fing die Benennung Mygdonia an, seltener zu werzben, weil sie der namlichen Gegend, oder wenigstens dem nordwestlichen Theile, so weit er vom Gedirge Masius, vom Euphrat und dem Flusse Chaboras einzgeschlossen wird, die Benennung Anthemusia (Avdsµovoia die Blühende) denslegten; und wirklich liefert auch diese Gegend, ob sie gleich hin und wieder mit wasserlosen Strecken unterbrochen ist, selbst unter der allgemein zerstörenden Herrschaft der Osmanen, reichen Uedersluß an allen Bedürsnissen des Lebens.

In den frühern Zeiten der Parthischen Herrschaft über Mesopotamien bemächtigte sich einer der benachdarsten Arabischen Fürsten der westlichen Theile dieses Landes am Euphrat. Er hieß Osroes!), und allmählich gewöhnte man sich daran, seine Besitzungen Osroene († Osoonvy) zu nennen, da Osrocni oder Orrhoeni anfangs nur der Name seiner Horde war, und die ältern Benennungen der Striche sich lange erhielten. Dasher sett Ptolemäus wahrscheinlich kein Osroene in Messopotamien an, da doch lange vor ihm Abgarus, Kosnig der Osroeni, in der nämlichen Gegend herrschte"), und Trajan unter vielen andern Dynasten des Morgenslandes auch den König der Osroeni zur Uebergabe nösthigte"). Er gehorchte den Kömern, so lange diese

r) Bielleicht gab auch die Stadt Anthemusia in Macedonien Berans lassung zur Benennung.

s) Plin. VI, 28. Arabia a regione Ciliciae Comagenesque descendit, multis gentibus corum deductis illo a Tigrane magno.

<sup>2)</sup> Procop. Pers. I, 17. Schon Strabol. c. sagt, daß ein Theil ber nördlichern Gegenden den nomadischen Arabern aus den süblischen Strichen gehorchen musse.

Die ältern Ausgaben lesen Drrhoeni; aber dies kann keinen Unsterschied machen, und Dio kann auch nicht blos nach den Kenntnissen seit reden, weil er den König namentlich angiebt. Appian. Syr. nennt ihn einen Fürsten der Araber, giebt also den Ursprung an.

x) Eutrop. VIII, 2. Dio Cass. LXVIII, 18. 21.

ihre Festungen in allen umliegenden Gegenden Mesopotamiens hatten. Sein Hauptsitz war die heutige Stadt Orfa\*). Plinius versteht unter der Benennung Orei Arabes, welche in mehrern Stellen vorkommen, ganz gewiß diese Orrhoeni, denn er stellt sie an die dsklichen User des Euphrat, der Sprischen Provinz Commagene gegenüber, und macht sie überhaupt zum südlichen Gränzvolke Armeniens\*). Der westliche Theil Mesopotamiens behielt den Namen Osroene noch dis in das 7te Jahrhundert. Alle Römische Besitzungen standen damals unter dem Dur von Osroene, und die Benennung Mesopotamien blied nur noch für die Gegend um Amida übrig, welches wir den Armenien beschrieden haben\*). Der letzte Fürst der Osroeni verlor sein Reich durch den Kaiser Caracalla d.).

Mesopotamien gehört seiner Lage wegen zu den unsglücklichsten Ländern der Erde. Unter der Herrschaft der ältern Perser und der auf diese solgenden Syrisschen Könige von Macedonischer Abstammung ledten die Bewohner desselben am ruhigsten. Die letztern destredsten sich durch Anlegung einiger Städte (denn disher wohnte man blos in Dörfern) dem Lande aufzuhelsen. Aber schon als im höhern Asien östers Empörungen aussbrachen, und bald darauf die Parther sich der ganzen Monarchie dis zum Euphrat demächtigten ), war es Kriegszügen und Verwüstungen ausgesetzt, welche von jetzt an nicht wieder aushörten. Denn theils demächtigte sich Ligranes in Armenien der nahe gelegenen

y) Procop. Pers. I, 17. Suidas in voce "Edecoa. Dio. Tacit. XII, 3.

z) Plin. V, 24. VI, 9. 26.
a) Hieroclis synecdomus. Wesseling. itiner. p. 713.

b) Dio Cass. LXXVII, 12.
c) Mesopotamien besetzten sie erst nach der Riederlage des Tigranes und dem Rückzuge des Pompejus. Appian. Syr. c. 48.

Striche, theils plunderten die Araber mehrere Gegenden und setzten sich in denselben fest. Auch die Romer unter Lucullus und Pompejus singen an, Mesopotamien zu beunruhigen d), und Crassus wurde etwas spåter daselbst mit seinem Heere geschlagen und getöbtet. Bahrend des ersten Jahrhunderts der driftlichen Zeit= rechnung drang zwar kein Romer in das Land, und daher kommt es, daß Strabo und Plinius so durftige und nur alte Nachrichten von demselben haben; aber Trajan entriß die ganze Provinz mit mehrern ankegens den den Parthern; und obgleich Hadrian die genachten Croberungen sammtlich wieder abtrat, so bemahtigte sich doch Lucius Verus und Severus aufs neue Mesopotamiens, und es blieb Romische Provinz bis zu Ende des vierten Jahrhunderts, ohne deswegen grd= Bere Ruhe zu genießen. Denn es war der Schauplat jedes folgenden Kriegs zwischen den Romern, Parthern und Persern.

Durch diese beständigen Kriege wurden die Bewohs ner Mesopotamiens so an die Widerwartigkeiten dersels ben gewöhnt und gegen die Verheerungen unempsinds lich gemacht, daß sie sethst der zuverlässigste Schutz ges gen die Einschle der Barbaren wurden, die User des Tigris mit regelmäßigen Wachen besetzten.), den Krieg wenigstens so sehr liebten, als den Frieden, und vorzüglich in ihren Festungen den unerschütterlichsten Muth bewiesen. Als nach Julians Tode der Kaiser Jovian sich durch seine von allen Seiten gesährliche Lage ges zwungen sah, alle Römische Besitzungen an der Osts und Westseite des Cigris, einige der wichtigsten Festungen, im Grunde also den ganzen Besitz Mesopotamiens

d) Strabo XVI. p. 1088.

e) Ammian. XIV, 3.

Mannerts Geogr. V. s.

niste Perser abzutreten; so baten die Einwohner von Risibis, welches bisher unerschütterliche Vormauer gegen alle Unternehmungen des Feindes gewesen war, auf das dringendste den Kaiser, sie von dem unverdienten Schicksale auszunehmen; und da alle Vorstellungen der einem Fürsten vergeblich waren, der nichts so sehr als Frieden mit den Persern und schleunige Rücksehr in die Abendländer wünschte, so slehten sie blos um die Inade, ihrem Schicksale überlassen zu werden. Sie getrauten sich, mit eigenen Kräften in ihrer guten Festung der ganzen Persischen Macht mit Ersolg widerstehen zu könzeich Festung der ganzen Persischen Kacht mit Ersolg widerstehen zu könzeich kam in die Hände der Perser, welchen es spätexhin die Ersechischen Kaiser nie wieder entreißen konnten.

Mesopotamien war zwar nicht namentlich an die Perser abgetreten worben; aber durch ben Besitz von Risibis und Singara erhielten diese einen großen Theil des Landes. Den Romern blieb blos der westliche Theil, soviel der Chaboras-Fluß, der Euphrat, und das Gebirge Masus einschloß. Daher kennt das Itinerarium Antonini blos die Stadt Edessa mit einigen kleinern in diesem Lande, da die weit altere Peutinge= rische Tafel noch den ganzen Umsang der Derter ver= seichnet. Selbst dieser Besits war sehr ungewiß, und man wußte dem Eindringen der Persischen Heere nach Sprien bloß durch allgemeine Verheerung der weit verbreiteten fruchtbaren Ebenen zu begegnen. Daher wendeten sich die Unternehmungen derselben in den folgen= ben Zeiten meist gegen die nordlichern Berge und gegen den Ursprung des Arms vom Tigris hin, welche Gegend jett die Romer mit unter der Benennung Meso= potamia begriffen, um boch noch eine Provinz dieses Namens zu besitzen.

f) Ammian. XXV, 9. Zosim. III, 53.

Die spätern Schicksale ber Einwohner haben sich nicht verbessert. In unsern Zeiten hat zwar lange kein Krieg ihre Gegenden getrossen; aber die Streiserenen Arabischer Stämme sind ungleich drückender, als zu der Romer Zeiten. Nur selten zeigt die große Ebene noch ein schlechtes Dorf, da es doch blos an Menschen= handen sehlt, um sie so fruchtbar zu machen, als sie einst war ), und mit so vielen Städten zu bedecken, als uns die ältere Zeit der immerwährenden Kriege unge= achtet zeigt. Was der streisende Araber in den nord= lichern fruchtbaren Gebirgen nicht vernichten kann, geht unter dem Drucke der Türkischen Regierung zu Grunde.

Unter den Produkten, welche Mesopotamien mit allen umliegenden Gegenden gemein hat, muß man die Waldungen, mit welchen die nordlichen Berge bedeckt sind, um so mehr auszeichnen, weil nicht nur die sud= lichern Theile dieser Provinz, sondern auch die übrigen bis an die Kusten des Persischen Meerbusens nur den Palmbaum lieferten, folglich alle Schiffahrt außerst erschwert war. Daher ließ Alexander, theils hier, theils an den Sprischen Kusten die nothigen Fahrzeuge vorbereiten, und sie erst in Babylon zusammensetzen; da= her bauten sich hier mehrere Feldherren die nothigen Schiffe zu Brücken über ben Tigris h). Ueberall, wo es nicht an Wasser fehlte, wuchsen die trefflichsten Gartenfrüchte und Obst, vorzüglich zu Batna; und selbst die südliche Wüste lieferte noch wohlriechende Kräuter, Sazellen, wilde Esel und Strauße; Lowen gab es hausig in dem ganzen gande, vorzüglich in dem Schilfe am Cuphrat; sie waren aber nur ben außerstem Hunger,

g) Bon ber Fruchtbarkeit, besonders von der herrlichen Weibe, s. Strado XVI. p. 1083. — Ammian XX, 6. Pinguissimus cespes Mesopotamiae.
b) Dio Case. LXVIII, 26. LXXV. 9.

und wann im heißen Sommer die Insekten sie zur Wuth brachten, dem Reisenden gefährlich ').

Ganz Mesopotamien ist flaches, nur selten von klei= nen Bergen unterbrochenes Land; aber auf der Rord= seite trennt es der südlichste Zweig des Taurus von Armenien. Dieser Zweig, das Gebirge Masins (ro Máosov õpos) genannt, hebt von dem Euphrat über Samosata an, zieht sich gerade gegen Osten, bann gegen Sudosten über Risibis hin und erreicht in immer kleinerer Abstufung den Tigris, um sich jenseits desselben an die weit höhern Gordnaischen Gebirge zu schließen, welche in ihrer weitern Entfernung der Niphates genannt Ein Nehenast dieses Masius läuft an der Ostseite Mesopotamiens weiter süblich und bildet nicht fern vom Tigris, zwar nicht sehr ausgebreitete, aber ziemlich hohe Berge, welche Ptolemaus den Singaras Mons nennt, ohne Zweifel von der nahe gelegenen Stadt Singara. Er heißt noch jest ber Berg Sindjar.

## Zweytes. Kapitel

Nordliches Mesopotamien. Flusse, Stabte.

Der dem Tigris nahe Zug des Gebirges Masius verursacht, daß nichts als unbedeutende Bache von dem:
selben in den Strom fallen können. Alle Gewässer, die
den Namen eines Flusses verdienen, sließen durch Nesopotamien nach Südwesten, um sich mit dem Suphrat
zu vereinigen. Unter ihnen ist den weitem der deträchtlichste

i) Ammian. XVIII, 7.

Det Aborrhas 1), wie ihn die meisten Griechen nennen, ober Chaboras (o Xaβώρας) mit der orien= talischen Uspiration, und nach Ptolemaus. Der Nu= bische Geograph nennt ihn Chabur, und Rhabur heißt er noch jett. Nach Ptolemaus entspringt er auf dem Gebirge Masius, unter gleicher Breite mit Nisibis, aber 10 geogr. Meilen westlicher; die Peutingerische Tafel, welche die Quelle (verschrieben Fons Scaborae) 27 Mill. östlich von Karra ansetzt, ruckt den Fluß mehr nach Süben; nach ihr richtet sich d'Anville in seinen Bestimmungen. Benjamin von Tudela entfernt sie 2 Tagreifen von Karra und eben so weit von Nisibis. Daß übrigens der Ort der Quelle den Alten bekannter war, als uns, beweist Plinius 1), welcher versichert, das Wasser dieses Flusses habe ben der Quelle einen angenehmen Geruch. Seine Ufer werden als fruchtbar und blühend beschrieben "). In dem letten Theile sei= nes Laufs, wenn er sich westlich gegen ben Euphrat wendet, in welchen er ben Circesium fällt, trennt er den südlichen Theil Mesopotamiens, oder die Buste, von dem nordlichen. Nur bis hieher reichte die Provinz der Romer. Prokopius nennt ihn einen großen Fluß"), und Julian mußte ihn auf einer Schiffbrucke passiren "). Seine Größe erlangt er durch die Aufnahme einiger kleinen Flusse, unter welchen sich vorzüglich der Fluß ober die Flusse von Misibin, ben Ptolemaus Saokoras, ben andern Schriftstellern Mygdonius genannt, auszeichnet. Die Bereinigung bieser kleinen Flusse, welche alle aus

k) Strado XVI. p. 1084. 'Αββόδους. Zosim. III, 13. 'Αβώρας, und so auch Ammian. XIV, 4. XXIII, 5. Ben Istdor burch sehe lethaste Abschrift 'Αβούρας. Chabura schon ben Plin. XXXI, 3.

<sup>1)</sup> Plin. XXXI, g.
m) Ammian. XIV. g. Aborae amnis herbidee ripae.

n) Procop. Pers. II, 5. 'Αβόδοας ποταμός μέγας.
ο) Αππίαπ. ΧΧΙΙ, 5.

den, dann benm Anfange der Wüste gegen Südwesten, um mit dem Chadur das fruchtbare Land von den Sandsgesilden zu trennen. (S. noch unten den, Nisibis.) Weiter nordlich siel ben Kallinikum der kleine Fluß Beslias?), oder wie ihn Isidor?) nennt, Belicha in den Euphrat. Ptolemäus übergeht ihn. Die Derter, an welchen er sließt, folgen unten.

Resopotamien hatte unter der Persischen Regierung keine ummauerten Städte"), oder doch nur sehr wenige. Erst die Macedonier legten mehrere derselben an, welche man sogleich aus ihrer Griechischen Benennung erzennt. Manche von diesen verloren sich in spätern Jahrhunderten, so daß man von ihnen weder Lage noch Beschaffenheit, sondern nur die Namen weiß, welche uns Strado und Plinius angeben. Dergleichen sind:

Laodicea, Diospage, Polytelia, Stratonice"), Surasa, Chordiraza).

Von einigen Dertern, die aber verschwunden sind, kennt man die Lage noch; manche haben andere Ramen erhalten. Ueberhaupt veränderten sich wohl in keinem Lande die Benennungen so häusig als hier. Ich fange so wie Cellarius, welcher dieses Land mit grossem Fleiße bearbeitet hat, mit der Beschreibung der an dem Euphrat liegenden Städte an, dis zur Mündung des Chaboras, wo das Sediet der Römer sich endigt, unter deren Oberherrschaft diesen Strich die Fürsten von Obroene besaßen.

Upamia ('Anauera) lag an dem gewöhnlichen

p) Ammian, XXIII, 5.

q) Isidor. Charac. p. 5. Geogr. Gr. Min. T. II.

r) Plin, VI, 26. s) Plin. l, c.

t) Strabo XVI, p. 1083.

Uebergange ") des Euphrat an der Ostseite, und Zeug= ma an der Bestseite, benbe waren durch eine Brucke verbunden, welche das Kastell Seleucia schützte 1). Die Entfernung des Ortes von Samosata giebt Plinius ') auf 72 Mill., wahrscheinlich nach dem Wege langs des Flusses, daher zieht Ptolemaus die benden Entfernun= gen auf 12 geogr. Meilen zusammen. Die heutige Lage füllt auf den Ort Rom = Pala, so wie es d'Anville bestimmt, 2 Meilen nordlich von El = Bir, wo jest der gewöhnliche Uebergang über, den Euphrat ist. — Diese Stadt, welche wohl nicht von großer Bedeutung war, da selbst Strabo sie übergeht, findet sich, ben keis nem spatern Geschichtschreiber, wenn er von einem Ues bergange des Flusses an dieser Stelle sprechen muß, und auch ben Ptolemaus nicht; man könnte also schließen, Apamia sen unter der Anzahl von Kastellen begriffen ge= wesen, welche Corbulo auf einige Zeit an den ostlichen Ufern des Euphrat besetzte, benm Frieden mit den Parthern aber wieder zerstörte und verließ. Aber Isidorus Charac., welcher wahrscheinlich im zweyten Jahrhunderte schrieb, kennt Apamia noch ") und berechnet von hier aus seine Entfernungen. Ich weiß die Schwierigs keit nicht anders zu losen, als daß die Parther blos die Stelle des Uebergangs durch den alten Namen der auf ihrer Seite gelegenen Stadt bezeichneten.

Das heutige Bir war den spätern Romern ebenfalls schon bekannt. In der Notitia Imperji kommt

y) Plin. V, 24.
a) Tacit. XV, 17. Dio Cass. LXII, 22.





u) Plin. V. 24. In ältern Beiten war der gewöhnliche Uebergang weit süblicher ben Thapsaeus.

Serado XVI. p. 1086. Isidor. Charac. rechnet von Zeugma bis Seleucia am Aigris 171 Schoeni; Plin. VI, 26. giebt den nams lichen Abstand auf 527 Mill. an; der Schoenus des Isidor ift also nur zu z Mill. angenommen.

unter den Dertern von Döroene ein Binta vor, welsches um so wahrscheinlicher diese Stadt ist; weil auch Hierokles) in der nämlichen Landschaft Birtha (Biq-va) nennt. Das Birtha des Ptolemaus, und Amsmians Virta, gehören nicht hierher, sondern auf die Ostseite des Landes.

Die Unternehmungen des Trajan hatten nicht glei= che Richtung mit denen der folgenden Romischen Kaiser gegen die Parther und Perser. Die letztern hielten sich an den Euphrat bis nach Seleucia, und dadurch wird in spatern Zeiten jeder einzelne Ort auf dieser Seite Aber Trajan ging gerade gegen Osten durch Mesopotamien, dann an dem Tigris hinab und durch Assy= rien in die sublichern Provinzen, auf welchem Wege sein Heer leichter Unterhalt fand, als an den durren Ufern des Euphrat der Fall gewesen senn würde. Wir haben frey= lich den Nachtheil davon, daß das Land auf der Bestseite lan= . ge unbekannt bleibt, und daß wir nur sehr wenige von den Na= men zu erklaren im Stande sind, welche Ptolemaus, mahr= scheinlich nach Kaufmannsnachrichten, langs der Ufer des Euphrat ansetzt. Die Spätern weichen gänzlich von ihm ab; um besto leichter, da von der Unternehmung des Severus alle in das Einzelne gehende Nachrichten fehlen, und erst Julians in der letzten Halfte des vierten Jahrhunderts unternommener Zug mit den nähern Umständen bekannt ist. Daher wissen wir nichts von Porsika c), welches zwischen Samosata und Zeugma, aber näher an dem erstern lag; nichts von Aniana, süd= lich vom heutigen El = Bir; nichts von Sarnuca, Per= sima, Maube. Denn auch Julians Zug hielt sich nicht

b) Hieroclis Synecdomus, Wesseling. Itiner. p. 715.
c) Wahrscheinlich einerlen Ort mit dem Capersana des Ammian (XVIII, 9.), welcher erzählt, daß hier, so wie ben Zeugma, eine Brücke über den Euphrat führte.

gleich nach dem Uebergange des Euphrat an den Fluß, sondetn ging in einiger Entfernung dis nach Karra, um die Richtung seines Marsches nicht zu verrathen. Erst zu Karra theilte sich die Hauptstraße, auf einer Seite nach Nicephorium und dem Euphrat, auf der andern gegen Osten nach Nisibis. Wir folgen also diesem Zuge.

Julian ging nicht ben Zeugma, sondern südlicher d), gerade ostlich von Hieropolis in Sprien, also wahrschein= lich ben dem Bathamaria des Ptolemaus, über den Cuphrat; daher kam er zuerst nach Batna \*) (ai Batvas). Die Stadt lag nicht fern vom Euphrat ') und eine Tagreise von Ebessas), also südwestlich von der heutigen Stadt Orfa. Das Itinerarium Anton. schreibt Bathna, und Ptolemaus bezeichnet vielleicht burch sein Bithias die namliche Stadt, giebt ihr aber eine zu nord= liche Lage. Strabo und Plinius h) kennen sie nicht, da sie doch ein alter bedeutender Ort war, wenn sie gleich Prokopius ') nur ein unbedentendes Städtchen nennt. Es wurde hier zu Anfange des September eine große Messe von Indischen, Chinesischen und andern Waaren gehalten k). Otter 1) erzählt nach orientalischen Schrift= stellern, daß es einst eine große, in wasserreicher und fruchtbarer Gegend gelegene Stadt gewesen sen. Er

d) Zosim, III, 12.

e) Ammian. XXIII, 2.

f) Ammian. XIV, 3.

Procop. Pers. II, 12.
b) Doch scheint er sie VI, 26. ben folgender Beschreibung zu verstes hen; "geht man von Zeugma aus gegen Often, so kommt man zu einer gut befestigten Stadt, welche einst 70 Stadien im Umsange hatte und den Ramen Satrapen = Residenz sührte, wo alle Tribute hingebracht wurden, jest ist es zu einem Kastell herabges sunken." Bathnä oder Bathane heißt ebensalls nichts anders als Residenz.

i) Procop. Pers. II, 18. Instinian machte es durch gute Mauern zu einer Festung. Procop. de nedif. II, 7.

k) Ammian. 1. c.

<sup>1)</sup> Otter, voyages I. ch. 11.

nennt sie Serondsje; ben den Sprern wurde sie Sarug genannt). Batná gehörte mit zu Orrhoene oder D8= roene "), wie alle Oerter des nordwestlichen Mesopota= miens.

Das Itinerarium Anton. ") sett auf der geraden Straße von Karra nach Hieropolis, 22 Mill. westlich von Bathna, den Ort Chilaticonium, welches wahrsscheinlich das Dorf und die kleine Bergfestung Scharmely ist. Tavernier sett diese zwischen Orfa und das heustige Els Bir und versichert, daß daselbst die verschiedenen Straßen des Landes gegen den Euphrat hin zusammen tressen. Dieser Ort kommt auch in der Notitia Imp. unter dem Namen Cillacama, und in Dionys. Chron. ") Telladecum, vor. Die erste Sylbe bedeutet einen Berg, welches die gegebene Lage zu versichern scheint.

Von Batná führte die Straße gerade dstlich nach Karrá, aber auf Bitten der Einwohner ging er links

von seinem Wege ab nach

Ldessa. Diese Stadt (7 \* Edessa, im Itiner. Anston. Edissa), liegt zuverlässig auf der Stelle des heutigen Orfa, Orrhoa oder Khoa 4). Das Itinerar. ') entfernt sie vom Euphrat und Zeugma 9 geogr. Meilen, und Nieduhr') schätt die Entfernung von dem etwas südlicher gelegenen Bir auf 10 Meilen; andere bestimmen sie ebenfalls richtig, aber weniger genau, auf 2 Tagreisen. Nach Prokopius') liegt Edessa eine Tagreise von Batnå, und nach einem Arabischen Schrift-

m) Assemani B. O. T. I. p. 285. sqq. p. 462.

n) Steph. Byz. v. Bárrat.
o) Itiner. Ant. p. 192.

p) Wesseling, not, ad p. 192.
q) Chron. Urspergense a. 1145. Edissa, quae nune Rohas dicitur.

r) Itiner. Ant. edit. Wesseling, p. 185.

s) Riebuhr, Reisebeschreibung. II. B. E. 410. t) Procap. Pers, II, 12.

steller ") auf 6 Parasangen ober 4 Meilen. Plinius ") versichert, sie habe ben Bennamen Callirrhoe (bie Schon= fließende) wegen einer vorzüglichen Quelle erhalten. Aus Tavernier und Niebuhr wissen wir, daß die Quelle noch vorhanden ist, und von den Bewohnern als die Stelle, wo Abraham vor Isaaks Opfer sein Gebet verrichtete, verehrt wird,). Es ist daselbst ein kleiner Fluß, der aus 25 Quellen entsteht ") und wegen seines lebhaften Laufs und seiner oftern Ergießungen Scirtus \*) (ber Hüpfende) genannt wurde; der neuere einheimische Na= me, Daisan, hat die namliche Bedeutung. Sie war die Hauptstadt des alten Obroenischen oder vielmehr Dr. rhoenischen Reichs, und daher ist wohl der neuere Name Orrhoa oder Orfa mit morgenlandischer Aussprache ents standen b), so wie nach dem Zeugnisse des Prokopius der Name des Landes selbst, von dem Stifter dessel= ben, Obroak °). Andere Ausleger glauben, der heutige Name sen blos eine Abkürzung von Callirrhoe d).

Edessa war nach dem Zeugnisse einiger Münzen, aber erst aus dem Zeitalter des Alexander Severus und Gordianus, zugleich Romische Colonie; wenigstens bestanden die Romer sich im Besitze dieser mittelmäßig bes

u) Wesseling, ad Itiner, Ant. 1. c. '

<sup>1)</sup> Plin. V, 24. Steph. v. Antiochia 8. Er sagt: Am Telche Kallirrho e. Ift eben so richtig, benn ber Teich und Quelle sind neben einander.

y) Riebuhr. II. B. S. 407. Sie sind so stark, das sie in geringer Entfernung von dem Orte ihres Ursprungs Mühlen treiben. — Tavernier, L. II. ch. 4.

<sup>2)</sup> Chronic. Edessenum in Assemani Biblioth. Orient.

Dauern bes Castells und bes Kanals, durch welchen der Fluß absgehalten wird, ben Ueberschwemmungen Schaben anzurichten, bes lehrt eben dieses Kapitel. — Der nämliche Fluß Daisan ober Des san vernichtete doch die Stadt abermals i. J. 745. v. Dionys. Pasriarch. ap. Asseman, B. O. T. II. p. 107.

b) Chron. Edess. Asseman. B. O. T. I. p. 388.

e) Procop. Pers. I, 17.

d) Wesseling. not. ad p. 185. D'Anville l' Euph. etc. p. 18.

festigten Stadt, wenn gleich der Fürst des Landes die Einkunfte bezog. Die Nacedonier gaben ihr den Nammen Antiochia "), aber der ältere erhielt sich durch alle folgende Jahrhunderte. Ben den Griechen stand die Stadt im Geruch einer besondern Heiligkeit, wegen des Königs Abgarus, welcher, dem Vorgeben nach, nicht nur Christ war, sondern mit unserm Henlande selbst einen Brieswechsel unterhielt. Eine himmlische Nachtschützte sie deswegen einst vor einer Belagerung des Persischen Königs. Die Araber verehrten sie als den Sitzgelehrter Nänner und der reinsten Arabischen Sprache "). Daß Edessa von einigen nach Syrien versetzt wird die einen Theil Syriens betrachtete.

Auch Isidor') kennt Ebessa, aber freylich unter sehr verstellter Benennung. Er sagt: "fünf Schoeni rechts von Koraea (Karrå) liegt Mannu=orra Avirer, eine Festung und eine Quelle zum Genusse der Einwohner." Die Lage, der Weg und die angeführte Quelle, zeigen sogleich auf Ebessa hin: aber den Namen erkennt man erst den nähez rer Ausmerksamkeit. Orra ist die alte einheimische Benennung, und Mannu ist der Name des damaligen Arabischen Besitzers. Mannus war einer von den kleinern Arabischen Fürsten, die sich dem Trajan ergaben, sobald er über den Euphrat nach Mesopotamien gekommen war d. Also trifft die Lage und auch die Zeit zusammen, denn Isidor schried im Lten Jahrhunderte. Doch meint er wohl eher einen jüngern Mannus, welcher zur

e) Plin. V, 24. Steph. Byz. sub v. Antiochia 8. f) Procop. Pers. II, 12.

g) Abulpharag. Hist. Dynast. p. 16. c. not. Wesseling.

h) Steph. Byz. v. Edessa. Er glaubt, es habe seine Benennung nach bem Ebessa in Macebonien erhalten.

i) Isidor. Charac. p. 3. k) Dio Cass. LXVIII, 21.

Beit des Kaisers Lucius Werus auf Münzen vorkommt 1). Avirer weiß ich nicht zu erklären, es müßte denn gleich= bedeutend mit Kalirrhoe seyn.

Auf dem Wege zwischen Zeugma und Edessa lag der Flecken Bemmara, vom erstern 20, vom andern 25 Mill. Ich kenne keinen neuern Ort in dieser Gegend. Das Bethamaria des Ptolemans liegt sühlicher am Eusphrat und gehört nicht hierher. — Das Itinerar. führt noch einige Nebenwege und unbekannte Namen an.

Barra, eine alte wenig befestigte Stadt, gerade oft= lich von Bathna und süblich von Ebessa. Den Abstand von Bathnå sest das Itiner.") auf 30 Mill. ") == 6 geogr. Meilen an. In bieser Entfernung, zwen Tagrei= sen südöstlich von Orfa oder Edessa, liegt die kleine, jest zerstörte") Stadt Zaran ober Charan, welche von jedermann für das Karra der Griechen erklart wird; wie denn auch die altern morgenlandischen Schriftsteller immer Charran statt Karra ober Karrá schreiben P). Sie liegt an dem Flusse Karra, sagt Stephanus Byzani. 4), und in einer andern Stelle, zwischen dem Guphrat und Cyrus = Flusse. Beydes ist wohl Schreibfehler des mit der Gegend unbekannten Epitomators statt Scirtus; denn dieser kleine Fluß kommt, von Edessa gegen Süden bis in die Gegenden dieser Stadt, und verliert sich end= lich in dem Sande. — Die Griechen geben sie mit Recht für eine Macedonische Kolonie aus?); aber ber Unsprung des Orts ist unstreitig viel älter, welches schan der Tem-

<sup>1)</sup> Spanhem. de usu num. T. II. p. 578.

m) Itiner. Ant. p. 192.

n) Peuting. Tafel: Batnae von Carris XXXII. M. P.

o) Riebuhr. II. B. G. 410. Otter. I. c. 11.

p) Josephus antiqu. I, 7. 19. Zonaras annal. p. 14. Septuaginta, Hieronymus, Geogr. Nub.

q) Steph. Byz. v. Boygvat.

r) Dio Cass. XXXVII, 5. Es lag auch Macebonische Besahung bier , Diodor. XIX, 91. Diobor schreibt Kara.

pel der Euna beweist, welche hier unter manulchem Ramen, vermuthlich auch in mannlicher Gestalt, auf eine vorzügliche Art verehrt wurde "). Wahrscheinlich war es der Dienst der Gottin Anaitis, den man in allen Persi= schen Provinzen und vorzüglich in Armenien findet, und aus welcher die Romer ihre Diana, ihre Luna machten. - Die Stadt ist in der altern Romischen Geschichte sehr bekannt. Pompejus schickte einen Feldheren, um das Land Kordnene schnell für die Armenier zu gewinnen. Die Unternehmung gluckte ohne Widerstand; als aber der Befehlshaber durch Mesopotamien nach Sprien zuruckehren wollte, wurden seine Truppen durch Mangel an Lebensmitteln umgekommen senn, wenn-nicht die Einwohner von Karra (Karrai auch Karreni) sie unterstützt hatten '). Als Craffus von den Parthern im ersten Treffen geschlagen war, nahm er seine Zuflucht in diese Stadt "), und fand ben Untergang erst nachher, da er sich beh Racht in die nördlichern Gebirge nach Armenien hin ziehen wollte, benm Orte Sinnaka 1). Daher gab sie sich in der Folge selbst den Titel einer Sveundin der Komer, nannte sich eine Kolonie, ja sogar Metropolis auf Minzen 3). — Man weiß aber wohl, daß es mit den Münzen der spätern Zeiten so genau nicht zu nehmen ift, daß sich jede Stadt beliebige Titel gab, ober erhielt, daß man deswegen nicht auf das Dasenn einer Romischen Golonie schließen, nicht glauben darf, sie sen jemals die Hauptskadt von Obroene gewesen, zu welcher Proving sie gehörte. Bu Karra theilte sich die große Straße,

s) Spartiani Caracalla, c. 7. Auch Ammian. XXIII, z. spricht von ber Berehrung ber Luna zu Karra.

t) Dio Cass. XXXVII, 5.

u) Dio Cass. XL, 25. x) Strabo XVI. p. 1083. Plutarch. Crassus.

y) Eine Münze des Marcus Aurel. trägt die Ausschrift Kappyvor pelogopanov. Eine andere unter Saracalla Myrgon. nol. Kappyvor. Eben so eine andere vom Kaiser Gordian ben Tristan.

welche vom Euphrat in die dstlichern Länder führte. Die eine lief dstlich nach Nisibis und Ussprien, die andere südzlich an die Ufer des Euphrat nach Babylonien.).

Rarra ist ohne Zweifel das Jaran ober Charran, wo sich Abrahams Verwandte aufhielten, da sie aus Ur in Chalda zogen; denn es wird nach Mesopotamien gesett "). Die Kirchenväter erkennen es bafür, und die Morgenlander behalten immer den alten Namen ben. Ur ist das namliche Kastell, welches die Romische Armee nach Julians Tode im südlichen Mesopotamien wieder fand b). Tharah zog von Ue erst nordwestlich nach Haran, weil er nicht gerade westlich durch die Buste geben konnte, und Abraham setzte bann den Weg weiter bis zum westli= chen Meere fort. Der Einwurf ist unbedeutend, daß Ur in Chalda liegen musse, benn die Gegenden des sublichen Mesopotamiens gehörten in den altesten Zeiten mit zu Chalda. Eben so wenig macht es Schwierigkeit, wenn es heißt, daß Jakob von Kanaan ans nach Mesopotamien gegen Morgen reiste"), Das lettere kand liegt wohl etwas nordlicher als Canaan, aber der Weginach Thapsatus, bem einzigen Uebergange des Euphrat, den wir in jenen Zeiten kennen, geht wirklich gegen Often, mit geringer Beugung gegen Norden; und hier wird blos die allgemeine Richtung, ohne die einzelnen Reigungen angegeben. Die Schwierigkeit machte man sich selbst, weil die altern Charten Mesopotamien nordlicher xirten. als es stehen soute; der Unterschied der Breite zwischen Sidon und Thapsakus beträgt nur 1½ Grad. Jose= phus ') nimmt auch entscheidend bas Barra ber Griechen für Abrahams Haran an.

<sup>2)</sup> Ammian. XXIII, g. Zosimus III, 12.

a) I. Mos. XI, 31. XXIV, 10.

b) Ammian. XXV, 8.

c) I. Mos. XXIX, 1., d) Joseph. antiquit. Iud. I, 16.

Stephanus Byzant. erzählt, daß in der Nähe von Karra zwischen dem Euphrat und Cyrus die Bonca oder Bonchna (Boyxac, Boyxvac) sigen. Wahrscheinlich ist ber Cyrus ber Scirtus, wie schon oben angeführt wur= de, und die kleine. Wölkerschaft nicht verschieden von dem Batane oder Bytana Fsidors "), und sein Koraa von der Stadt Karra (Kopaia j er Barary), wenigstens trifft bas Maas der Entfernung vom Euphrat, 11 Schoeni = 9 Meilen, ziemlich nahe zu; und es ware nicht abzuse= hen, warum er diese alte, hinlanglich bekannte Stadt, die

auf seiner Straße lag, sollte übergangen haben.

Bon Karra kam Julian mit einer kleinen Tagreise (benn er hatte Gelegenheit gefunden ), im Punkt bes Abmarsches erst noch ein fenerliches Opfer zu verrichten) nach Dabana, nahe ben der Quelle des kleinen Fluffes Da er nun am folgenden Tage Kalinikum erreicht, so muß Dabana zwischen benden Städten, näher an Karra liegen. Zosimus übergeht den Namen, er sagt blos, Julian sen an einigen Kastellen vorben nach Kallinikum gekommen. Auch Ammian wurde es wohl übergangen haben, wenn nicht hier das Nachtquartier gewesen ware. Denn er nennt andere nicht, die doch zu= verlässig in der Nähe und wenigstens eben so bedeutend waren, als: Dabana. In der Notitia Imp. erscheint es noch immer als eine kleine Granzfestung, welche in der Folge Kaiser Justinian verstärkte ...

Isidor h), der seine Straße von Ebessa herunter zu führen scheint, setzt 4 Schoeni von dieser Stadt den Ort Rommisimbela, dann das Kastell Alama, welches er eine königliche Station nennt, von dem vorigen 3 Schoeni, dann rechnet er nach Ichna, einer Macedoni=

h) Isidor. Charac. p. 3.

e) Isidor. Charac. p. z. Geogr. Gr. Min. T. II.

f) Ammian. XXIII, 5. g) Procop. de aedific. II, 4.

schoeni, 3 Schoeni, und endlich nach Kalinikum 5 Schoeni; also die ganze Entfernung 15 Schoeni = 11 geogr. Meilen. Der erstere und lettere Ort liegen am Flusse Vilecka (Bidyxa, auch Bádsexa), welcher von dem Belis des Ammian entweder nicht verschieden ist, oder diesen aufnimmt. Vielleicht ist auch Alama das Dasbana des Ammian. Denn daß er sagt, es liege an der Quelle, ist wohl so streng nicht zu nehmen, zumal ben dem Marsche einer vorbeneilenden Armee, und die 8 Schoeni geben einen Kömischen Tagmarsch.

Isidors Ichnä ist schon durch die Expedition des Crassus gegen die Parther bekannt, wo er einen Heerschrer derselben schlug. Dio schreibt Ichniä ('Ixviae), Plutarch Ischnä ('Isxvae)).

In der Nahe lag auch das Kastell Zenodotium, das einzige von Macedonischer Anlage, welches ben der Ankunft des Crassus nicht von den Parthern absiel '). Stephanus Byzant. setzt es in die Nähe von Nicephozium, also lag es zwischen Ichna und dieser Stadt. Plutarch schreibt Zenodotia.

Am Ufer des Euphrat lag die Stadt und Festung Nicephorium ( $\tau$ ò Nexypópeov) an der Mündung des Bilecha in den Euphrat. Nach Isidor ') war es eine Pslanzstadt Alexanders, oder, wie sich Plinius ") richztiger ausdrückt, es wurde der guten Lage wegen auf Besehl dieses Monarchen angelegt. Den Namen aber erhielt es wegen eines daselbst ersochtenen Siegs von Sezleucus Nicator"), welcher wahrscheinlich die Anlage Alez

i) Dio Cass. XL, 12. Plusarch. Grassus, .

k) Dio Cass. l. c.

<sup>1)</sup> Isidor. Charac. p. 3.

<sup>20)</sup> Plin. VI, 26.

n) Appian. Syr. e. 57.

randers erst zur vollen Ausführung brachte "). An dieser Stelle und unter diesem Namen kennen alle altere Schriftsteller diese Stadt. Aver Julians Zug zeigt in der nämlichen Lage den Namen eines andern Kallinikum (to Kallivenov), und kein spaterer Schriftsteller kennt das einst so bekannte Nicephorium. Dieses genaue Busammentreffen der Lage, und das plotliche Verschwin= den des alten Namens berechtigt zu der Annahme, daß ben des dieselben Derter sind, daß es blose Verwechslung der ohnehin nicht viel verschiedenen Benennung ist P): Nike= phorion (die Siegbringende), Kallinikon (die Schönsie= gende). Aus diesen Grunden darf man auch die Behauptung geradezu verwerfen, daß der Sprische König Seleucus Kallinikus die Stadt erhaut und nach seinem Namen genannt habe 4), und wenigstens in Rucksicht auf die Zeit der Namensanderung annehmen, was Vales sius in den Noten zu Ammian aus dem Libanius anführt '), die Stadt habe ihren Namen dem Sophisten Kallinikus zu Ehren, der daselbst seinen Tod fand, er= Kallinikus lebte nach Suidas unter dem Kai= ser Gallienus. Wenigstens wird man vor der Zeit dieses Kaisers nie ein Kallinikum, und nach ihm kein Nice= phorium an dieser Stelle sinden. Ammian \*) beschreibt in seinem wunderlichen Latein die Stadt als eine gute Festung') und gesegneten Handelsplaß, wozu auch die Lage sehr vortheilhaft war. Sie blieb bendes noch in

o) Indessen scheint Plinius V, 26. durch ben Namen Philiscum ben nämlichen Ort zu bezeichnen.

p) Den Ort Sura, welchen Ptolem. Nikephorium gegensber an bas Sprische Ufer des Euphrat stellt, kennt auch Prokopius (Pers. I, 18.) in der nämlichen Lage gegen Kallinikum.

q) Chron. Alexandr. Olymp. 134. 1.

r) Libanii epist, ad Aristaenet.
s) Ammian. XXIII. Callinicum, munimentum robustum et commercandi opimitate gratissimum.

t) Theodores. Hist. relig. c. 26. peou que physeres.

spåtern Zeiten '). Justinian stellte die Festungswerke wieder her 1). Die Stadt hatte das Schicksal, ihren Namen nochmals verändern zu mussen. Kaiser Leo, der wahrscheinlich um das Jahr 466 zu ihrer Berschönerung bentrug, befahl, sie Ceontopolis zu nennen?), und unter diesem Namen stellt sie Hierokles ") unter die Zahl der Stadte in Deroene. Stephanus Byzant. versichert, daß Aicephorium in spatern Zeiten den Ramen Confantina erhalten habe; aber seine Gewährsmanner berichteten ihn entweder falsch, oder es gab noch ein awentes Nicephorium in Mesopotamien. Die Stadt Constantina wenigstens gehört auf eine ganz andere Seite des Landes. — Die heutige Lage von Kallinikum' hat d'Anville mit vollem Rechte ben der Stadt Races angesett, da außer allem Zusammentreffen der Maafe und der Lage auch Edrisi versichert, der Griechische Name habe Balanikos geheißen. Aus d'Anville ") sehe ich, daß die Stadt Racca nach genauen Bestimmuns gen Arabischer Astronomen unter bem 36sten Grade ber Breite liege; Ptolemans, der nur 35 Grad 20 Min. annimmt, verruckt also sie und die ganze sudwestliche: Gegend des Landes.

Circesium ober Cercusium ) lag an der Mündung des Chaboras in den Euphrat. Die Stadt war groß und mit festen Mauern umgeben '), welche von Zeit

n) Cod. Justin. L. 4. de commerciis et mercatoribus. Sier wich Kallinitum zur Stapelstadt bes Persischen Sandels in Friebenszeiten bestimmt.

x) Procop. de aedif. II, 7.

y) Chron. Bdessen. Assemal a. B. Or. T.

<sup>2)</sup> Hieroclis synecdemus. Wesseling. Itiner. p. 715. Acorto-, πolis η Kallivinη; ober wie Balesius in seinem Ms. las: ή zoiv Kallıvinn.

a) D'Anville l' Euphrate et le Tigre, p. 24.

b) Kionisios Bosim., Protop. 3 Gercusium Ammian 3 Gircessum Cutrop. und Sext. Rufus.

c) Ammian, XXIII, 4.

au Zeit erneuert wurden d), weil es die außerste Grenzfestung der Romer am Euphrat ") und ein Ort war, wo die Perser schon in den altern Zeiten meist ihre Einfälle versuchten. Wir kennen diese Stadt schon im zwenten Jahrhunderte ihrer Lage wegen, aber unter sehr verschiedenen Namen; Ptolemaus sest an die Munbung des Chaboras eine Stadt gleiches Namens, und Ist= dor () versteht unter der Benennung Phaliga oder Ephas lige (Pálija, Ms. Epálija) gewiß ben namlichen Ort. Denn er fügt hinzu, daß der Name auf Griechisch so viel als Metoporinon (herbstlich) bedeute, daß an Ephaliga der Flecken Nabagath, oder Kanamagath (Nasayad, Ms. Kavapáyad) an der Mündung des Aburas in den Euphrat liege, daß von diesem Orte aus die gewöhnlichen Persischen Einfälle in der Romet Land geschehen, daß es 120 Schooni von Antiochia in Sprien und 100 Schoeni von Seleucia am Euphrat entfernt, folglich bennahe in der Mitte des Weges lie ge. Zu einer eigentlichen Festung mit Mauern von Stein machte es erst Diocletian ), denn vorhin waren sie wahrscheinlich von getrocknetem Thone mit Rohr vermischt, wie alle alte h) und auch noch die heutigen Gebaude dieser Gegenden, wo Steine eine Seltenheit sind; ob er ihr aber zugleich den neuern Namen Circesium bep legte, oder ihn schon fand, oder woher er ihn entlehnte, weiß ich nicht zu sagen. Vielleicht weil er hier feperliche Spiele (Kiquysia) anstellte. Gewiß ists, baß et vor seiner Zeit nicht gefunden wird i), und daß später

d) Procop. de aedif. I, 5.
e) Ammian. l. c. Procop. II, 5.

f) Isidor, Charac, p. 4.

g) Ammian. XXIII, 4. h) Procop. de aedif. II. in vielen Stellen.

i) In diesem Falle kann es freylich nicht bas Charkamis ber Bis bel seyn, wie die Reise des Zuben Benjamin, und nach ihm Bochart versichern.

niemand den Ort anders als Circefium ober Cercustum nennt. Es besteht noch jest. Die Araber nennen es Rarkissa. Doch schienen die Syrer von der alten Beneunung, welche wir ben Ptolemaus finden, nicht abzugehen, denn die Stadt Chabura des Joh. Stylites k) tann nur Circefium fenn.

In den Westgegenden des Landes lag noch Anthes musia ('Ardepovoia), nicht fern vom Euphrat!), und nach der Angabe des Strabo, welcher allein eine nahe= re Bestimmung giebt, zwischen diesem Flusse und Ebessa, vier Schoeni von dem lettern entfernt "). Spatere Schriftsteller "), selbst Ptolemans, nennen wohl noch die Provinz Anthemusia, mit der sie gleichen Namen hat, aber die Stadt nicht mehr; daher läßt sich vermuthen, daß sie bald ihren Untergang fand, daß sie vielleicht von dem Orte Thilaticonium im Itiner., dem heutigen Scharmely, nicht verschieden ist. Wenn also Holsten ') eine Munze des Kaisers Heliogabalus anführt, welche die Sprische Gottin mit dem wachsenden Monde auf ihren Schultern und die Umschrift zeigt Avdepovorwy Newzoow, so muß man sie entweder für unacht erklaren, oder auf die Stadt Karra, die ebenfalls in Anthemusia lag, anwenden, wo diese Göttin vorzüglich verehrt wurde. Stephanus und Plinius P) nennen sie Anthes mus (untos), Tacitus 4) Anthemusias. Wenn Strabo ') sagt, um Anthemusia het fließe der Abboras, so

k) Assemani B. Q. T. I. p. 276. und an mehrern Stellen, vergl. Assemani praef. ad T. II, de monoph.

<sup>1)</sup> Plin. V, 24.

m) Strabo XVI. p. 1084. Η Ανθεμουσία υπίοκειται του ποταμού, σχοίνους τέτταρας διέχουσα ή Βαμβύνη (της Βαμβύνης?), yr xal Edessar nalovsir.

m) Amnian. XIV, q.

o) Holston. not. in Steph. Byz. v. 'Astenous.

p) Plin. VI, 26,

a) Tacit. VI, 41. r) Strabo l. c.

versteht er die Gegend dieses Namens, nicht die Stadt.

Am Flusse Chaboras sucht man vielleicht mit Recht einige Pflanzstädte ber zehn Stämme Israels, weiche ihnen die Assprer anwiesen. "Sie wurden gesetzt in Assprien nach Alä oder Halab, und an Habor, den Fluss in Gosan; und auch an die Gränzen der Meder")." Den Fluß erkennt man leicht für den Chaboras; die Stadt Alah hat vielleicht Ptolemäus noch, Aluanis am Chaboras; Gosan bedeutet wohl soviel als Inselland, wie in spätern Zeiten der Name Osiesire statt Mesopostamien. Aber nicht alle fanden hier ihre Stelle; ein Theil wurde weiter an das Gebirge Zagros und die Gränze des Medischen Reichs versetz.

In diesem vom Chaboras begränzten Striche sin= ben sich noch an den Usern dieses Flusses') die Stadt Rhesaina ('Pevaiva), Ressaina (Peuting. Tasel), Kasin (Notit. Imp.) Sie hat ihre alte Benennung und Lage erhalten, ist aber setzt ein verwüsteter Ort "). Von Karra entsernt sie die Peutingerische Tasel 37 Mill., von Nisibis 88 Mill., und Ptolemäus folgt der nämlichen Ungade; also lag sie auf der gewöhnlichen, aber frensich sehr gebogenen Hauptstraße, welche von Karra nach Nisibis und an den Tigris führte. Hier schlug Gordianus die Perser"), und noch zu Ende des vierten Jahrhunderts lag nach dem Zeugnisse der Not. Imper. Romische Besatung daselbst. — Nach der Schrift einer Münze zur Zeit des Kaisers Decius: Zon. vol. Pyvasvysswe, war es eine Kolonie, oder gab sich vielmehr

s) II. Reg. XVII, 6.

t) Stoph. Byz. nennt sie Resina. 'Pégina zolis zoos τον "Aβο-

u) Riebuhr. II. S. 394.

den in diesen Zeiten ganz unbedeutenden Titel. Nach Abulseda<sup>7</sup>) bedeutet der Name der Stadt Ras = ain den Ropf der Quelle, weil daselbst mehr als 300 Quellen hervordrechen, welche den Shaboras bilden. Aber dies ser Fluß entspringt nach Ptolemäus, der Peutingerischen Tasel und nach der Lage selbst in beträchtlicher Entsernung. Vielleicht verstärken ihn einige Quellen aus der Stadt. Die Entsernung sest er auf 2 Tagreisen von Karrä. Ein anders Risina hat Ptolemäus nördlich von Edessa im Gebirge Masius.

An die Stelle von Rhesaina trat in der Folge Theozdossopolis, als der Kaiser Theodossus sie im Jahre Chr. 380 verschönerte und mehr befestigte. Unter diesem Namen kommt sie den Prokopius und andern spätern Schriftstellern oft vor. Sie lag am Chaboras.), 8 dis 10 geogr. Meilen südlich von Dara.): d'Anville hat die Lage in seiner Charte genau verzeichnet. Man darf sie nicht mit dem wichtigern Theodossopolis im nordlichen Armenien verwechseln, welches der nämliche Kaiser anlegte oder vergrößerte.

Weit substtlich von den Quellen des Chaboras stellt die Peutingerische Tafel den Lacus Beberaci, wahrsscheinlich einen Ausstuß des Chaboras, und endigt mit demselben den Weg in das innere Land. Nieduhr 'et= fuhr, daß westlich von Sindssar, also in eben dieser Lage, sich der Landsee Chatonie mit einer Insel, und auf derselben eine startgebaute Pyramide besinde. Versmuthlich bezeichnen bende einerlen See.

y) Abulfedae tab. geogr. p. 239.

z) Chron. Edessen. p. 339.

a) Procop. Pers. II, 19. de sedif. II, 5.

b) Procop. de nedif. II, n. Er giebt 40 Mill. an, ba aber blos von der zum Gebiet von Theodosiopolis gehörigen kandschaft bie Rebe ift, so muß man die Entfernung der Stadt felbst größer annehmen.

c) Riebuhr. II. B. E. 890.

Ptolemaus hat noch mehrere Namen auf dieser Seite; Ombraea, östlich neben Edessa; Olibera, weiter südöstlich; Auladis, nordlich von Karra; Ballada, gleich südlich unter dieser Stadt; Acraba, Apphadana, in sortgesetzter südöstlicher Richtung dis zum Chaboras. Ich kenne sie so wenig, als einige andere, welche in der Peutingerischen Tafel vorkommen.

## Drittes Kapitel.

Nordöftliches Mesopotamien ober Mygbonia. Städte.

In dem dstlichen Theile des Romischen Mesopotamiens oder der Gegend, welche lange Zeit den Namen Mygdonia beybehielt, war die Hauptstadt Vissibis!) (Nisches durchgängig, auf Münzen auch Vessbis). Diese sehr alzte einheimische Benennung wollten die Macedonier in Antiochia Mygdonica!) (Arredzesa Muydorens) umsändern; aber der neue Name erhielt sich nicht länger als ihre Herrschaft; die Stadt wurde auch in der Folge Nissbis genannt, und heißt noch heute Vissbin oder Vissbis gegen den Armenischen Köznig, und zwar als eine große, volkreiche, in fruchtbarer Gegend liegende Stadt kennen, und übergaben sie benm Frieden mit mehrern Städten Mesopotamiens dem

d) So viel als Säule, Befestigung in ben Semitischen Spraschen. Richt aber weil es die Gränzsestung war, wie d'Anville glaubt. Der Rame war vorhanden, ehe noch ein Kömer in die Gegend kam.

B) Strabo XVI. p. 1083. Plutarch. in Lucullo, Polyb. V, 51. Ioseph. antiqu. XX, 3.

<sup>1)</sup> Lucullus eroberte fie. Dio Cass. XXXV, 7.

Armenier Tigranes s). Doch die Parther wurden bald wieder die Herren aller dieser Gegenden und blieben es auch von dieser Stadt bis zur Zeit Trajans, der sie erober= te 1). Hadrian gab die meggenommenen Provinzen ben Parthern zurud, und doch erscheint Nisibis benm Kriegszuge bes Severus als Romische Stadt. Also wurde sie ohne Zweifel durch die Feldherrn des Lucius Verus erwor= Severus erklärte sie zur Kolonie und Hauptstadt, verschönerte und befestigte sie 1). Von jest an blieb sie zwerhundert Jahre lang eine Vormauer des Romischen Reichs, an welcher alle Angriffe der Persischen Macht scheiterten '), wenn auch die übrigen Festungen des Landes unterliegen mußten. Der kriegerische Geist der Einwohner trug viel hierzu ben, aber auch die gewaltige Befestigung, die wir aus Ammians Beschreibung ken-Nach Julians Tobe ging durch den Frieden, welchen Jovian schließen mußte, die Stadt verloren, die Einwohner wanderten aus, und Nisibis wurde jest auf immer für die Perser, mas es bisher den Romern gewe=' sen war, eine unüberwindliche Festung, welche die Ro= mer nie wieder gewinnen konnten. Nisibis lag am Myg= donius = Flusse 1), welcher seinen Namen blos von der allgemeinen Benennung ber Gegend hat. Ptolemaus set in die Nahe die Quelle seines Flusses Saokoras (o Daoxopas). Bende sind wohl verschiedene Flusse, welche in kleinen Entfernungen aus dem benachbarten Gebirge Masius entspringen und sich weiter südlich ver=

g) Plutarch. Lucull. p. 514.

h) Dio Cass. LXVIII, 23.
i) Dio Cass. LXXV, 3. XXX, 6. Spanhem. de usu num. p. 606.

k) Zweymal kam sie, aber nur auf sehr kurze Zeit, in der Perser Gewalt. Capitolini Gordian. tertius, c. 26. Trebellii Odenatus, c. 15.

<sup>1)</sup> Juliani orat. I. p. 27. Justini exc. e legat. p. 175.

einigen "). Ein kleiner Fluß westlich von der Stadt ift wahrscheinlich der Saokoras"), wenigstens stellt ihn Ptolemaus eben so; ein anderer fließt eine starke halbe Stunde Wegs ostlich vom heutigen Risibin "), ist zwar klein, wächst aber sehr an P), wenn der Schnee im Gebirge schmilzt, und hat auch beswegen noch jett eine große Brucke. Dies ist der Mygdonius, welcher in den blühenden Zeiten wahrscheinlich die östlichen Mauern der Stadt benetzte; wenigstens bemerkte Tavernier ununterbrochene Spuren von Ruinen bis zu dem Flusse. der dieser Reisende noch Niebuhr wissen den neuern Namen des Flusses anzugeben. Das heutige Risibis ift wenig besser als ein Oorf. Nisibis lag von Dara entfernt 98 Stadien 4), von Tigranocerta 37 Mill. 1). Stephanus Byzant. sest sie aus Uebereilung an den Tigris. Die Arabischen Geographen und auch d'Anville stellen Nisibis unter den 37sten Gr. der Breite, Ptolemaus giebt 37 Gr. 15 Min. an, und die Messungen Niebuhrs lehren, daß er außerst genau bestimmt. Dies ift auch der Fall mit den meisten andern Dertern, die wir durch Niebuhr genau kennen, so daß Ptolemaus in diesen Gegenden astronomische Bestimmungen vor Augen gehabt haben muß. Ben den Sprischen Schriftstellern kommt Nisibis ofters unter dem Namen Zoba oder Soba vor, ist also wohl das Aram Joba in des Königs David Geschichte. — Nisibis war zugleich, so wie die meisten Stadte Mesopotamiens, eine wichtige Handelsstadt und

m) Riebuhr. II. B. S. 579.

0) Tavernier six voyages L. II. ch. 4.

n) Diesen Fluß bezeichnet wahrscheinlich Otter voyage etc. L. I. ch. 12. und vennt ihn Hermas. Jo. Sulaca in Asseman. B. O. I. p. 525. Hormiz.

p) Dies weiß auch Julian. orat. I. p. 27. Mvydóvics zelayizme zò zeol ző zelzei zwolov.

q) Procop. Pers. I, 10.

r) Tacis. XV, 5.

Niederlage morgenlandischer Waaren; nur Erz und Eissen durfte es nicht an die Perser vertauschen.

Weil die Romer Nisibis verloren hatten und keine wichtige Festung in der Nahe besaßen, so benutte der Kaiser Anastasius im 3. Ch. 506 wider alle Verträge die Gelegenheit, als die Perfer durch die Einfälle der Hun= nen gebrangt wurden, zur Errichtung einer neuen, ganz in der Rähe, ben dem kleinen. Orte Dara, und nannte sie nach seinem Namen Anastasiopolis '). Aber die alte Benennung erhielt sich; die große neue, stark angelegte Festung ist durchgehends unter dem Namen Dara bekannt. Die Perfer wendeten umsonst alles an, diesen Stein des Anstoßes aus dem Wege zu räumen. Justinian ließ die Stadt noch vergrößern und mehr befestigen "), und ver= legte hieher den Sig des Dur über Mesopotamien, welcher bisher zu Constantia gewesen war 1). Endlich ero= berten sie die Perser doch unter dem Kaiser Justinus, und weder durch Unterhandlungen, noch durch Gewalt der Waffen gluckte es ihnen weiter, sich in den Besitz von Daras (to dagas), wie es die spätern Schriftsteller nennen, zu segen"). Die Stadt blühte auch unter ber Regierung der Perser und wird in der spätern Geschichte der Chalifen oft erwähnt. Sie lag westlich von Nisibis 98 Stadien \*), oder nach Cedrenus 15 Mill. Milliarium enthielt in diesen spatern Zeiten 71 Stadien, also rechnet Prokopius um zwen Mill. zu wenig; vielleicht sind bende Rechnungen etwas zu klein; benn Tapernier')

b) Tavernier L. II. ch. 4.

s) Orbis descriptio graeci script. p. 10.

t) Procop. Pers. I, 10. Ioh. Stylises in Assemani B. O. T. I. p. 281.

u) Procop. Pers. II, 13. de aedif. II, 2.

x) Procop. Pers. I, 22.

y) Menandri exc. de legat. p. 122.

<sup>2)</sup> Im I. 631. eroberten die Saracenen diese Stadt, so wie ganz Mesopotamien. Hist. Miscoll. LXVIII. imper. Heracl.

a) Procop. Pers. L. 10.

brauchte mit der Karavane 8 Stunden, um den Weg zuruckzulegen, und auch Niebuhrs°) Charte setzt die Entfernung auf 4 geogr. Meilen. Die Ruinen dieser Stadt sind noch in großer Menge vorhanden, vorzüglich zählt man 7 bis 8 weit von einander liegende, halb verfallene Kirchen mit vielen gut gebaueten Gangen, Gewölben und Gallerien. Tavernier besuchte sie selbst, Riebuhr sah den Ort nur in einiger Ferne, giebt aber die namliche Nachricht von den prächtigen Ruinen. Der Ort heißt noch jest Dara, oder auch Rara Derre (Niebuhr), nach Dtter d) Baradeira (das schwarze Thal), Tavernier schreibt aus Versehen Karasera, welches d'Anvillee) verführte, nicht diesen Ort, sondern einen viel westlichern, Dadacars din, für das Dara der Alten anzunehmen, wodurch er zugleich genothigt ist, alle folgende Punkte aus ihrer natürlichen Lage auf seiner Charte zu rücken. Nur 18 Stadien ostlich von Dara waren die Gränzen ber Römischen Die Stadt selbst, welche an steilen Felsen abhängig gegen die Ebene hin gebaut ist'), bewässert ein kleiner Fluß, der aus dem zunächst nördlich liegenden Berge entspringt. Er heißt Kordes (Kágdys) und fließt weiter südlich, wermuthlich in den Chaboras; ben einer Ueberschwemmung aber bahnte er sich einst in ber Stadt einen Weg unter der Erde, und kam erst 40 Mill. südlicher im Gebiete von Theodosiopolis zum Vorschein. Man erkannte ihn aus der Menge Sachen, die er zu Dara fortgeführt hatte und hier wieder hervorbrachte. Umstand benutten die Einwohner zur Vertheibigung. Im Frieden ging der kleine Fluß ungehindert in seinem gewöhnlichen Bette; ben einer Belagerung wurde er in ben

d) Otter L. I. ch. 12.

c) Riebuhr II. B. S. 286.

e) D'Anville l'Euphrate et le Tigre, p. 54.

f) Procop. Pers. II, 13.
g) Procop. de medif. II, m.

unterirdischen Kanal geleitet, und der Feind durch Mangel an Wasser zu baldigem Abzuge genothigt. Tavernier scheint Spuren von dem unterirdischen, hierzu bestimmten Gebäude gesehen zu haben.

Die Gebirgsgegend von hier bis nach Amida war schon in altern Zeiten mit mehrern Kastellen besetzt, von welchen und Ammian den Maride, Corne und Amudis auf dem Berge Izala nennt. Bon dem letztern sinde ich keine Spur; aber Maride ist sehr wahrscheinlich die heutige Bergsestung Mardin, 5 geogr. Meilen nordwestlich von Risibis, wie es auch d'Anville ansett. Abulseda nennt Maredin ein sehr sestes Kastell.

Eine zweyte Reihe kleiner Festungen in der nämlichen Richtung, aber etwas weiter westlich nennt Ammian') vom Fleden Bedase an, Horre, Mejacarire'), Charcha. Den letztern Ort nennt ein späterer Schriftsteller') eine gut dewohnte Stadt in einer fruchtbaren Gegend, und die Notitia Imp. kennt sie ebenfalls unter dem Dur von Mesopotamien; aber neuere Bestimmungen sehlen hier gänzlich. Daß aber der Fleden oder die Villa Besabde, von welchem die Richtung gegen Norden nach Amida hin anhebt, ungesähr etwas westlicher als Dara lag, sehen wir aus dem Marsche der Perser, die vor Nisibis vorden gegen Westen zogen und erst den Besabe den Weg nach Rorben and kein Wasser, weil weiter westlich alles abgebrannt, und auch kein Wasser mehr zu sinden war. Wahr='scheinlich lag es in der Nähe von Bodsiehisfar, ober eisscheinlich lag es in der Nähe von Bodsiehisfar, ober eis

h) Ammian. XIX, 9. XVIII, 6.

i) Ammian. XVIII, 10.

k) Dieses kennt auch die Rotitia Imp. unter dem Ramen Maios cariri. Ammian. XVIII, 6. sagt, daß es seinen Ramen von Kalten Quellen habe.

<sup>1)</sup> Theophylaet. Simocatta L. V. Das Kastell Gargar (Asseman. 11. p. 569.), zur Provinz Amida gehörig, ist wohl der nämliche Ort.

m) Ammian. XVIII, 7.

gentlich Gunksser"), welches Ptolemans mit dem Ramen Gizama zu bezeichnen scheint.

Als nach dem Berluste von Tissbis Dara mehst Amida die Hauptsestungen der Römer ganz nahe an der Gränze waren, so wurde noch eine Kette von kleinen Dertern zur Berbindung dieser beyden angelegt, oder vielmehr die meisten erhielten Mauern von Stein, da sie zuvor blos aus an der Sonne getrocknetem Thone bestanden. Aber auch ihre Namen veränderten sich dis zu der Regierung Justinians, oder in das sechste Jahrhundert, so daß man wenige der ältern in benselben wieder erkennt. Sie heißen ben Prokopius"): Riphas, Sauras"), Smargdis, Eurnes (Lorne des Ammian), Sieriphthon, Atachas, Siphris, Ripaltas, Banasymeon, Sinas, Rhass, Dabanas, Augustorum Castrum; und um Amida Apadnas und Byrthum.

Unser Amida vergrößerte imb befestigte Constantinus noch eine andere Stadt, welche von den meisten Schriftzstellern nach seinem Namen Constantia, von einigen auch Constantina genannt wird?); in frühern Zeiten hieß sie Antoninsstadt (Antoninupolis). Im vierten Jahrzhunderte sinden wir sie, unter dem Namen Waximianoz polis, von den Persern erobert, aber durch den Narenzius wiedet hergestellt und befestigt. Ein späterer Zusall, wahrscheinlich Erdbeben, der sie zu Grunde richtete, gab Constantin dem Großen Gelegenheit, sie aus mene zu erdauen, zu befestigen und ihr seinen Kamen Constantinu

p) Zwischen Amiba und Marbin seten auch die Sprischen Schrifts steller dieses Städtchen Saura. Assemani praefat ad T. II.

T) Ammian I, c. Chron. Bdess. a. Ch. 354-

n) Riebuhr, p. 386.

q) Ammian. XVIII, 9. Chron. Edess. ap. Asseman. I. p. 395. Dieses sagt, vermuthlich durch einen Schreitsehler, sie habe vors hin Antipolis geheißen; und Cteph. Byzant. ixt völlig, wenn er sie mit Nitephorion für einerlen Stadt hält.

benzulegen "). Schon berbe Namen geben zu erkennen, daß man von diesem Orte keine Nachricht ben den altern Schriftstellern, nicht ben Ptolemaus, selbst nicht in der Peutingerischen Tafel suchen durfe; denn Severus oder Caracalla scheint sie dem Antonin zu Ehren, dessen Geschlechte sie sich benzählten, errichtet zu haben. Als' Mi= sibis für die Romer verloren war, hatte der Romische Dur seinen Sit in dieser Stadt, bis zur Errichtung der Hauptfestung Dara'). Den Namen der Stadt nennen die Morgenlander Tela"), aber über die Lage lassen sie uns in Ungewißheit. D'Anville setz sie gewiß mit Unrecht hoch gegen Norden in das Gebirge Masius. Bestimmungen, welche ich finden konnte, sind folgende: Constantia liegt 100 Mill. = 20 geogr. Meilen von Besabde"), und dieses Besabde ist einige Meilen westlich von. Nisibiä; mischen benden Dertern ist wasserlose Gegend. Sie liegt auf dem Wege von Karrae nach Nisibis, nicht fern von Gessa") und in niedriger Gegend; denn man führte eine Wafferleitung aus den benachbarten Bergen in die Stadt"). Also lag sie nordostlich unweit Karrae und Ebessa, wahrscheinlich dstlich vom Chaboras. her läßt sich die Stelle nicht bestimmen b). Niebuhr ') nennt nach den Erzählungen der Landesbewohner eine Stadt Uran Schähr zwischen Dara und Edessa, die aber ganz in Ruinen liegt. Der Lage nach ist es bas alte Constantia.

t) Procop. Pers. I, 22.
u) Chrun. Bdess.

a) Procop. de hedif. II, 5.

e) Riebuhr, IL B. S, 390.

s) Malalae chron. XII. p. 134. XIII. p. 6. sub Const. M.

ann. 660., welcher 56 Stadien nach Risibis und eben so viel nach Amida anset, unrichtig sep, bedarf keiner Erinnerung.

y) Procop. Pers. II, 15. z) Steph. Byz. v. Νικηφόριον.

b) Mulala XIII. rechnet sie zu Deroene, wodurch die gegebene Lage bestätigt wird.

Ueber Dara hinaus, zwen Tagreisen im Persischen Bebiete, lagen im 6ten Jahrhunderte die begben Städte, Sisauranum und Rhabbium d), nur 3 Mill. von einander, in einer gebirgigen aber fruchtbaren Lage; also eine starke Tagreise nordostlich von Nisibis gegen den Tigris hin im Gebirge Masius, in dem Theile, welcher jest der Berg Cor heißt. Die zur letztern Stadt gehörige fruchtbare Gegend trug den Namen Komerfeld. Noch immer erzählen die Einwohner viel von den schönen Ueberbleib= seln alter Städte in ihren Bergen '). D'Anville nimmt an, dieses Romerfeld (Romanorum ager) sen ber heutige Ort Rumeil, und setzt es deswegen auf die Nordseite Aber die wahre Lage widerspricht der des Gebirges. Behauptung; benn Romale, wie es Niebuhr nennt, liegt nicht mehr im Gebirge, sondern auf der Südseite, auf der geraden Straße von Mosul nach Nisibin, also zu weit südlich und auch zu weit von Dara entfernt.

Eine Tagreise von Nisibis gegen den Tigris hin lag die Stadt Liba!) (Aisa) zur Zeit der Macedonischen Herrschaft in Mesopotamien, also wahrscheinlich langs der gewöhnlichen Straße gegen Mosul. Kein späterer

Schriftsteller kennt biesen Namen.

Da den Romern vor Julians Tode das ganze westliche Ufer des Tigris von Amida dis zur Buste gehörte,
so hatten sie auch eine beträchtliche Festung an den Usern
desselben angelegt, Bezadda, oder nur Jabda von ältern
Zeiten her genannt, denn die Jabdakeni, ein nicht sehr bedeutendes Bolk, wohnten um die Stadt an benden Usern
des Tigris. Sie hatte auch den Namen Phoenice ),
vielleicht von der Macedonier Zeiten her. Bezadde lag
nordöstlich von Nississauf einer kleinen, sich gegen den

d) Procop. Pers. II, 19. de aedif. II, 4.

e) Riebuhr. II. B. G. 588.

f) Polyb. V, 51.
g) Ammian. XX, 7.

Strom neigenden Anhöhe, und war gut befestigt. Schon unter Constantius nahmen es die Perser, und im Frieden mit Jodian wurde es nebst der ganzen Landschaft Jabdi= kene ihnen ganzlich abgetreten b). Daher weiß ich nicht, warum in der Notitia Imp. noch eine Zabdikenische Co= horte unter den Romern in der nicht fernen Bergfestung Nach jenen Kennzeichen ist Maiocariri bienen kann. Beth = Zabda, zusammengezogen Bezabda, in der Nähe der heutigen Stadt Ossesire zu suchen; nur daß die neue Stadt auf einer Insel im Tigris liegti), die alte hingegen sich an dem westlichen Ufer befand. Der Name Osjesire bebeutet Insel; die Sprer nennen es Gozarta auch Jebedara k). Ptolemaus kennt diese Stadt ebenfalls in rich= tiger Lage; er nennt sie Sapphe. Wahrscheinlich ver= steht auch Plutarch') unter dem Kastell Sapha dieses Bezabba.

Nicht fern von dieser Stadt, im außersten Winkel Mesopotamiens, befand sich unter den vielen Bergfestun= gen auch eine, welche Ammian Virta nennt, ihre Ver= schanzungen mit Winkeln und Beugungen beschreibt, die sich so gut erhalten hatten, daß die Perser mit aller Macht es vergeblich belagerten, ob er gleich das Alter auf die Zeiten der Macedonier zurückführt. Ptolemaus scheint denselben Ort unter dem Namen Bithiga, 8 geogr. Meilen gerade nordlich von Nisibis, zu kennen. Birtha, welches weit gegen Suben am Tigris liegt, gehört nicht hierher; auch das Byrthum des Profopius ") nicht, weil er es ganz nahe an Amida und wahrscheinlich an den Tigris sest.

h) Ammian. XXV, 7. Zosim. III. exc. de legat.
i) Schon ber Jube Benjamin tennt sie auf ber Inset, 4 Deis len von dem Orte, wo der Kasten Road sich besindet. k) Asseman. B. Or. I. p. 524.

<sup>1)</sup> Plutarch. Lucull.

m) Procop. de aedif. II, 4. Mannerts Geogr. V. s.

Unter den Dertern, welche den Persern beym Frieden nach Julians Tode übergeben werden mußten, erwähnt Ammian ") noch namentlich Castra Maurorum, eine we= gen ihrer Lage wichtige Festung. Zur nahern Kenntniß der Lage fügt er nichts weiter ben; doch lehrt der Zusam= menhang selbst, daß der Ort in der Reihe der Granzfe= stungen im nordöstlichen Mesopotamien liegen mußte. Wahrscheinlich wurde es bald zerstört; denn weder Pro= kopius noch ein anderer späterer Schriftsteller kennen es. Aber die Arabischen Geographen°) reden von Kaphar= tuta, einer Stadt größer als Dara, fünf Parasangen bavon, und nicht fern von Marde entlegen P). Weil nun dieser Name im Arabischen so viel bedeutet als pagus Mororum (Maulbeerort), so darf man wahrscheinlich die Lesart Ammians für verfälscht erklären, und die Lage in der Ebene jenseit des Gebirges Masius und der Stadt Merdige annehmen. Und so erklart es auch Bruns.

Singara ( $\tau \alpha \Sigma i \gamma \gamma \alpha \rho \alpha$ , ben Ammian auch im Sin=gular), eine alte Festung des Landes und die südlichste Besitzung der Römer auf der Ostseite des Landes, ben den Sprern Sigara, ben den Arabern Sendsjar genannt. Schon Trajan eroberte sie <sup>a</sup>); und durch die Feldherrn des Lucius Verus kam sie wahrscheinlich in die Gewalt der Römer, welche den Ort gut befestigten und mit hin-länglicher Besatzung versahen, weil er das Land vor allen Einfällen auf dieser Seite deckte. Er kommt daher auf Münzen als Colonie vor: Avo. Den Kod. Denyapa. Unter der Regierung des Constantius verloren es die Römer sür immer durch die Einnahme des Persischen Kö-

q) Dio Cass. LXVIII. 22.

n) Ammian. XXV, 7.

o) Abulfeda tab. geogr. num. 254. Edrisi 201. p) Halt man diese Angabe zusammen mit Ammian. XVIII, 6., so lagen die Castra Maurorum nordöstlich über Risibis, und nahe daben das Kastell Sisara.

nigs"). Ptolemaus sest sie an die Ufer des Tigris, irrt aber unstreitig; denn kein anderer Schriftsteller spricht davon, und Ammian erzählt, als die Persische Armee über den Tigris gegangen und im Anzuge gegen die Stadt gewesen sen, habe man von den Thurmen der Stadt den über die Ebene anruckenden Keind in der außersten Kerne erblickt. Eine offenbare Unmöglichkeit, wenn die Stadt am Flusse lag. Der namliche Schriftsteller fügt hinzu, die Gegend um die Stadt sen durre, ohne alles Basser, und aus diesem Grunde ihre Unterstützung für eine Romi= sche Armee sehr schwer gewesen. Und doch am Tigris? Aus dem nämlichen Grunde konnte sie nicht einmal an dem Flusse liegen, welcher von Nisibis herabkommt und sich mit dem Chaboras vereinigt, wie es d'Anville ans nimmt"). Die Peutingerische Tafel setzt sie in das innere Land, und zwischen sie und ben Fluß die Troglodytä Perså, oder die Bewohner des Gebirgs Singara; auch die orientalischen Schriftsteller setzen sie in das innere Nach den Maasen der Peutingerischen Tafel, welche wahrscheinlich von den Unternehmungen des Lucius Berus ober bes Severus entlehnt sind, liegt Singara 84 Mill. von Nisibis entfernt, südwestlich vom heutigen Mosul. Auffallend ist die Nachricht'), welche Niebuhr von einigen Arabern erhielt. Sie versprachen, ihm etwa zwen Tagreisen von Mosul auf dem Wege nach Ana, also gerade in der Richtung, wo man Singara suchen muß, viele Ruiuen einer großen Stadt El zodbur mit einer Menge versteinerter Menschen zu zeigen. Dies sind un= Areitig Statuen; diese konnte man blos in einer Romi= schen Stadt finden, und es gab auf dieser Seite keine an= dere, als Singara.

t) Riebuhr II. S. 390.

x) Ammian. XX, 6. s) Abulfeda p. 244. spricht von Kanalen, woburch bas Baffer fur Stabt geleitet wird.

Das Gebirge Singara stellt Ptolemaus der Stadt gegen Süben. Auch hierin irrt er, wenigstens zum Theil; denn Niebuhr") erblickte auf der Straße zwischen Mosul und Nisibis das Gebirge Sindsjar auf der Gud= Folglich hat auch d'Anville das Gebirge viel zu

weit westlich auf seine Charte gesetzt.

Westlich von Singara, wahrscheinlich an ober in bet Nähe des Flusses von Nisibin oder Saocoras, lag der Ort Eliia ('Edecia); so stellt ihn wenigstens Ptolemaus, aber in zu großer Entfernung von Singara, weil diese Stadt an das Ufer des Tigris verrückt hat. beyde Derter nicht fern von einander lagen, beweist das nachtliche Treffen des Constantius, welches in der Nahe derselben geliefert wurde "). Ammian schreibt Silaea.

Ptolemaus, die Peutingerische Tafel, die Notitia Imp. und Prokopius liefern noch einige Namen kleiner unbekannter Derter, die ich übergehe, weil mir weder ihre Lage noch andere Umstände zu ihrer nähern Kenntniß

bekannt sind.

## Viertes Kapitel.

Sublices Mesopotamien ober bie Bufte.

Der süblichere Theil Mesopotamiens war burre, leere Sandwuste, einzelne Stellen ausgenommen, wo ein kleiner Fluß, ein Kanal, ober auch eine Quelle Leben und Wachsthum in die zunächst liegende Strecke verbreitete.

u) Riebuhr. II. S. 388. \_ Eutrop. X, 10. x) Ammian. XVIII, 5. Sext. Ruf. c. 27. nennt nur Singara allein.

Daher findet sich doch, aber nur selten, ein kleiner Wald, einige Derter im Innern des Landes, vielleicht mehrere als die geringe Erfahrung bes Europäers je kennen lernen kounte, und eine Anzahl größerer und kleinerer Städte an den Ufern und auf den Inseln des Euphrat und Tigris. Alles übrige durchwanderte blos der nomadische Araber?) und die einheimischen Thiere, die Gazelle, der schnellsüßige wilde Esel und Strauß, der Lowe. Nur an dem Euphrat und den von ihm gezogenen Kanalen fanden sich einzelne Gegenden, welche reiche Frucht ber Erbe, auch Palmen hervorbrachten, aus welchen berauschender Wein bereitet Die Wüste selbst bot nichts zur Nahrung dar, aber eine Menge wohlriechender Kräuter, vorzüglich Wer= muth. So fand sie Xenophon, und viele Zahrhunderte spåter Ammian \*).

Wenn die Alten im Allgemeinen von Mesopotamien, dem durch die berden Flusse eingeschlossenen Lande reden, so gehört auch diese Wuste dazu; aber in engerm Sinne bezeichnen sie blos den nordlichen angebauten Theil mit diefer Benennung. Sobald Julian den Fluß Chaboras ben Circesium überschritten hatte, war er in Assyrien b). Xenophon kennt, so wie alle Schriftsteller vor Alexanders Beiten, gar kein Mesopotamien, der nordlichere Theil gilt ihm noch als Syxien "), der südlichere wird, weil er von der Buste Arabiens blos durch den Euphrat getrennt und auch von Arabern bewohnt wird, zu Arabien d) gerechnet.

y) Strabo XVI. p. 1084. 2) Ammian. XXIV, 1. Libanius orat: funebr. p. 313. Xeneph. exped. Cyri I, 5.

a) Xenoph. 1. c. Ammian. XXV, 8.

b) Ammian. XXIV, 1.

e) So auch die Bibel II. chron. XIX, 6. d) Xenoph. 1. c. Aus ber nämlichen Ursache nennen auch spätere noch biese Gegenden Arabten, g. B. Dio Cass. LXVIII, 31. Daher aber auch die Berirrung Perodians III, 9., welcher diese Striche zu bem gladlichen Arabien rechnet.

Wer von Sprien aus nach Babylon wollte, mußte einzelne Striche dieser Wüste durchwandern. Die bequem= ste und leichteste Straße scheint dem ersten Anblicke nach langs des Euphrat gewesen zu senn. Die Reisenden gingen ben Thapsacus (nach Ptolemans 10 geogr. Reilen nordwestlich von Circesium und der Mündung des Chabo= ras) über die Schiffbrucke"), um von diesem Hauptüber= gange des Euphrat, entweder über Karra und Rhesaina ostlich nach Assprien und Medien zu ziehen, ober sie hiel= ten sich auf dem Wege nach Babylon immer längs des Flusses, waren baburch vor Mangel an Wasser, und durch die häusig vorhandenen Derter auch gegen den Hun= ger gesichert. Bur Zeit det altern Persischen Könige und unter ber Macedonisch - Sprischen Regierung mag bies bie gewöhnliche Straße gewesen senn. Man findet noch spater am Ufer des Euphrat einige Derter mit Griechischen Bennamen, welche von der Sorgfalt für diese Striche Aber unter der Herrschaft der Parther, welche von der heutigen Türkischen wenig verschieden gewesen zu senn scheint, war man mit der allgemeinen Oberherrschaft zufrieden, und kummerte sich wenig darum, wenn hier und da kleine Dynasten sich aufwarfen, welche zwar Sehorsam verhießen, sobald eine Armee gegen sie in der Nähe stand, übrigens aber nach Belieben in kleinen Bezirken herrschten. So scheint die Herrschaft der Orrhoemi im nordlichen Mesopotamien entstanden zu senn, so ent= standen eine Menge kleiner Arabischer Fürstenthumer in den südlichen Theilen, vorzüglich am Flusse Euphrat, und selbst ausgewanderte Juden hatten sich daselbst zu Raub und Plünderung vereinigt '). Diese Dynasten belegten die vorüberziehenden Katavanen mit Abgaben, nach ih=

e) Strabo XVI. p. 1085.

f) Ioseph. antiquit. XVIII, ro. Trajan ließ sie aus Mesopotamien jagen, weil sie revellirten; der Feldherr Quietus erschlug ihrer viele Tausente. Euseb. chron. Trajan.

rem Gutdurken, so überhäuft und unmäßig, daß diese voll Verdruß, ihren gehossten Gewinn in den Händen der Räuber zu sehen, einen andern beschwerlichern Wegdurch das Mittelland wählten ). Einzelne Festungen blieben aber doch immer in den Händen der Parther. Unter der spätern Regierung der Perser scheint bessere Ordnung gesherrscht zu haben, wenigstens fand Julian auf seinem Zuge keine der vielen Festungen in den Händen der Araber.

Die Karavanenstraße durch das innere Land ging von Zeugma aus nach Seessa, von da dis an und durch die Wüste, in einem Abstande drever Kagreisen vom Euphrat. Unterwegs traf man einige Karavanserenen und gegradene Brunnen an, außerdem mußte das Wasser mitgeführt werden. Mit 25 Tagreisen vom Uebergange des Euphrat erreichte man die Stadt Stend (ai Inquai) an Babylo-niens Gränzen und einen Kanal, noch 18 Schoeni von der Stadt Babylon entlegen. Auch diesen dürren Strich beherrschte ein Stamm nomadischer Araber, die aber friedslich waren und nur mäßige Zölle forderten ). Ihr Hauptort war dieses Stenae, welches nach dem eigentlichen Wortverstande mehr eine Menge von Zelten, als eine wirkliche Stadt gewesen zu seyn scheint.

Ptolemaus hat bende Wege in seiner Charte verzeich=
net; denn er sett nicht nur eine beträchtliche Anzahl Namen langs des Euphrat, sondern auch eine Reihe südöstlich durch die Wüste fortlaufender Derter. Da Trajan
langs dem Tigris gegen Süden zog, so hat Ptolemaus
an den Ufern des Euphrat keine andere Duelle, als ältere
Kausmannsnachrichten, welche nach den oben angeführten
Ursachen nicht immer zusammenhängend und genau seyn
konnten; und daher kommt es zum Theil, zum Theil

ı

e) Strabo p. 1085.

h) Strabo l. c.

aber auch aus dem großen Unterschiede der Zeit, daß der Zug Julians im 4ten Jahrhunderte ganz andere Namen auf dieser Seite giebt, als wir auf seiner Charte sinden-

Die Peutingerische Tafel übergeht die Straße am Euphrat völlig. Nachdem sie den nordlichen Theil Me= sopotamiens in zwey bis drey Linien ziemlich verwirrt vor= gestellt hat (benn sie setzt die Straße vom Euphrat nach dem Tigris, gerade gegen Osten über Edessa, süblicher, und die zwente Straße über Ressaina nordlicher), so wen= det sie sich nach einer Stadt, Namens Cigubis, trennt den Euphrat weit aus einander, durchschneidet ihn von Beit zu Zeit durch quer gezogene Kanale, und läßt dann langs derselben hindurch die Reihe ihrer Derter, mitten durch die Wüste laufen, welche gewiß nicht an die Ufer des Euphrat gehören; weil sie keinen an dieselben durch einen Abschnitt sest, weil sie von Tigubis anfängt, und den Weg über Satra fortlaufen läßt. Von dem lettern wissen wir zuverlässig, daß es mitten in der Bufte lag; und Tigubis, wo der Weg zwischen den Flussen anfangt, ist sehr wahrscheinlich das Thengubis des Ptolemaus, welches dieser zwischen Karra und Singara stellt. In der Reisecharte ist Mesopolamien sehr wahrscheinlich nach - den Nachrichten aufgezeichnet, welche die Züge des Lucius Verus oder seiner Feldherrn lieferten. Diese waren noch ganz neu, daher die hin und wieder entstandene Verwir= Denn daß der Verfertiger derselben nicht spater, als unter ber Regierung des Severus gelebt haben kann, beweisen viele in allen Theilen der Charte zerstrente Data, und auch Mesopotamien. Er nennt in dieser ganzen Pro= vinz keinen Namen von solchen Städten, die erst in spa= tern Zeiten ihn erhielten, oder bekannt zu werben anfin= gen, kein Kallinikum, kein Circesium, kein Constantia, wovon sich kaum die Möglichkeit denken ließe, wenn er, wie man lange angenommen hat, zu Ende des 4ten Jahr= hunderts seine immer kunstliche Maleren vollendet hatte;

und auf der andern Seite ist kein deträchtlicher Ort übetzgangen, der im Aten Jahrhunderte vorhanden war. Er kennt Edessa, Karra, Nisibis, Singara, nur kein Ricephorium, keine Stadkan den Usern des Euphrat. Es giedt noch andere Spuren, welche auf die noch getinge Bekanntschaft mit tem Lande selbst hindeuten. Charra (ben ihm, nicht Kurra, wie es senn sollte) sindet sich auf der Straße von Socssa und Ressaina, nach der Benenznung, welche sen Kömern lange schon geläusig war, und doch sest er auch Charrana, oder Charrana, als eine bedeutende Stadt an, und führt eben von dieser den Weg nach Tigebis und weiter durch die Wüste. Dieses Charrana ist doch wohl des Namens und der Straße weigen einerlen Ort mit Karra, bloß der reinere orientalische Rame Charran oder Harran.

Außer Ptolemaus, der Peutingerischen Tafel, Um= mian und Zosimus, den Wegweisern ben Julians Zuge, haben wir zur Beschreibung der Derter am Euphrat noch den alten Zug der zehntausend Griechen, und aus dem zweyten Jahrhunderte die Maase und Angaben des Isi= dor vor uns. Sie treffen nicht in allen Punkten kennt= lich und bestimmt zusammen. Von der Anzahl der übrs= gen Derter läßt sich um so weniger mit Zuverlässigkeit reden, weil unsere besten Charten, selbst die d'Anvillesche, mit dem genauesten Fleise verfertigte, bloses, in vielen Theilen auf Muthmaßungen gegründetes Flickwerk sind.

Vom Flusse Chaboras und Circesium kam Julians Armee zuerst an einen Ort, welchen Ammian Zaitha, Zosiz mus aber Zautha (Zavda) nennt, und von da nach Dura, einer zerstörten Stadt, von welcher noch sehr viele Rudera übrig waren.). In einer von beyden war des Kaiser Gordians Grabmal, das ihm die Soldaten nach sei=

i) Ammian. XXIII, 5. Zosim. III, 14. Ammian versichert, Bais tha beiße ber Delbaum.

ner Ermordung errichteten. Ammian sest es nach Zaitha, Zosimus nach Dura. Bende Derter lagen nahe bensam= men, denn die Armee erreichte sie beyde, ohne das von einer Station dazwischen die Rede ist. Eutropiusk) ver= sichert als Augenzeuge, das Grabnal liege 20 Mill. 4 geogr. Meilen von Circesium enkernt; Istor') ent= fernt Dura von Circesium 10 Schoeni = 7f geogr. Rei= len; und nach Ammian durchzog die Armee die nam= liche Entfernung in zwen Tagmarschen "). Also befand es sich entweder zwischen benden Dertem, oder in dem etwas westlichern Zaitha, und Zosimus schreibt es blos der größern Stadt zu, weil ihr ehemaliges Gebiet sich wahrscheinlich auf die umliegende Gegend verbreitete. Schwerlich wurde man auch das Grabmal in der ver= wüsteten Stadt allein unversehrt gefunden haben. Istdor fügt hinzu, daß Dura Nikanors Stadt, eine Kolonie der Macedonier, von den Griechen Luropus genannt morben sen "). Diesen Umstand wußten die spätern Romer und Griechen in einer Gegend nicht mehr, welche seit Jahrhunderten aufgehört hatte, ihr Eigenthum zu senn. Der Umstand, welcher ihr den Untergang bereitete, ist unbekannt, so wie der neuere Ort, der vielleicht ihre Stelle einnimmt. Von Gordians Grabmale, aber versi= chert d'Anville nach Balbi habe sich das Andenken noch unter dem Namen Joro - Sultan erhalten. — Ben Dura stieß die Armee auf eine Menge Firsche oder Gazellen, von welchen man viele todtete, die übrigen entkamen durch

k) Busrop. IX, 2.

<sup>1)</sup> Isidor. Charac. p. 4. m) Ammian. IV, 1.

n) Von dieser Stadt spricht äußerst wahrscheinlich auch Plin. VI, 26. unter anderm Namen: "in Mesopotamien ben den Arabern, welche Drei und Mardani genannt werden, liegt Antiochia, welche von Rikanor, dem Statthalter Macedoniens, erbaut ist und auch Arabis (Europus?) genannt wird." Ober ist vielmehr Istdors Lesart zu verändern? Denn Polyb. V, 48. erklärt ausdrücklich diesses Dura und Europus stürzwer verschiedene Städte.

die Flucht über den Euphrat. Die Menge diefer Thiere in der Rähe bewohnter Gegenden scheint zu beweisen, daß die neuern Perser das Wildpret eben so gering schätzen, als die alten. Kenophon ") erblickte in der nämlichen Gesgend außer den Gazellen, deren Fleisch er dem der Hirsche vergleicht, nur daß es milder sen, auch wilde Esel, Strausse, von welchen man wegen ihres schnellen Laufs keinen sangen konnte. Einen Ort sand er aber in dem ganzen Striche nicht. Auch Ptolemäus kennt kein Dura, und ob er gleich ein Zitha (Zeida) ansest, so versteht er doch gewiß einen ganz andern Ort. Wo Zaitha stehen sollte, sest er Chelda, und an die Stelle von Oura Apphabana.

Mit etwas mehr als viertägigem Marsche kam das Heer in die Nahe der Stadt Anathan (Ammian). 30si= mus giebt einen falschen Ramen Phathusas (Dadovoac), denn auch Iswor hat sie unter der Benennung Anatho ('Avadu') P). Sie ist der einzige Ort dieset Gegenden, welcher seine Eristenz und seinen Namen bis auf unsere Beiten behalten hat. Die Stadt Anah ist allen Reisenden bekannt, welche von Babylonien nach Syrien durch die kleine Buste ziehen wollen, benn hier ist der gewöhn= liche Uebergang der Karavanen. Sie steht unter einem Arabischen Emir, wie einst bie meisten Stadte am Flusse unter ähnlichen Phylarchen standen. Damals war es eine Festung mit vielen Häusern rings um dieselbe, alle auf einer Insel 4) des Euphrat gelegen. Julian zerstörte die Festung und versetzte die Einwohner nach Syrien. Tavernier') fand die Stadt auf beyden Seiten des Eu-

o) Xenoph. exped. Cyri I, 5.

p) Ammian. XXIV, 1. Zosim. III, 14. Ben Ptolemaus Bethe Auna.

<sup>4)</sup> Eine Insel von vier Stabien, sagt Isibor p. 4-

Tavernier, L. III. ch. 5. Pietro della Valle, 18ter Brief.

phrat und zugleich auf der Insel verbreitet, und die zunachst gelegene Gegend gut bebaut.

Julians Armee hatte zwischen Dura und Anatho keinen andern Ort angetroffen; die Aeltern aber, Isidor Jener sett das Castell und Ptolemaus, kennen mehrere. Mearran oder Merran 5 Schoeni von Dara, 5 Schoeni weiter die Stadt Gidda, 7 Schreni weiter Belesibiblada ober Belofiziblada, 6 Schoeni weiter eine Insel bes Euphrat, wo einst Phraates ben der Flucht vor dem Tiri-Dates seine Schätze bewahrte, und noch 4 Schoeni weiter Anatho. So daß das ganze Maas 27 Schoeni oder 20 geogr. Meilen macht, und mit dem Julians von etwas mehr als 4 Tagreisen zusammenstimmt. Ptolemaus beob= achtet ben nämlichen Abstand ber Maase, aber er hat vom Statt Merran Chaboras aus immer andere Namen. hat er Banahez nur das einzige Gidda exkennt man in seinem Zieha, nicht blos in bem Namen, sondern auch in dem nämlichen Abstande, welchen bende vom Chaboras ansetzen. Aus diesem Orte erkennt man zugleich, daß Ptolemans Anatho nicht übergangen hat, wie man nach bem ersten Anblicke seiner Chatte urtheilen muß. 10 geogr. Meilen ditticher als Zitha sest er an den Euphrat den Ort Beth = Auna. Beth heißt Haus oder Burg und wird selbst von Ptolemaus vielen andern Namen vorgesett. -Auna ist leicht: kenntlich für Annah, und sollte vielleicht auch so geschrieben senn.

Die Behmtausend hatten in diesem ganzen Striche keinen Art, nichts als Sandebene mit Wermuth und andern
wohlriethenden Kräutern besetzt gesunden; aber nach fünf
starken Tagreisen, 35 Parasangen = 28 geogr. Meilen
vom Chaboras, erreichten sie den unbeträchtlichen Fluß
Maska") (Maska), welcher den seiner Mündung eine
große, schon damals verwüstete Stadt Korsote (Kop-

s) Xenoph. 1. c.

σωτη) einschloß. 25 geogr. Meilen in gerader Entfer= nung vom Chaboras (nicht nach den Krümmungen des Flusses gemessen) sett Ptolemaus die Mundung des Sao= koras in den Euphrat. Bende bezeichnen also wohl ge= wiß unter verschiedenen Namen den namlichen Fluß, und das etwas geringere Maas des Ptolemaus ist der nothige Abzug für eine auch schnelle Reise. Wahrscheinlich aber sollte er nicht ein Fluß, sondern ein Kanal des Euphrat genannt werden, der eben deswegen, seiner geringen Große ungeachtet, eine beträchtliche Stadt rings umschließen Fonnte. Ammian scheint die Annahme zu bestätigen, wenn er sagt, daß eine Tagreise von Anatho etliche Schiffe durch den angewachsenen Fluß an das Land sepen gewor= fen worden, weil die steinernen Damme, welche theils zur Berbreitung des Gewässers in das innere Land, theils zur Einschränkung besselben') errichtet waren, zerrissen wur= den. Ptolemaus hielt also wohl mit Unrecht diesen Kanal für eine Fortsetzung des Flusses von Nisibis, wiewohl er seiner Sache so gewiß zu senn glaubt, daß er in der in= nern Buste einige Derter angiebt, die der bestimmten Li= nie nach an den Fluß zu stehen kommen mußten, z. B. Peliala, Daremma. Doch ben unsern wenigen Nachrichten über diese innere Gegend kann man nichts mit Ge= wißheit bestimmen.

Aus diesem allen wird man auch einsehen, daß d'Anville irrte, wenn er den Masca oder Saokoras viel weiter westlich als Anatho sest, daß er diese Stadt zu sehr vom Chaboras entfernt hat; denn auch Isidor, welcher sich beständig an den Fluß hält, rechnet nur 37 Schoeni = 29 Meilen bis zur Stadt. Anstatt dieses Maas auf sei= ner Charte zu verkürzen, dehnt er den Abstand auf 35 geogr. Meilen längs des Flusses aus, und sest westlich

t) Ammian. l. c. Cataractae ad defundendas reprimendasque aquas rigare suetas opere saxeo structae.

von Anatho eine große sübliche Beugung des Flusses, welche in der angenommenen Größe schon deswegen unmöglich ist, weil die Reisenden den Anatho auf die Westseite des Flusses gehen, um ihre fernere Reise nach Halep sortzusesen. Dieß hieße nach seiner Charte einen beträchtlichen und ganz unnöthigen Umweg machen. Eine Vertiefung ist vorhanden, aber nicht so weit gezogen, denm heutigen Kahem, welches Ptolemaus durch sein Balagala bezeichnet.

Auf der fernern Reise nach Seleucia bemerken zwar weder Ammian noch Zosimus die Zahl der Märsche und den Abstand der Derter genau, aber Isidors Zahlen sein uns in den Stand, das Fehlende zu ergänzen.

"Wir kamen zu einem Kastell, mitten im Flusse gelegen und auf einem schrossen Felsen durch die Hand der Natur gegen jeden Angriss befestigt, Namens Thilutha. Die Einwohner antworteten nach Aussorderung zur Uebergabe, sie würden dem Schicksale des übrigen Landes solz gen und den Julian als Gebieter erkennen, sobald die östlichern Gegenden in seiner Gewalt wären. Die Unmöglichkeit des Angriss machte, daß die Armee die Bedingungen annahm und ruhig weiter zog ")." Zosimus erzählt dasselbe, aber ohne den Ort zu nennen. Ben Isibor heißt er Oladus oder Alamus, ist 12 Schoeni von Anatho entlegen, und diente zur Ausbewahrung eines Parthischen Schahes.

D'Anville erklart Dlabus mit Recht für das Schloß Zobia, welches Balbi auf seiner Reise in der dritten Tag-

reise von Anah antraf.

Bald darauf erreichte man auf einer Insel ein anderes Kastell, welches Achaiachala hieß und mit dem vorigen gleiche Antwort gab. Den folgenden Tag verbrannte man ein schwächeres und von den Bewohnern verlassenes;

u) Ammian. XXIV, 2.

am britten erreichte man ben Ort Bararmalcha, wo ein Theil der Armee über den Fluß setzte und die 7 Mill. süd= licher liegende, mit Getraide und glanzendem Steppen= salz angefüllte, von den Einwohnern aber verlassene Stadt Diakira") (Zosimus nennt sie Dakira) plunderte und so verheerte, daß kaum die Spur eines ehemals vor= handenen Ortes übrig blieb. Isidor, dessen Stationen nicht über den Fluß gehen, sett 12 Schoeni von der Flußfestung entfernt, also in die Nähe von Bararmalcha, die Stadt Izannesopolis ('Ιζαννησόπολις). Ptolemaus sett in dieselbe Gegend sein Agamana, an die sublichste Beugung des Euphrat; und wenn er ja das gegenüber liegende Diakira kennt, so kann es kein anderer Ort als Idikara senn. Das Hauptheer zog am westlichen Ufer fort, traf auf eine Asphaltquelle, dann auf die kleinen Derter, Sitha und Megia,). Zosimus giebt keine Ent= fernungen an, Ammian nennt nicht einmal die benden Städte; aber durch die von ihnen und auch von Isidor erwähnte Asphaltquelle erkennt man die Lage. tere sest zu ihnen die Stadt Aipolis ('Asinolis) und giebt deren Entfernung vom vorigen Orte auf 16 Schoeni an "). Diese Stadt mit griechischem Namen muß also wohl mit bem Sitha des Zosimus, und vielleicht der Lage nach mit Addaja des Ptolemaus einerlen Drt senn.

Die Entfernung von Anatho bis Anopolis, 40 Schoe= ni = 30 geogr. Meilen, führt ziemlich nahe zur heuti= gen Stadt zit; nur daß dieser Ort auf der Westseite des Flusses liegt, die alte Stadt hingegen, so wie das Sitha des Zosimus, auf der Ostseite sich befand. Vielleicht haben das Idikara des Ptolemaus und das Diakyra Ammians nähern Anspruch auf einerlen Lage

x) Zosimus III, 15.

y) Zosimus 1. c.

<sup>2)</sup> Isidor. p. 5.

mit Hit. Widersprachen nicht Psidors Maase unsern Charten, so wurde ich sehr zuverlässig Izannesopolis (Inselstadt Izan) ihnen zur Seite stellen; diesen zu Folge aber steht es beträchtlich weiter gegen Norden. Die Stadt Hit kennt übrigens schon Herodot ). Acht Tagreisen von Babylon, sagt er, liegt am Euphrat die Stadt Is, und in ihrer Nahe ein kleiner Fluß, eben= falls Is genannt, welcher Klumpen Asphalt in den Euphrat bringt, in so großer Menge, daß er statt des Mortels ben Babylons Mauern gebraucht werden konnte. Der Name Is, die Bezeichnung der Usphaltquelle, von der er aber keine ganz richtigen Begriffe hat, und die gegebene Entfernung von Babylon lassen keinen 3mei= fel übrig, daß er Sit verstehe, in deren Gegend das Harz gefunden, und ben Ueberschwemmungen des Euphrat weggeführt wird. Es ist gar nicht nothig, deswegen einen eignen Fluß Is anzunehmen. Vielleicht hatte die ganze umliegende Gegend ihre Benennung von der Stadt; und daher sinden sich Namensähnlichkeiten ben mehrern Dertern, von welchen man nicht behaupten kann, daß sie auf der namlichen Stelle gestanden haben. Wenn aber d'Unville den kleinen Fluß Is und die Quelle auf die Westseite des Flusses setzt, so zeigt der Zug von Julians Heere und Midors Beschreibung, welche bis hierher immer innerhalb Mesopotamien bleibt, daß er irrte.

Zehn Tagreisen von Babylon, also zwen westlich von Hit, kennt Plinius d) eine Stadt der Parther am Euphrat, Namens Philiscum, und noch weiter westlich Sura oder Ura, wo der Euphrat seinen Lauf gegen Osten zu wenden anfängt, weit unter Thapsacus, also ganz versschieden von dem Sura, welches Ptolemaus über Thappacus an den Fluß setzt.

a) Herodot. I, 179.

b) Plin. V, 24. 26.

Die Zehntausend fanden auf ihrem beschleunigten Marsche vom Masca dist an Babylons Gränzen eine wüste Gegend ohne Bäume und Gras. Blos jenseit des Flusses fand sich eine große gesegnete Stadt, wo die Solzdaten sich ihre nothigsten Bedürfnisse kauften. Sie hieß Charmande '), und war der Lage nach vielleicht der nämliche Ort mit dem Diakira der spätern Jahrhunderte. Wenigstens ist keine andere bedeutende Stadt auf der Westseite bekannt geworden; denn das Aeharda des Geschichtschreibers Josephus gehört nicht hierher, sonz dern südlicher nach Babylonien.

Weiter südlich lag eine Stadt (Ammian nennt sie Ozogardana, Zosimus Jaragardia), in welcher man einen erhabenen, steinernen Sit zeigte, welchen bie Einwohner Trajans Richterstuhl nannten. Die Einwohner hatten die Stadt verlassen, und sie wurde, wie mehrere vor= her, geplundert und verbrannt. Das Pakoria des Pto= lemaus scheint an demselben Orte zu stehen. Die Stadt hatte vielleicht nur auf kurze Zeit dem Konig Pakor zu Ehren diese Benennung angenommen. Eben so setzt er 6 Meilen tiefer an den Fluß Tiridata, welches ohne Zweis fel entstand, als Tiridates auf einige Zeit den Pakor vertrieb, aber auch mit ihm wieder unterging. Auf neuern Charten kenne ich in dieser Lage keinen Ort. Nach wei= terer Reise erreichte man den ersten großen Kanal, wel= cher vom Euphrat bis zum Tigris sich erstreckte und we= nigstens auf der Ostseite die Medische Mauer genannt wurde. Ammian nennt beym Eingange derselben an der Seite bes Euphrat ben Flecken Macepracta, und spricht noch von langen, halbzerstörten Mauern, welche einst den Eingang in das südlichere Land erschwerten. Noch immer war der Kanal mit Wasser angefüllt, und das

e) Xonoph. exp. Cyri I, 5. Mannerts Geogr. V. 2.

Heer hatte Mühe ihn zu passiren. Xenophon () sah ihn noch in vollkommenem Zustande. Er war 3 Orgyia tief, 5 breit und 12 Parasangen lang, stieß ostlich an die Medische Mauer, und war von dem Euphrat durch einen 20 Fuß breiten, befestigten Strich Landes getrennt. Diese Enge nennt er Pylå (den Paß), und versteht gewiß nicht, wie es d'Anville annimmt, eine viel weiter nordwestlich am Euphrat gelegene Stadt; benn er zählt von dem Flusse Masca durch die Wüste bis hierher 90 Parasangen °) = 77 geogr. Meilen, giebt auch an Babyloniens Granzen kein einzelnes Maas ber Derter, wie er sonst überall thut, weil er auf dieser langen Strase keine angetroffen hatte. Nur 12 Parasangen von die sem Durchgange fångt er wieder an zu zählen, weil nach seiner Voraussetzung hier Babylonien anfängt. Also muß man die Pyla entweder so viel westlicher setzen, oder wegen der Lage des Orts viel wahrscheinlicher benm Durch= gange selbst annehmen. Daher darf man auch Kunara '), den Ort, wo der jungere Cyrus siel, nicht innerhalb der Gränzen Mesopotamiens, in der Nähe von Hit, annehmen, sondern in Babylonien, einige Meilen süblich von diesen Pyla, ober dem Eingange der Medischen Mauer.

Långs des Tigris kennt Ptolemaus nur sehr wenige Derter. Von Bezabbe, bem Sapphe des Ptolemaus, sprach ich oben ben andern Städten Mygdoniens oder des nordöstlichen Theils von Mesopotamien, welcher in der Römer Händen war. Hier ist noch nachzuholen

Deba, welches zwar außer Ptolemaus niemand nennt, aber seiner Lage nach kein unwichtiger Ort gewesen seyn kann. Wer durch das bewohnte Mesopotamien nach Assprien und in die ostlichern Lander der Persischen

d) Xenoph. I, 7. e) Xenoph. I, 5.

f) Xenoph. I, 8. Plutarch. Artaxerx.

Monarchie reisen will, den führt die Straße über Nissbis an den Tigris, entweder ben Bazabde, dem heutiz gen Ossesse, oder südlicher in der Nähe der Stadt Mosul. Gerade in dieser Lage liegt ben Ptolemaus Dez ba, am Tigris, südostlich von Nissibis und von Bezabz de, nach ihm von Sapphe 4 geogr. Meilen entfernt. Alles dieses weist auf die Stelle hin, nicht wo die jetziz ge Stadt Mosul liegt, sondern einige Meilen nordlicher, wo wir noch die Ruinen des einst berühmten Lsti-Mozsul sehen.

Beiter gegen Suben hat Ptolemaus Singara. Dben wurde gezeigt, daß es nicht an dem Flusse liegen kann, und daß es gegen Sudosten die außerste Romische, von den übrigen schon in einem beträchtlichen Zwischenraume getrennte Besitzung war. Es mussen also alle sublichere Derter für Eigenthum der Perser angesehen werden, de= ren Namen Ptolemaus nur durch die Unternehmungen Trajans ober durch Kausseute erfahren konnte; daher wir von ihnen wenig zu sagen wissen. Sie heißen Bet = una, südlicher Cabbana (aus dem lettern möchte d'Anville") Mosul machen, obgleich die viel zu südliche Lage die Unmöglichkeit zeigt) und Birtha, welches d'Anville der Lage nach mit vieler Wahrscheinlichkeit an die Stelle ber heutigen Stadt Tekrit sett. Aber eben diese Annahme macht es noch unmöglicher, daß Labbana Mosul senn konnte. Ptolemaus entfernt seine benden Stadte 8 geogr. Meilen von einander; Mosul ist aber von Tekrit im ges radesten Durchschnitte über 30 Meilen entlegen. Auch Ammians Virta darf man eben so wenig hierher ziehen, da er blos von den Dertern im nördlichen Mesopotamien und den Besitzungen der Romer spricht, welche nicht weiter als Singara reichten, und nicht südlicher reichen

g) D'Anville l'Euphrate etc. p. 87.

konnten, weil alle Unterstützung durch die Wüste zu sehr würde erschwert worden senn. — Die benden noch südzlichern Derter des Ptolemaus, Karthara und Manchane, sind ganz unbekannt.

Nordlich von Tekrit benm Einflusse des kleinen Zab in den Tigris von der Ostseite her, liegt am westlichen Ufer der Ort Senn, welcher wohl ganz gewiß für Kana (Karvai), welches Xenophon b) als eine gesegnete Stadt beschreibt, gehalten werden darf, denn er rechnet von der Stadt Dpis bis hierher 34 Parasangen und von der Stadt bis zur Mündung des großen Zab (Zabatos) 16 Paras. = 12 geogr. Meilen. Die einzige Schwierigkeit stehet im Wege, daß Xenophon ben diesem Marsche den Aleinen Zab nicht nennt, da ihn boch die Armee der Griechen schlechterbings passiren mußte, und er sonst keinen andern Fluß langs des Tigris übergeht. Aber das Stenk des Strabo, von dem ich oben sprach, kann wegen der widersprechenden Maase, wegen der Straße, welche blos durch die Wuste fichrt, und wegen der Lage von Skana an einem Kanal nicht hierher gezogen werden, obgleich die Aehnlichkeit des Namens dazu einzuladen scheint. Viel natürlicher wurde bem Namen und der Lage nach das süblichere Sinna bes Ptolemaus Coena bezeichnen, wenn er es nicht 6 Meilen vom Tigris entfernte.

Die Derter, meistentheils wohl nur Wasserpläße der innern Wüste, nennen Ptolemäus und die Peutingerische Tasel. Uber wozu kann es nüßen, wenn ich aus dem ersstern Peliala, Badausa, Bariana, oder aus diesem Thesmessata, Magrus, Batitas 2c. anführe? — Besser besannt sind uns einige andere Derter dieser Wüste.

Satra (Ammian im Singular, alle übrige Satra ober ohne Aspiration Atra), ber Hauptsig eines Arabischen

h) Xenoph. exp. Cyri, II, 4.

Stammes, der Atreni, von welchem der Ort wahrschein= lich seine Benennung erhielt. Sie lag in der Buste, eini= ge Tagreisen vom Tigris entfernt, auf einem steilen Fel= sen, hatte Wasser, war aber ringsum mit Sandfeldern umgeben. Trajan und Severus hatten sie ben ihren 3ugen gegen die Perser vergeblich belagert, weil die Be= wohner ihre Festung mit der größten Herzhaftigkeit ver= theibigten '). Im 4ten Jahrhunderte fand sie Ammian zerstört. D'Anville k) sagt, daß nach der Angabe eines Turkischen Geographen der Stadt Tekrit gegenüber am Eingange der Wuste noch die Ueberbleibsel eines Orts Sadter oder sadr gefunden werden, und fest sie auch nach. dieser Angabe in seine Charte. Bende Namen bezeichnen gewiß einerlen Ort, aber die Lage kommt nordwestlicher zu stehen, als sie angegeben wird. Denn wenn gleich Ammian nicht bestimmt, wie viele Tagreisen die Armee bis hierher gebraucht habe, so spricht er boch nicht von einer, sondern von großen Tagreisen zu dem mitten in der Buste gelegenen Hatra 1), welches ben einer hungernden Armee, mit wenig Bagage, wenigstens einen Weg von 15 Meilen voraussett. Da bieser Ort zum er= sten Male burch Trajans Kriegszug bekannt wird, auch schon in der Peutingerischen Tafel vorkommt, so läßt sichs kaum begreifen, warum Ptolemaus diesen Ort übergeht. Bielleicht liegt er aber unter einer andern etwas verdors benen Benennung verborgen. Mitten in die Bufte sest er den Ort Bematra, nicht fern von seinem Flusse Saokoras. Sollte etwa dieser Ort Bet=atra heißen? Rur steht er ben ihm zu weit in der Buste. Bielleicht hatte

i) Dio Cass. LXVIII, 51. LXXV, 10. Herodiani Severus, III,

k) D'Anville l'Euphrate etc. p. 92.

1) Ammian. XXV, 8. Properantes itineribus magnis prope Hatram venimus, vetus oppidum in media solitudine positum olimque desertum.

Atra noch einen eigenen, nicht von dem Stamme, der es besaß, abgeleiteten Namen, denn es war der Sonne vorzüglich geheiligt (Dio Cast.); und dem Schuße der Gottzheit schrieb man hauptsächlich die glückliche Vertheidigung gegen die Römer zu. Vielleicht hatten auch die Fürsten des Landes einen gemeinschaftlichen Namen, und der Ort bekam seine Benennung nach ihnen. Der, welchen Severus fand, hieß Varsemius "), und Ptolemäus setzt gerade in die wahrscheinlichste Lage den Ort Variana.

Die Armee wußte, daß sie von hier gegen Nisibis ei= ne Wuste von 70 Milliar. = 14 geogr. Meilen zu durch= wandern hatte, in welcher nichts als Absinth und einige Steppenkrauter und nur salziges Wasser zu finden sen, man füllte also alle vorhandene Gefäße zu Hatra mit fri= schem Wasser und erreichte nach sechstägigem Marsche das noch innerhalb der Persischen Granzen gelegene Ka= stell Ur"), wo man mit einigen Lebensmitteln aus den nordlichen Gegenden versehen wurde. Diese Marsche also waren nicht stark, Ammian sagt es auch nicht. Das Kastell Ur konnte nur 12 Meilen in gerader Linie abstehen; d'Unville entfernt es also viel zu weit gegen Norden. Die Stelle beweist zugleich, was oben bemerkt wurde, daß die Persischen Besitzungen in Mesopotamien schon - vor dem nach Julians Tode geschlossenen Frieden weit ge= gen Norden reichten, daß Singara die südlichste Besitzung der Romer auf dieser Seite war. — Dieses Ur ist wahr= scheinlich nicht verschieden von dem Ur der Bibel, aus welchem Abrahams Vorfahren erst nach Haran, und er selbst weiter an die westliche Seekuste zog.

Der nachste und beste Weg von hier ware wohl über Singara nach Nisibis gewesen, aber die Romer hatten

m) Herodian. III, 27.

n) Ammian. I. c.

schon früher unter der Regierung des Constantius diese wichtige Festung verloren, also wendete sich die Armee seitwarts nach Chilsaphata, welches ich ohne d'Anville's ') Hülfe nicht kennen wurde. Er nennt nach den Türkischen Geographen zwischen Mosul und Sindsjar einen Ort, Namens Tellaafar, und hält ihn der Lage und einiger Aehnlichkeit des Namens wegen für Thilsaphata.

## Fünftes Kapitel.

Babylonien und Chalbaa. Granzen, Kanale.

Der Name Babylonien hat ben den alten Schriftstellern eine gedoppelte Bedeutung. In der ersten umfaßt es als die ansehnlichste Satrapie des Persischen Reichs, außer den Stricken am südlichen Euphrat und Tigris, noch ganz Ussprien und Mesopotamien. Daher rechnet Strabo nicht blos das nahe gelegene Sittakene jenseit des Tiegris, sondern auch das entserntere Abiadene zu Babylomien. Daß aber eben diese Stricke, und Babylonien selbst, auch unter der allgemeinen Benennung Usprien vorkommen, wird weiter unten gezeigt werden. So ist es auch mit dem Namen Chaldai; er bezeichnet entweder blos die Simwohner des südwestlichen Theils der Provinz Babylomien gegen die Arabische Wüsse hin, oder wird ohne nächern Unterschied statt Babylonier gebraucht.

In viel engere Gränzen war das alte Reich Baby= lon eingeschränkt. Es hatte gegen Norden Mesopotamiens Buste zur Gränze und umfaßte die nicht sehr beträcht= liche, aber durch die Menge der gezogenen Kanäle äußerst fruchtbare Gegend zwischen dem Euphrat und Tigris,

o) D'Anville l' Euphr. p. 95.

so wie die südwestlichere Gegend, im engern Sinne Chalzda genannt, dis zu den brennenden Strichen der Arabizschen Wüste. In diesem Gesichtspunkte nimmt es Ptolezmäus und auch meine Beschreibung.

Die nordöstlichste Halfte der Provinz Babylonien erscheint ben den Alten sehr häufig unter der Benennung Mesopotamien, wie sie denn auch durch den südlichern Lauf bender Flusse gebildet wird. Nicht als ob Mesopota= mien je eine Provinz gewesen ware, die sich so weit gegen Suden erstreckt hatte; sondern blos in Rucksicht auf dienaturliche Lage. Folglich muß es auch ben verschiedenen Schriftstellern verschiedene Ausdehnung haben. Ginige kann= ten den wahren Zusammenfluß, beym heutigen Korna; nach diesen gehört also alles umliegende Land, selbst die Stadt Babylon, wenigstens zur Halfte, mit zum Cande zwischen den Slussen; andere nahmen keine naturliche Gränze, sondern blos eine künstliche durch den Konigs= fluß an; ben diesen ist also Babylon ausgeschlossen, aber Seleucia gehört noch in den Umfang; und so nimmt Ptolemaus nebst Strabo und mehrern die Ausbehnung Mesopotamiens gegen Suben. Der Natur nach bleibt die erstere Annahme die richtige; die politische Eintheilung verwirft bende. Die Zehntausend waren sich bewußt, in der Provinz Babylon zu sepn, sobald sie Mesopotamiens Wuste zurück gelegt hatten und wieder zu bewohnten Dertern kamen.

Babylonien bestand also aus zwen großen Theilen; aus dem Lande zwischen den beyden Flüssen, dem Eusphrat und Tigris, und aus der westlichern Strecke, welsche zwar der Masgel an Wasser heutzutage meist zur Wüste macht, die aber damals wegen der Menge gezosgener Kanale gut bebaut und bewohnt war. Dieser dem Euphrat westliche Strich hieß im engern Verstande Chalbaa, und reichte gegen Süden bis in die Nähe des Perssischen Meerbusens. Die Bewohnbarkeit des ganzen Lans

des hängt einzig von den Mussen Euphrat und Tigris ab. Ich muß also vortragen, was die Alten von ihnen theils wußten, theils zu wissen glaubten.

Der Luphrat und ber Tigris kommen aus ben Gebirgen Armeniens, ben welcher Provinz von ihren Quellen und erstem Laufe das Mothige erinnert wurde. Sobald sie anfangen Mesopotamien zu bilden, fangen sie nach den Angaben der Alten auch an, eine sudostliche Richtung zu nehmen; und zwat am meisten der Euphrat. Sobald er die Armenischen Passe in der Nähe von Sa= mosata burchbrungen hat, trennt er anfangs Mesopota= mien von Sprien bennahe in geraber Richtung gegen Suden. In der Parallele von Palmyra abet wendet er sich mehr gegen Osten, und nahert sich dem Tigris so sehr, daß bende nicht über 200 Stadien von einander ab= stehen P). Diese Stelle der größten Näherung giebt Stra= bo mit Unrecht ben der Medischen Mauer an, wo die Gegend der Kanale erst anfängt, und sich bis gegen Geleus cia hin immer noch zu verengern fortfährt. Hier ist also der kurzeste Weg zwischen benden Flussen ), wie wir schon aus den Angaben ben Isidor sehen "). Diese all= gemeine Zeichnung der Flusse scheint wegen der oft wicderholten Erfahrungen sehr richtig zu senn, und selbst zur Verbesserung unserer neuen Charten dienen zu können.

Man sieht bentlich, daß auch Ptolemaus die nämlischen Angaben vor sich hatte, aber mehrere Umstände nösthigten ihn, sie zu verkünsteln, vorzüglich die Zeichnung des Persischen Meerbusens, welche ben ihm nach den

p) Serabo II. p. 134. q) Riebuhr II. S. 292. sand die größte Räherung etwas nörblich von Bagdad, und die Entfernung nur 6 Stunden Wegs. Ives Reisen. S. 75.

r) Isidor. Charac. p. 5. In schiefer Richtung von dem Ansange des Raarmalchar bis nach Seleucia giebt er 9 Schoeni, etwas mehr als 6 Meilen an.

Maafen der Alten viel zu groß ausfällt. Die einzelnen Maase von dem Laufe des Euphrat waren gegeben, ein Theil derselben hat sich bis auf uns erhalten, und man sieht deutlich, daß er ihnen folgt. Die Breite von Samosata war so ziemlich nahe bestimmt, und nun sollte er alle die Maase in den zu kleinen Zwischen= raum bis zum Persischen Meerbusen bringen, den er nicht weiter gegen. Osten rucken durfte, ohne den nordlichen Theilen Arabiens eine übermäßige Länge von Westen nach Osten zu geben. Also läßt er den Euphrat wohl anfangs von Armenien aus gerade gegen Suden und dann gegen. Sudosten fließen, wendet aber hierauf, um den nothigen Raum zu gewinnen, den Fluß wieder ruckwarts gegen Norden in großer Beugung, und verursacht dadurch, daß die Stadt Babylon, zwar im richtigen Ab= stande von Thapsacus am Euphrat nach den Maasen der Alten, aber gerade gegen Osten entfernt, in gleicher Breite mit ihm steht, da es doch ungleich süblicher liegen muß; wiewohl er auch hierin Vorganger hatte "), welche zu dem ihm nothigen Irrthume verleiten konn= ten. Die Alten sagten zwar, daß auch der südlichere Lauf der benden Flusse südostlich gerichtet sen, wie wir denn die Wahrheit dieser Behauptung durch die Beob= achtungen vieler neuern Reisenden wiffen; aber Ptole= maus kann der Angabe nicht mehr folgen; bie Stadt Babylon und Seleucia stehen schon zu weit gegen Osten; er muß die weitere Richtung der Strome von hier aus gerade gegen Guben führen, und eben beswegen diesen benden Städten eine zu nördliche Stelle anweisen, weil sonst die Reisemaase von hier bis zum Busen des Meers verkürzt worden wären.

Die Strecke Landes zwischen dem nahen Laufe der beyden Flusse war von den altesten Zeiten her mit vielen

s) S. Strabo l. c.

Kanalen durchschnitten, welche durch ihr Wasser Frucht= barkeit über diese heißen Gegenden in reichem Maase ver= Einige Kanale dienten blos zu diesem End= zwecke, hatten also nur Wasser, wenn die benden Flusse, vorzüglich der Euphrat, hoch stauden und ohne die nützliche Abzapfung das Land überschwemmt haben würden; andere dienten zur Beforderung der innern Schiffahrt und zur Verbindung der benden großen Strome ')- Un= ter ihnen zeichnete sich vor allen aus der Königliche Sluß")., im Sprischen mit gleichbedeutendem Namen Maarmalcha 1). Er war aus dem Euphrat abgeleitet und floß weit gegen Sudosten in den Tigris. Wahrscheinlich hatten ihn schon die altesten Beherrscher Babyloniens an= gelegt "); denn die Vortheile springen vorzüglich einem Volke, das von der Natur selbst zur Anlegung von Ka= nalen aufgeforbert wird, zu deutlich in die Augen, als daß es nicht unternehmen sollte, einen größern zu ziehen, welcher frepe Schiffahrt erlaubte und durch die Vereinigung bender Strome den leichtern Genuß vieler Bequemlichkeiten des Lebens verschaffte. Aber wahrscheinlich erneuerte und erweiterte Seleucus Nicator das alte Berk wegen seiner neuen, an demselben angelegten Stadt Seleucia, und führte auch von ihr einen Seitenkanal ge= radezu in den Tigris, da der Königliche Fluß noch weiter

t) Arrian. VII, 7.

n) Regium Flumen, Plin. Busiling norands, bicove, Strabo, Ptolem., Polyb.

x) Plin. Armalchar: Ammian. Naarmalcha: Isidor. Charac. Ναομάλζας; Ζοπίπ. Ναομαλάχης.

Ranalen des Landes ein schiffbarer Fluß sen, und kann wohl keinen andern verstehen. Plin. VI, 26. glaubt zu wissen, das er durch els nen Statthalter Gobares errichtet sen, den wir nicht meiter kens nen; und von ihm leitet man die Benennung des Flusses Chos dar ab Ezechiel I, 2. III, 15. 25. welches aber auch der östlischere Maarsares senn kann; er heißt nach Abul seda p. 252. noch jest al Chavarnak.

gegen Subosten reichte; wie bies außer anbern Anga= ben am beutlichsten die Zeichnung des Ptolemaus be= weist "). Daher kann Plinius ") sagen, der Armalchar vereinige sich schon ben Seleucia mit dem Tigris. Den treffendsten Beweis hierzu giebt Julians Zug durch diese Gegenden. Gleich ben der Trennung des Euphrat und ves Naarmalcha burchwanderte er eine ganz von Kaná= ten burchschnittene Gegend, und an der Stelle des damals zerstorten Seleucia zeigte sich das Bett eines trocknen, mit Steinen verschlossenen Kanals, welcher in dem kur= zen Zwischenraume von 30 Stadien gerade zum Tigris führte, von Ammian ebenfalls Naarmalcha genannt, von Zosimus aber als ein Nebenarm angegeben wird, durch den sich der Narmalaches in den Tigris einst ergoß b). Also nicht der Königliche Fluß war trocken, sondern nur dieser Seitenkanal, welcher umnittelbar in den Tigris führte und mehr durch Menschenhande als durch die Na= tur unbrauchbar gemacht war. Julian ließ die Hinder= nisse wegräumen, und seine Flotte kam durch denselben glucklich in den Tigris. Die Landesbewohner versicher= ten, der Graben sen ein Werk Trajans und nach ihm des Severus gewesen, welche ihrer Flotte auf diese Art den Weg zu dem Tigris hatten bahnen wollen . Aber dieses ist bennahe unmöglich. Sollten die Bewohner des machtigen und reichen Seleucia keine unmittelbare Verbindung mit dem Tigris gehabt haben, der ihnen so nahe war, daß mehrere Schriftsteller sie an densel= ben seßen? Die Geschichtschreiber von Trajans Unter= nehmung sprechen auch ganz verschieden von der Sache; sie versichern, Trajan habe seine Flotte über das zwi= schen bepben Flussen gelegene Land durch Maschinen brin-

c) Ammian. 1. c.

z) Auch Plin. VI, 28.

a) Plin. VI, 26.

b) Ammian. XXIV, 6. Zosim. III, 24.

gen lassen d), welches ihm leichter scheinen mochte, als die Reinigung des verdorbenen Kanals. Die Flotte des Severus kam wohl nie in den Tigris. Herodian erzählt blos, sie sen in die Nahe von Ktesiphon durch Zufall ge= tragen worden °), das heißt, sie habe nicht so weit in Feindes Land schiffen wollen. Wer nun'aber auch den Seitenkanal gebaut haben mag, so bleibt es boch gewiß, daß der Naharmalchar und eine Anzahl anderer Kanale im 4ten Jahrhunderte noch in vollkommenem Zustande waren, daß man, nach der Erzählung Ammians, die meisten abstechen und das Land unter Wasser segen konns te; daß der Konigsfluß nicht ben Seleucia endigte, sondern weiter gegen Sudosten erst den Tigris erreichte, also nicht vom Euphrat nordöstlich nach dem Tigris floß, wie es d'Anville's Charte angiebt. Schon Herodot be= merkt, daß sein Lauf vom Cuphrat aus nach der Win= tersonne gerichtet sep, das heißt, gegen Sudosten; Pto= lemaus zeichnet ihn eben so; der Zug ben Ammian er= laubt keine andere Auslegung, auch ist ein Zurücksluß des Wassers in höhere Gegenden unmöglich. Heutzutage ist wohl keine Spur von ihm vorhanden; Rie= buhr hatte sie auf der Reise von Helle nach Bagdad unmöglich übersehen. Eben so sind alle Nebenkanale verschwunden, und statt der großen Menge nicht unbeträcht= licher Derter, welche sich auf dieser Straße fanden, trifft man kaum noch einige Dorfer.

Ptolemans sagt ganz richtig: Babylomien durchfließt der Königliche Sluß, und der durch Babylon und der Maarsares. Die Bestimmung der beyden erstern giebt er bey der Beschreibung Mesopotamiens; und wenn er

d) Dio Cass. LXVIII, 28.

e) Herodian. Sever. III, 9. Καταπλέων ο στρατός — προςώπειλε ταϊς Παρθυαίων δηθαις, αξ μή πολλών ήμερων όδον
απείχον τής είς Κτησιφώντα απόδου. Xiphilin, LXXV, 9.
giebt die nähern Umftände der Schifffahrt nicht an.

Daselbst versichert, daß der Mittelfluß zwischen dem durch Seleucia und dem durch Babylon der Königliche Fluß heiße ), so drückt et sich entweder nicht genau aus, statt zu sagen: der Mittelfluß zwischen dem Euphrat und Tizgris, oder es ist ein Fehler von den Abschreibern beganzen worden. Denn er sest Seleucia an den Königlichen Fluß, giebt nachher die Mündung desselben in den Tizgris an, mit der Bemerkung, daß nur wenig Land zwisschen beyden sich besinde, und nennt den Babyloniens Darzstellung nicht mehr als dren Flusse. Wenn daselbst dem Flusse durch Babylon bengefügt wird, er heiße auch der Königliche Fluß, welches alle übrige Angaben verwirren würde, so ist dies das offenbare Einschiebsel eines spätern Commentators.

Der Hauptstrom des Euphrat floß gerade gegen Süben durch Babylon. Von den großen Dammen nord= lich von dieser Stadt auf der Seite des Tigris, und von dem großen See von 420 Stadien im Umfange, welchen die Konigin Nitokris graben ließ, theils um die Gewalt des Stroms zu brechen und das ganze Land zu bemassern, theils um den Einfall ber furchtbaren Meder zu vereiteln oder zu erschweren s), ist in spätern Zeiten keine Spur übrig geblieben; so wenig als von dem unmäßig gebogenen Laufe des Euphrat, der durch Dam= me gezwungen wurde, breymal die Seitengegenden zu burchstreichen, und nach einer Tagfahrt immer an ben namlichen Ort, Arderikka genannt, zurück zu kommen. Die Macht des Flusses vernichtete in dem lockern Erd= reiche in kurzer Zeit wieder, was Menschenhande ange= legt hatten.

f) 'Ο Ευφράτης σχίζεται είς τε τον διά Βαβυλώνος δέοντα, και τον διά Σελευκίας, (ών δ μεταξύ καλείται βασιλέως 20- ταμός).

g) Herodot. I, 185.

Einen andern Fluß zeigt uns das Persische Zeital= ter, die Griechen nennen ihn Pallakopash) (o Madda-20πας). Er war 800 Stadien = 20 Meilen füdlicher als Babylon, war blos ein gegrabener Ausfluß des Guphrat und ergoß sich in die durch ihn gebildeten Seen an Arabiens Gränzen i). Ben vollem Flusse leistete er grobe Dienste, indem er das benachbarte Land vor Ueber= schwemmungen sicherte; auch beforderte er den Anbau der entferntern Gegenden. Aber da sich der Strom einmal diesen Seitenweg gebahnt sah, so hielt es schwer, ihn auch ben niedrigem Wasser in seinem natürlichen Bette zu halten. Das lockere Erdreich erschwerte bas Zudam= men unendlich; so daß Alexander, der ihn selbst befuhr, auf den Gedanken kam, eine Schleuse 30 Stadien tiefer, zu errichten, wo felsiges Ufer und felsiger Grund einen Bau zur Eröffnung und Verschließung erleichterte k). Er starb kurz darauf, und das Werk unterblieb. Was aber er, und vor ihm viele tausend Menschenhande nicht auß= führen konnten, hat indessen die Natur gethan. Der Fluß hat seinen alten Lauf genommen, und der Kanal sich so verstopft, daß kein Reisender auch nur die Spur dessel= ben bemerkt hat. Denn man darf den Aussluß nicht mit d'Anville ben Rumahie suchen; die 800 Stadien erfordern eine viel weitere Entfernung, wenn man auch die Krümmungen abrechnet, deren der Fluß hier wenige hat. Selbst die daraus gebildeten Seen in der Nahe von Mesched Ali sind den größten Theil des Jahres vertrocknet und mit Rinden von Salz und Salpeter überzogen.

h) Mallanorrag ben Appian, vermuthlich burch Schreibfehler.

i) Arrian. VII, 21. Er hielt seine Richtung fast gerade gegen Wesken; benn als Alexander auf dem Pallakopas den Rückweg machte, hatte er die Stadt Babylon zur linken hand.

k) Serado XVI. p. 1076. giebt die nämliche Erzählung nach dem Aristobulus; aber er hält den Kanal nicht für wichtig genug, um ihn von den übrigen in der Nähe namentlich auszuzeichnen.

Nichts hat sich erhalten als der Maarsares 1) (o Μααρσάρης), der dritte Hauptsluß Babyloniens nach Ptolemaus. Er ist ein Aussluß des Euphrat, weit nord= lich von Babylon, vereinigt sich eben so weit südlich von Dieser Stadt wieder mit demselben, und fließt nicht wie der Pallakopas gegen Westen und die Wüste, sondern mit dem Hauptstrome parallel in einer westlichen Entfernung von einigen Meilen. Noch heute ist nicht nur sein Bett sichtbar, sondern er wird auch schiffbar, wenn das Wasser im Flusse hoch steht; nur im Winter liegt er trocken. Durch Araber hat Niebuhr ") erfahren, daß dieser Kanal schon ben Hit anfange, und nach seiner Meinung en= digt er erst mit dem Meere. Aber die Alten hatten hier bessere Nachrichten; er tritt in der Gegend von Andar aus, und in der Nahe von Semaue vereinigt er sich wieder mit bem Hauptflusse, wie dies auch Otter bemerkt. südlichern Theile des Landes zeigen ebenfalls das trockene Bett von Kanalen, aber deswegen stehen sie nicht mit diesem nordlichen in Berbindung. — Aus diesem Maarsares, so wie aus dem Euphrat selbst, zogen sich nach Ptolemaus mehrere Kanale gegen die Buste und in die Seen; einer von diesen war dann ber alte Pallako= Abulfeda") nennt den Maarsaras al Chavar= vas. nak, auch Marsi. Vielleicht ist auch ben Ptolemaus die richtigere Lesart Maarsares.

<sup>1)</sup> In der Erasm. Ausgabe Barfares, blos durch den Fehler des Setzers, der die in den Mss. sehr ähnlichen Züge des pund sticht unterschied. — Ammian. XXIII, 6. nennt ihn Warses, nach Ptolemaus, aber verdorben.

m) Riebuhr II. S. 223. 253. 261. n) Abulfeda geogr. p. 251. 252. Büschings Magazin III. A).

## Sechstes Kapitel.

## Der Euphrat und Tigris.

Ich wage es nicht, die Ursachen zu entwickeln, warum fast alle Alte ziemlich zuverlässig behaupten, der Euphrat erreiche als Strom die See nicht, sondern verliere sich in die abgeleiteten Kanale und in die Sumpfe; da sie doch Angaben liefern, welche hinlanglich beweisen, daß bieser Fluß zu jeder Zeit keine andere Richtung gehabt habe, als er jett nimmt. Strabo läßt nach der Verschiedenheit seiner altern Angaben bald den Tigris und Euphrat zu einem großen Strome sich vereinigen und gemein= schaftlich das Meer erreichen °), wie sie es noch erreichen; bald giebt er dem Euphrat nicht fern vom Tigris einen eignen Ausgang in das Meer p); bald spricht et zweifel= haft, und findet blos wahrscheinlich, daß der erstere sich aus den von ihm gebildeten Seen unter der Erde oder mit offenbarem Laufe einen Ausgang in den Persischen Meer= busen zu bilden wissen werde 4). Plinius scheint ebenfalls die eigene Mündung anzunehmen, versichert aber, daß die Araber diese Deffnung zu besserer Benutzung ihrer Felder lange verstopft håtten '); daß folglich der Fluß nur durch einige abgeleitete Kanale mit dem Tigris in Verbindung stehe, und durch ihn seine unbedeutende Menge Wassers dem Meere zuführe; doch vergißt er die andere Meinung nicht, daß der Strom in seinen Sumpfen verschwinde").

<sup>0)</sup> Serabo II. p. 139. Dounintovers tie de 8 re Tlyons nat d Euspairns. — XV. p. 1060. giebt er nach Rearch den Eus phrat als die Granze der Provinz Susis an.

p) Strabo XI. p. 792. 799.

<sup>7)</sup> Strabo XVI. p. 1077.
2) Plin. VI, 27. Er giebt sogar die Entfernung von der Mündung bepber Flüsse auf 5 geogr. Meilen an.

s) Plin. V, 26. Babylonem mediam permeans distrahitur in paludes.

Auch Arrian versichert, daß der Euphrat durch die vielen Kanale nach und nach sich verliere '); und Mela ") weiß es ganz zuverlässig, daß der zuvor große und schiffbare Euphrat zu einem geringen Bache werde und mit Schan= de ohne sichtbaren Ausfluß versiege. Dies wurde so allgemein geglaubt, daß auch Ptolemaus es entscheibend an= nimmt, den Euphrat nicht in Verbindung mit dem Tigris set, sondern ihn in den südlichen Seen sein Grab finden läßt.

Indessen erzählen die nämlichen Schriftsteller selbst, man habe den Pallakopas und die andern Kanale dieset Gegend nothwendig zu rechter Zeit verstopfen mussen, damit der südlichere Theil des Flusses selbst durch den zu großen Verlust des Wassers nicht litte \*), welches un= streitig den weitern Fortgang des Euphrat voraussetzt. Da man aber einwenden könnte, daß eben biese Fortsetzung nachher durch die Araber abgeleitet worden sep, so durfen die übrigen Gründe nicht übergangen werden.

Plinius, der die Berschwindung des Flusses nicht weniger glaubt als die übrigen Schriftsteller, spricht doch selbst von der Stelle, wo der Euphrat und Tigris ben der Stadt Digba sich vereinigen "). Er kann nicht die Beteinigung bes Koniglichen Flusses im Sinne haben, benn dieser schließt sich nach seiner Versicherung schon ben Se leucia an den Tigris "); auch rechnet er die Stadt Babylon noch zu Mesopotamien, welches ben diesem Orte Digba sich endigt. — Er unterscheidet fogar, aber nach Berichten von Kausseuten, die Stelle, wo der wirkliche Euphrat und Tigris sich vereinigen, und den Ort ben Apa-

2) Plin. V, 26.

t) Arrian. VII, 7. u) Mela III, 8.

X) Arrian. VII, 21.

y) Plin. VI, 27. Norblich über Aerebon, VI, 28.

mia, wo bie Ableitung des Euphrat in den Tigris fällt .). Die Flotte, welche Alexander von Indien zur Untersuchung der Persischen Kuste abgeschickt hatte, kam an die Muns dung des Euphrat b), das heißt, an die ostliche Mündung des vereinigten Tigris und Euphrat. Sie kann zu kei= ner andern gekommen senn, denn sie segelte langs der Rus ste von Susiana, beschreibt alle, auch die kleinen Flusse an derselben, übersah also unmöglich die große Mündung des Tigris, wenn gleich die Ufer sehr flach sind, um so weniger, da sie Eingeborne zu Wegweisern aufgenommen hatte. Sie fährt den Fluß aufwärts und kommt nach Babylon. Also war von der Mündung des Tigris die un= mittelbare Fahrt mit einer ansehnlichen Flotte bis nach Babylon am Cuphrat keine unmögliche und ungewöhn= liche Sache. Die Fahrt geschah so oft, daß die Altendas genaue Maas von der Mündung bis nach Babylon anzugeben wußten, wodurch zugleich der Zweifel beseitigt wird, obnicht etwa die Flotte den Tigris hinauf, über den Königli= den Fluß nach Babylon gekommen sey. Von der Mündung des namlichen Flusses bestimmen sie die Lange des Wegs nach Babylon auf 3200 Stadien °), nach Seleucia hin= gen, welches nördlicher liegt, und wo der Tigris durch

a) Plin. VI, 28. Vicus Teredon, infra confluentem Euphratis et Tigridis. — Apamia sita, ubi restagnatio Euphratis cum Tigri confluit.

b) Arriani Ind. c. 41. Aus Rearchs Untersuchungsfahrt.

c) Diese Rechnung stimmt mit ben neuern Nachrichten sehr gutübersein. Riebuhr (S. 213.) berechnet den Abstand von Basra bis Delle nach Ruheplähen (ungefähr jeden zu & Meilen) auf 52 Reilen, und von Basra bis ans Meer auf 15 Meilen. Nach den Alten beträgt der Abstand 80 Meilen, welches einen Untersschied von 13 Meilen macht. Aber er berechnet wahrscheinlich die Ruheplähe der Schiffzieher zu klein, denn Ives bringt ein viel größeres Maas heraus, als die Alten. Daß sich den einer solschen Fahrt gegen den Fluß kein völlig genaues Maas denken lassse, versteht sich ohne Erinnerung.

seine Krümmungen Umwege verursacht, 3500 Stadien d). Hatten die Schiffe erst über den Koniglichen Fluß, das heißt über Seleucia, den Weg nach Babylon nehmen mussen, so ware ja ihre Fahrt weit langer gewesen. Wir haben auch noch das ausdrückliche Zeugniß Prokops, nicht nur daß bende Flüsse sich in Assyrien vereinigen, sondern auch daß der vereinigte Strom den Namen Tigris behålt °).

Also hatte der Euphrat jederzeit den Lauf, welchen er

noch halt; die gemachten Erfahrungen sagen nie das Gegentheil; aber schwächer brachte er wohl sein Wasser in den Tigris, weil ihm so viel durch die von allen Seiten gezogenen Kanale genommen wurde. Einzelne Umande rungen durch den Umlauf so vieler Jahrhunderte lassen sich nicht absprechen. Die Gegend, wo bende Strome sich vereinigen, vom heutigen Korna an bis in die Nähe von Basra, waren damals ausgebreitete Seen. Plinius ') nennt sie die Chaldaischen Seen; und Strabo 1) kennt sie ebenfalls, boch mit Vermengung eines andern Sees, den bet Fluß Pasitigris in Susiana bildet. Aus diesen Seen, glaubte Onesicritus ), bahne sich ber Euphrat einen eigs nen südwestlichen Lauf zur See; und aus dieser Versiche rung mag wohl die ganze Erzählung von der abgesonderten Mündung des Euphrat bey den Spätern entsprungen

d) Serabo XV. p. 1060. mit ber Bemerkung, baß bie Gegenb am Euphrat langs ber gahrt aut bewohnt und bebaut sen. XVI. p. 1074. II. p. 134. Plin. VI, 26. Euphrate navigari Babylonem e Persico mari CCCCXII mill, passuum tradunt Nearchus et Onesicritus; qui vero postea scripsere, a Seleucia CCCCXL mill. Die erste gahrt betrug also 3296 Stabien; bit zweyte 3520 Stadien.

e) Procop. Pers. I, 17. Ο Εύφράτης παραβρεί πάντα έπείνη χωρία μέχρι ές των Λεσυρίων την γην, ου δη αλλήλοιν αμφω τω ποταμώ αναμιγνυμένω εν δνομα το του Τίγοιδος ákorékottal.

f) Plin. VI, 27. Auch Abulfeba kennt sie noch p. 256. zwischen Wasith und Basra.

g) Strabo XV. p. 1060.

h) Strabo 1. c.

senn. Wenigstens war die Meinung nicht aus dem Zeitalter Alexanders; denn Nearchus und Onesicritus nennen selbst die Mündung der beyden vereinigten Flüsse immer den Euphrat, weil sie diesen für den wichtigern hielten<sup>1</sup>); und wenn Strado im zweyten Buche die Berechnungen des Eratosthenes und seiner Verbesserer vorlegt, so ist immer von dieser Mündung des Euphrat und von dem Abstande dis Babylon längs dem Flusse die Rede.

Die westlichern Mündungen des Tigris waren diesen ersten Griechischen Schiffern vollig unbekannt geblieben, weil ihr Weg sie nicht dahin führte; wenn nicht etwa die einzelnen Schiffe, welche Alexander später auf Entdeckun= gen ausschickte, Nachrichten bavon mitgebracht haben. Es sagt es aber kein alter Schriftsteller, und die Fahrzeuge hielten sich benm ersten Laufe zu weit in die See, um die niedrigen, erst ganz in der Nahe bemerkbaren Mun= dungen erforschen zu können. Dics beweist die Insel, welche sie eine Tagfahrt weit in der See, der Mündung des Tigris gegenüber, entdeckten. Aber Seleucia, als eine große Handelsstadt und noch unter Sprischer Herrschaft, machte gewiß alle die ihnen so nahen Entdeckungenz wie wunte sonst Plinius die Entfernung dieser Stadt von der See nach mehrern Schriftstellern angeben? Plinius schreibt auch namentlich die Untersuchung der dem Tigris zunächst liegenden westlichen Kuste dem Antiochus Epipha= nes zu; und durch diese Untersuchung fand man von der Kuste aus das trockene Bett des Euphrat k). Die Ein= wohner von Seleucia und Charar Spasinu dienten Tra= jan, dem einzigen Europäischen Eroberer, der nach Ales

i) Doch erkannten andere die nämliche Mündung für den Tigris, brnn Atexander subr von der Mündung desselben den Fluß aufswärts. Arrian. VII, 7. Wenn nicht Arrian nach den Begrissen seis Zeitalters spricht; denn er sest sogleich die Rachricht hinzu, daß der Euphrat verschwinde.
k) Plin. VI, 28.

<sup>1)</sup> Strabo 1. c.

m) Riebuhr. II. 6. 225.

inseln gebildeten Mündungen hatte, welche ihm Niebuhrs Charte zuschreibt, weiß ich nicht zu sagen. Die altern Griechen sprechen nur von einer, aber sehr breiten Mündung "), und Ptolemaus zwente westliche Mündung steht zu weit von der östlichen ab, als daß man sie für eine von den auf heutigen Charten angezeigten halten dürfte. — Philostorgius °) kennt im 5ten Jahrhunderte, wahrschein= lich aus altern Nachrichten, die benden Strome gerade so, wie wir sie kennen. "Ben Susiana vereinigt sich der Cuphrat mit dem Tigris, dadurch wird es ein großer, rei= ßender Strom. Der Euphrat kann nicht sein ganzes Wasser mit dem Tigris vereinigen; denn einiges wurde schon auf dem Wege verzehrt. Aber das übrige ist noch außerst beträchtlich, trägt Schiffe jeder Art und vereinigt sich ben Susiana mit dem Tigris." Auch kennt er die Nachricht des Onesicritus: "ber vereinigte Tigris trennt sich in zwen große Flusse. Die zwen außersten Mundungen blei= ben von einander getrennt und ergießen sich in das Per= sische Meer, umfassen vieles Land und machen es zur In= sel, welche ein Volk, Meseni genannt, bewohnt." — Go ists noch jest. Der Euphrat geht burch Sumpfe, tritt aber wieder aus denselben hervor, um sich weiter südlich ben Korna mit dem Tigris zu vereinigen. Von dem gro-Ben Seitenkanal sieht man noch jest bas trockne Bett. Die benden vereinigten Flusse sehen nun ihren Lauf unter dem Namen Schat al Arab in das Meer fort mit großer Wassermasse und nur mit einer Mündung. Aber unge= fåhr 7 geogr. Meilen nordlich von derselben ergießt sich ein Arm' des Karun = Flusses (Eulaus) in den Schat al

n) Plin VI, 26. Er sagt 10 Mill. Breite, und scheint baburch die Breite aller Mündungen anzugeben, welche nur um eine halbe Meile weiter aus einander stehen. Niehuhr II. S. 210. schäft die Breite des Schat al Arab ben Basra etwa eine Viertel Meile, also lange nicht so groß, als die Donau in ihrem letzten Lause.

o) Philoseory. histor. eccl. III, 7. 8.

Arab, während ber östlichere abgesonbert in das Meer sällt. Dadurch wird das zwischen benden liegende niedrizge Land zu einer Insel (Mesene), und der Schat al Arab, der nur eine Mündung hat, erhält dadurch zwen Auszgänge in die See, von welchen der östliche am meisten desschifft wird. Dies ist die Ursache, warum Ptolemäus dem Euphrat eine östliche und eine westliche Mündung giedt. Selbst Nieduhr spricht von mehreren Mündungen, aber durch die neuern Austlärungen der Engländer wissen wirdeltimmt, das der sogenannte östliche Arm einzig dem Flusse Euläus, jest Karun genannt, zugehört, welcher mit dem Schat al Arab in Verdindung steht.

#### Siebentes Kapitel.

#### Mesene.

Alles Land, welches die Mündungen des Tigris und Euläus umfaßten, hieß ben den Griechen Mesene, nach einigen Messene, das Mittelland. Kein Schriftsteller der Griechen und Römer vor Trajans Zeiten legt dieser südzlichen Gegend den Griechischen Namen ben, welchen sie wahrscheinlich durch die Bewohner von Seleucia mit dem nämlichen Rechte als mehrere andere Striche erhielt, von denen wir dald sprechen werden; aber in Usien war sie früher unter dieser Benennung bekannt; Josephus?) setz sie an die nämliche Stelle. Trajan schisste selbst an diese Mündungen, wurde von einem Sturme überfallen?), folglich mit der Gegend bekannt und die Kömer durch ihn.

p) Joseph. antiqu. Iud. I, 7. q) Dio Cass. LXVIII, 25.

Philostorgius ') beschreibt sie am genauesten: "ehe der Tigris das Meer erreicht, theilt er sich in zwen große' Flusse und geht dann erst mit weit von einander liegen= den Mundungen in die See; so daß er ein betrachtliches Stuck kand zur Insel macht, welche theils der Fluß theils das Meer umschließt. Die Bewohner heißen Meseni." So nannte sie der Grieche; in der That waren es aber Araber, welche die Mündungen des Tigris nebst den benachbarten Kusten zu benden Seiten schon damals beherrschten. Der Fürst von Charar Spasinu an der Ostseite des Tigris war Gebieter aller dieser Mündungen seit dem Macedonischen Zeitalter; er unterwarf sich frenwillig dem Sieger Trajan, und ihm hatte der Kaiser größtentheils seine Rettung ben dem ploglichen Sturme zu danken. Schon Plinius") weiß, daß der Gebieter dieses Orts ein Arabischer Emir war. Daß aber Charar, die auf der Ostseite des Tigris gelegene Residenz, mit zu Mesene gehörte, sagt uns blos Stephanus Byzant. '). Ptolemaus, der diese Stadt kennt und den Lauf des Digris gerade so zeichnet, wie ihn Philostorgius beschrieben hat, nennt Mesene nicht, ob er gleich den Masanitischen Busen an die Westgränze setzt, weil es ein bloses Romen Appellativum ist, welches der Grieche jeder durch Flusse eingeschlossenen Gegend beplegte, und weil er es selbst ben der Provinz Babylonien wenigstens noch einmal hatte anwenden muffen. — Roch Abulfeda ") kennt eine Stadt Maisan in der Gegend von Basra; und diese Stadt heißt ben den Syrern Serath Maisan.

Die altern Schriftsteller, und nach ihnen Stepha= nus Byzant., kennen noch ein anderes Mesene; esiskaber

r) Philostory. hist. eceles. III, 7. Das nämliche Wesene kennt auch Ammian. XXIV, 3.

t) Plin. VI. 27.
t) Steph. Byz. XV. Spasinu Charax.

u) Abulfedae geogr. p. 225. Buschings Magazin. III. Ah.

schwer, mit ihren Angaben auf das Reine zu kommen, da vorzüglich Plinius sehr gute Nachrichten, die er in den Handen hat, theils aus zu großer Eile, theils aus Mangel geographischer Kenntnisse, oft sehlerhaft answendet. Er sagt '): "wenn der Tigris an den Gordydischen Bergen vorüber ist, theilt er sich den Apamea, einer Stadt in Mesene, 125 Mill. = 25 geogr. Meilen oberhald Seleucia, in zwen Arme; der eine sließt südlich nach Seleucia und durchschneidet auf der andern Seite desselben Volks die Cauchischen Selder (campos Cauchas); da wo das Wasser sich vereinigt, heißt der Fluß Pasitigris. Dann nimmt er aus Media den Choaspes auf, sließt, wie gesagt, zwischen Seleucia und Ktesupon hin und ergießt sich in die Chaldaischen Seen."

Hier ist Verwirrung bennahe in jedem Worte. D'Anville, der in der ganzen Angabe keine Schwierigkeit sindet, sett Apamea und den Anfang des Kanals einige Weilen südlich unter Tekrit in Mesopotamien; läßt diesen gegen Südwesten fließen und ben Bagdad wieder in den Tigris fallen. Ihn hindert es nicht, daß der Arm gegen Norden fließen, daß er die weit südlich liegenden Kauchi-

schen Gefilde durchschneiden soll.

Die Fortsetzung der Stelle ben Plinius vollendet die Verwirrung. "Wo die benden Arme sich wieder vereinizgen (noch oberhalb Seleucia) heißt der Fluß Pasitigris." Aber weder er, noch ein anderer Schriftsteller haben je gesagt, daß Seleucia am Pasitigris liege. Den Ramen Pasitigris erhielt der Strom erst in der Nähe des heutigen Basra, wenn ein anderer, aus Susiana kommender Fluß, Tigris oder Pasitigris, sein Gewässer mit dem grossen Tigris vereinigt hatte. Ferner läßt er den Tigris den Choaspes aufnehmen, und dann erst zwischen Seleuz

z) Plin. VI, 27.

cia und Atesiphon nach den Chaldaischen Seen fließen. Aus der gesammten Angabe scheint sich zu ergeben, daß auch eine nördlichere, von Flüssen eingeschlossene Gegend den griechischen Namen Mesene führte, und daß Plinius diese aus Uebereilung mit dem südlichen eigentlichen Mesene zusammenstellte. Diesistzum Theil auch der Fall ben den hiernächst folgenden Schriftstellern.

Stephanus Byzant. beschreibt uns das nämliche, oder doch ein Mesene ganz in der Nachbarschaft. Oh nun gleich dieser Schriftsteller auf eigene Kenntnisse in der Geographie nicht den geringsten Unspruch machen kann, und eben deswegen in einer großen Unzahl seiner Artikel Verwirrungen verursacht, die erst aus andern Schriftstellern berichtigt werden mussen; so erhielten sich doch durch ihn eine Menge von Stellen aus ältern Schriftsstellern, deren Sanzes für uns verloren ist. Darunter gehört auch solgende ): "Es giebt noch ein anderes Upamia im Lande der Mesener (Mesquäv), umgeben vom Tigris, denn er theilt sich daselbst; und zwar auf der rechten Seite wird es eingeschlossen vom Delas (Aelas), auf der linken von dem mit dem großen Flusse gleichnamisgen Tigris."

Dieses ist ganz so rathselhaft, wie Plinius Erzählung; nur so viel sieht man, daß dieses Mesene an den Ostusern des Tigris lag; denn der Fluß Delas, oder Sillas, wie die Handschriften lesen, unter welcher Benennung ihn auch Isidor!) hat, siel etwas nordlich von Atesiphon in den Tigris und hat noch jest den Namen Diala. Upamea oder Apamia (Anauera) lag nach dieser Beschreibung auf einer Insel des Tigris, kann also nach Belieben zur West = oder Ostseite gerechnet werden, um so leichter, weil Babylonien sich nicht mit dem Ti-

y) Steph. Byz. Anapeia.

<sup>2)</sup> Isidor, Charac. p. 5.

gris endigte, ob aber 20 geogr. Meilen südlich von Seleucia, wie es Ptolemaus will, oder 25 nordlich von dieser Stadt, nach Plinius, bleibt hier ungewiß, so wie der Lauf des andern Flusses Tigris.

Wahrscheinlich war Mesene in diesen Gegenden gat nicht der eigene Name eines einzelnen Strichs, sondern bie allgemeine Benennung jedes von Flussen größtentheils eingeschlossenen Bezirks, und es gab hier mehrere Mesene, welche man von einander burch Benfügung der Namen der Flusse, durch welche sie gebildet wurden, unterschied. Die beiden vorzüglichsten befanden sich in den Gegenden von Seleucia diesseit und jenseit des Flusses; entfernte Schriftsteller aber vermengten beyde mit einander. Nimmt man dieses an, so erklart sich Plinius Erzählung sehr næ Der nordliche Arm des Tigris bezeichnet den turlich. Kanal und die Mauer der Semiramis, dieser zog sich aus dem Tigris gegen Nordwesten zum Euphrat, und machte durch diesen, Fluß und den Königlichen Kanal alles nördli= che Land von Babylonien zu Mesene oder einem Mittel= Dieser Kanal durchschnitt wirklich die Gefilde von Roche und endigte sich ben Apamea, welches dann frenlich am südlichen Ende liegt. Plinius ließ sich vielleicht durch das Wort euroeneral eines Griechischen Schrift= stellers verführen, es in seiner ersten Bedeutung "ber Fluß trennt sich" anzunehmen, folglich Apamea auf die Nord= seite zu segen; aber Ptolemaus gebraucht diesen Ausbruck unzählige Male, wo von der Mündung eines Flusses in ben andern die Rede ist.). Er kann jest ferner mit vollem Rechte sagen, der Tigris durchfließe oder durchwas= sere (perfundens) Mesene, weil es ein Mesene zu benden Seiten gab. Aber er verwechselt auch das Mesene der

a) Als Beweis biene seine Beschreibung von Pannenia, gleich zu Anfange.

Offseite ') mit seinem westlichen, burch Ansührung des Flusses Choaspes; und der Irrthum mit der Benennung des Pasitigris hängt dann an dem Namen Choaspes; wo dieser mit dem östlichern Tigris vereinigt in den großen Tigris sällt, da heißt der Strom wirklich Pasitigris. Noch andere Stellen des Stephanus Byzant. bringen diese Annahme, daß der ganze nördliche Theil von Babyslonien unter dem westlichen Mesene begriffen war, vielleicht zur Gewißheit'). "Wesene, mit einem sesschriesben, liegt nach dem Zeugnisse des Usinius Quadratus zwischen dem Euphrat und Tigris." — "Die Landschaft Adiadene liegt zwischen dem Euphrat und Tigris, sie wird auch Mesene genannt d)." Adiadene ist hier natürlich nicht jene Provinz Assyriens, sondern jede Gegend, deren Zugang Flüsse oder Kanale erschweren.

## Achtes Kapitel.

Größe bes Euphrat und Tigris. Schiffsahrt. Fruchte barkeit Babyloniens.

Noch ist es nothig, über die Größe des Euphrat und Tigris, von den Dammen, welche die Perser zur Verhinz derung der Schiffsahrt vorzüglich in dem letztern sollen angelegt haben, und über die Schiffsahrt auf diesen Flüssen zu sprechen. Alle Schriftsteller erklären sie einstimmig nach den Indischen für die ansehnlichsten Ströme im ganz

b) Dies zeigt sich etwas weiter unten. "Die Gegend zunächst am Aisgris (auf der Ostseite) heißt Parapotamia. In dieser ist Meses ne, von dem schon geredet wurde."

c) Steph. Byz. Μεσσηνή, d) Steph. Byz. Αδιαβηνή.

zen süblichen Asien; aber nur wenige wagen es, zwischen ihnen selbst ein entscheibendes Urtheil zu fällen. Gie erzählen vom Tigris, daß er groß und nirgends zu durchwaden sen, und vorzüglich, daß er von seinem Wasser nichts verliere, wohl aber durch ganz Babylonien vieles aus dem Euphrat empfange "). Dasselbe versichern sie von diesem Blusse, er sen groß, tief und schnell fließend '), und das noch ben der Stadt Babylon, wo ihm durch die Kana= le in den Tigris, ein nicht unbedeutender Theil seines Wassers entzogen worden ist. Ueberhaupt scheinen sie ihm den Vorzug der größern Wichtigkeit in dem Zusammen= hange ihrer Erzählungen zu geben; aber niemand außer Strabo ) sagt ausdrücklich: "der Euphrat ist größer als der Tigris." Er mag wohl Recht haben, aber nur zur Halfte. Der Lauf des Euphrat ist ungleich langer, ihm gehört das Flußgebiet des ganzen westlichen Armeniens und Kappadociens; er nimmt bis zum Khabur in Mesopotamien eine Menge kleinerer Flusse auf, die ihm in den Monaten Junius und Julius die ungeheure Men= ge Wassers aus dem geschmolzenen Schnee der Gebirge zuführen und in der Provinz Babylonien, wo er ganz in ebenem Lande zwischen niedrigen Ufern fließt, ihn zur allgemeinen Ueberschwemmung zwingen h). Der Lauf des Tigris ist viel kurzer: er erhalt sein Wasser von nicht so hohen und zahlreichen Gebirgen i), nimmt zwar wohl eben so viele Nebenflusse auf als der Euphrat, aber nicht so viele Bergstrome, weil er sich schneller aus den Gebir= gen entfernt, kann folglich zur Zeit des höchsten Standes bender Flusse eine so große Wassermasse nicht ha= ben, wie der Euphrat. Anders ist es zur Zeit des Win=

i) Strabo XVI. p. 1077.

e) Arrian. VII, 7.

f) Herod. I, 180.

g) Strabo XI. p. 792. h) Arrian. VII, 21. Plin. V, 26. Strabo XVI. p. 1075.

ters, wo bende keinen außerordentlichen Zuwachs erhalten; da mag der Tigris wohl der größere Fluß seyn, schon aus dem Grunde, weil er wegen seiner tiefern Lage, m dieser Jahrszeit gewöhnlich gar kein Wasser abgiebt k), ber Euphrat hingegen mit seinem, ben anliegenden Gegenden gleich hohen Laufe das ganze Jahr benutzt wer= den kann. Niebuhr 1) fand auch den Tigris ben Bagdab, wo er außer dem Diala alle Flusse aufgenommen hat. 600 Fuß, den Euphrat aber ben Helle (in der Nähe des alten Babylon) nur 400 Fuß breit "). Doch bemerkt er daben, daß jest eben der Fluß am niedrigsten war. Strabo ") giebt, ohne die Jahrszeit zu bemerken, die Breite deffelben in Babylon auf ein Stadium = 650 Fuß an, und versteht wahrscheinlich den mittlern Stand, welchen man ihn in dieser Stadt durch Anlagen immer zu halten nothigte. Hier hat er aber schon eine Menge Kanale, und unter ihnen den Königlichen Fluß in den Tigris abge= . schickt. Noch die einzige Bemerkung, daß Alexander ben Thapsacus den Euphrat ohne Brucke nicht passiren konn= te, den Tigris aber benm heutigen Mosul durchwadete."). Die Zehntausend gingen hingegen durch den Euphrat an der nämlichen Stelle, aber Xenophon bemerkt es als einen ganz besondern Fall P).

Die Damme, durch welche Persiens Könige den Einsfall fremder Völker von der See her auf dem Tigris vershindern wollten, gehören gewiß zu den leeren Gedanken

k) Arrian. VII, 7. Dio Cass. LXVIII, 28. 1) Riebuhr II. S. 298.

m) Riebuhr II. S. 287. Ives, welcher ihn im Monat Man, also zur Zeit bes Anwachsens, bereiste, schäht bie Breite bes Flusses in der nämlichen Gegend auf eine Englische Meile (S. 55.), und weiter südlich 500 Ruthen (S. 16.); an einer andern Stelle nur 300 Fuß (S. 47).

n) Strabo XVI. p. 1075.
o) Diodor. XVII, 55.

p) Xenoph. exp. Cyri I, 4.

der Macedonier. Die Volker, deren Einfalle von dieser Seite gefürchtet werben konnten, waren die Araber; denn ein anderes, den Perfern futchtbares Volk ist in diesen Gegenden gar nicht benkbar. Und diese sollten mit einer Flotte kommen konnen, gegen welche die Perser ihre Zuflucht zu Dammen über ben Tigris hatten nehmen muffen, zu Dammen, die so leicht vernichtet waren, wie sie Alez rander vernichten ließ? Wie konnte der große König eis ne Nation fürchten, die von jeher in so viele Stamme getheilt war; ober wenn sie ihm furchtbar waren, wie konnte er hoffen, sie, eine schwimmende Nation, durch ge= zogene Schleusen abzuhalten? Was die den Strom auf= warts segelnden Macedonier Damme nannten, waren es wirklich, aber nicht zur Abhaltung des Feindes bestimmt, sondern zur Bewasserung der Gegend, so wie sie Ries buhr<sup>9</sup>) noch in dem Euphrat gefunden hat. Alexander schiffte den Tigris aufwarts, fand mehrere solche angeleg= te Katarrakten, und als er horte, daß sie von den Persern zur Sicherheit gegen fremde Einfalle angelegt waren, so schien ihm dies schimpflich zu senn "). Er durchstach sie mit sehr leichter Mühe (ov zadenws deanowas). Also war es keine dauerhafte Arbeit, es waren keine Wasserfalle, denn er fuhr den Strom aufwärts. Sie waren alle angelegt von der Mündung des Tigris bis zur Stadt Opis. Diese Angabe versteht Strabo ') unrichtig, er sest die Damme selbst zur Stadt Opis, da sie nur als die nordliche Granze der Schiffahrt auf dem Tigris für gro-

q) Niebuhr II. S. 243. "Die Einwohner hatten einen Damme in den Euphrat geworfen, um das Wasser zu ihrer Saat zurück zu halten. Hier war in der Mitte nur eine schmale Durchfahrt und der Strom so start, daß wir fast einen halben Tag brauchs ten, um unser Schiff dadurch zu ziehen." S. auch Ives Reis sen. S. 51.

r) Arrian. VII, 7.
s) Strabo XVI. 1075.

se Fahrzeuge angegeben wird. Neuere Reisende, 1) fanden quer über ben Tigris einen steinernen Bau gezogen, über welchen die Bewohner des Landes auf ihren leichten Fahrzeugen nur mit Lebensgefahr den hohen Absturz machen konnen. D'Anville wendet dieses Kunstwerk auf die von den Persern zur Verhinderung der Schiffahrt gezogenen Katarrakten und auf die Stadt Opis an. Aber der neu= ere Wasserfall findet sich 11 Stunden südlich von Mosul, 3 Stunden nördlich von der Mündung des großen Zab in den Tigris. Die Fahrt den Strom ruckwarts endigte sich schon ben der weit südlichern Stadt Opis, und selbst die kleinen Fahrzeuge, welche aus Armenien absegelten, machten auch auf dem Euphrat, der von Armenien an ohne Basserfälle ist, nie den Ruckweg. Thevenot halt diese noch vorhandene Verschanzung für die Ueberbleibsel einer alten Brucke; entweder ist sie dies, oder eine Anla= ge, welche den tieffließenden Strom in den Sommermonaten zum Austreten zwingen mußte. Tavernier über= treibt gewiß, wenn er die Hohe des Falls auf 20 Klaf= ter schätzt; einen solchen Sturz halt auch der geübteste Schwimmer nicht aus. Die Breite des Flusses an dieser Stelle ift 200 Fuß.

Handel ") und Schifffahrtschränkte sich wohl ben Baschlon und ben dem spätern Seleucia bloß auf den Lauf der benden Ströme ein; nicht die mindeste Spur sindet sich ben den Alten, daß bende Städte unmittelbaren Seeshandel trieben. Von Babylon sehlen unß zwar alle Nachsrichten auß dem Zeitalter, wo es die Hauptstadt eines

t) Tavernier. L. II. ch. 7.

v) Deeren behandelt in der Schrift: Ideen über die Politik ze. den nämlichen Gegenstand ungleich aussührlicher und schöner, als ich. Ich finde, daß wir im Grunde einerlen Meinung haben, daß selbst da, wo er den Babyloniern (nicht den Bewohnern von Babylon) einen ausgebreiteten Seehandel zuschreibt, die Berschies denheit mehr in den Worten als in der Sache liegt.

mächtigen Reichs war; aber eben dieser Mangel giebt Anlaß zu dem gefällten Urtheile. Herodot, der keine Gelegenheit vorben läßt, ältere Nachrichten zu sammeln, und selbst an Ort und Stelle war, sagt nichts davon; er weiß nicht einmal den Persischen Meerbusen von dem übrigen Ernthräischen Meere abgesondert zu denken. Babylon hatte unstreitig viele Manufakturen, vorzüglich von kostbaren Stoffen und Tuchern, verschickte sie auf den Flussen und durch Karavanen, trieb aber nicht eigene Aus der Persischen Periode wissen wir dies gewiß. Schon die angelegten Damme mußten eine regel= mäßige Schifffahrt außerst erschweren. Als Nearchus mit seiner Flotte in die Mündung des Euphrat (Tigris) kam, fand er zunächst an der Ruste einen beträchtlichen San= delsplat, Namens Diridotis, wohin die Kaufleute Beih= tauch aus dem Handelslande brachten '). Diese Kaufleute und das Handelsland waren Araber und Arabien, me= nigstens gewiß nicht Babylonier, sonst hatte sich Alexander nicht so viele, meist vergebliche Muhe geben durfen, durch abgeschickte Fahrzeuge auch nur einige Nachrich ten von den nächsten Arabischen Kusten einzuziehen.

Ihre Lage machte es den Babyloniern unmöglich, ein seefahrendes Volk zu werden; aber zu Mittelpunkten des inländischen Handels hatte Semiramis die Babylonischen Städte bestimmt. Das ganze Land bringt keiznen Baum hervor, dessen Stamm zur Versertigung eisnes größern Schiffes angewandt werden könnte. Palmen bedecken die ganze Gegend, und Cypressen wurden in den königlichen Gärten gezogen. Nicht einmal einen Hasen hatte die Stadt Babylon, die ihn Alexander zur Sicherheit der von ihm erst errichteten Flotte anlegen ließ. Diese Schiffe waren stückweis aus Phonicien hersberzeschafft und auf dem Euphrat zusammengesest wors

x) Arrian. Ind. 41. y) Diodor. II, 11.

den \*). Einige lieferten auch die Enpressen der königli= chen Thiergarten. Selbst die nothigen Seeleute mußte er von den Kusten des mittellandischen Meers kommen lassen. Er wollte schlechterdings eine Seemacht bilden; aber jedes erzwungene Werk, zu dem der Bewohner des Landes nicht selbst Lust und Anlage hat, überlebt den Stifter nicht. Nach Alexanders Tode gab es noch so lan= ge größere Fahrzeuge auf dem Flusse, als einige von den alten übrig waren "). In der Folge schränkte man sich vermuthlich wieder auf die Art von Flußschifffahrt ein, welche schon Herodot b) als Augenzeuge beschreibt, und welche mit kleinen Umanderungen und in geringerer Voll= kommenheit noch jetzt, vorzüglich auf dem Tigris, im Gange ist. In Armenien verfertigte man rundliche Korbe aus Weiden und überzog sie mit hartem Leder, dar= aus wurden Fahrzeuge ohne Vorder = und Hintertheil, welche zwen Manner sehr geschickt zu lenken wußten. Der Ballast bestand aus Rohr und Sand, die Ladung aus einheimischen Produkten, vorzüglich aus Wein in' Fassern von Palmenholz, und einem oder mehrern Eseln, nach Beschaffenheit der Große des Fahrzeugs. Einige waren geräumig, daß sie eine Ladung von 5000 Talen= ten faßten. So legte man den Weg auf dem Euphrat nach Babylon zuruck, verkaufte daselbst die Waare, zer= legte das Fahrzeug und transportirte das Leder auf den mitgebrachten Eseln nach Hause; benn die mächtige Stromung des Flusses erlaubte die Ruckfahrt nicht .).

Auch Seleucia, ob es gleich eine sehr wichtige Han= belöstabt war, hatte boch nicht die geringste Seefahrt,

<sup>2)</sup> Arrian. VII, 19.a) Diodor. XIX, 12.

b) Herodot. I, 194.

c) Doch erinnert Strabo XVI. p. 1110. nach bem Zeugnisse bes Aristobulus, die Einwohner von Gerra, am Persischen Busen, brächten ihre Schisse und Waaren nicht blos die Babylon, sondern sogar die Thapsacus.

konnte sie nicht haben, benn die Arabischen Emire von Cha= rax Spasinu waren im Besitze aller Mündungen des Ti= gris, und derselbe Umstand, welcher Babylon nie zur See= macht werden ließ, der Mangel an Holz, hinderte auch diese Stadt. Sie erhielt die Indischen Produkte aus der Hand der Araber, und wenn mit den Parthern Friede war, auch durch Karavanen.

Blos durch das Daseyn der beyden Strome wird Babylonien bewohnbar; wo diese ihr Wasser nicht ver= breiten, ist durch die druckende Hitze, welche nur außerst selten ein kurzer Regen mildert, alles Land eine ununter= brochene Buste. Daher durchwandert der nomadische Araber alle Striche von Chaldaa, welche einst an abge= leiteten Kanalen in uppigem Ueberflusse blüheten, jest aber das Wasser und mit ihm alles verloren haben; benn das lockere, kräftige, mit Salpeter durchzogene Erdreich fordert zur reichen Hervorbringung aller Gewächse, die nicht tiefe Wurzeln schlagen, nichts als Wasser, um, wenn es heute noch eine Sandwuste zu senn schien, in dem nach= sten Monate in ein grunendes Paradies umgewandelt zu senn, welches in dem nämlichen Jahre seine durre Gestalt wieder annimmt, wenn nicht Feuchtigkeit wieder neues Le= ben hervorruft.

Vielleicht übertreibt Herodot, der als Augenzeuge Babylonien ohne Ausnahme als das fruchtbarste aller ihm
bekannten Länder angiebt (und er hatte Aegypten gesehen); aber gewiß übertreiben Neuere noch mehr, wenn
sie diesen von allen Alten gepriesenen Reichthum der Natur zu tief herunter sehen. Sie sahen meist das Land gerade in der traurigsten Gestalt, in den Monaten December und Januar, wo seder Fluß, vorzüglich aber der Euphrat, so niedrig steht, daß er dem umliegenden Lande
beynahe nichts abgeden kann; daher ist nichts als Wiste
bis an die Ufer des Flusses, und der Acker bringt nur

20sältige Frucht <sup>a</sup>). Herodot giebt 200sältige Frucht an <sup>e</sup>), und die Spätern, welchen Babylonien kein unbekanntes Land war, sprechen es ihm getreulich nach. Den reichen Bachsthum des Hirsen und Sesam mag er gar nicht beschreiben; "wer es nicht gesehen hat, glaubt es nicht." Es muß freylich ein großer Unterschied zwischen einem Lande seyn, das als zusammenhängender Garten gepflegt wurde, zu jeder Zeit durch die Hand des sleißigen Besauers das nothige Wasser empfangen konnte, und des impigen Buchses wegen sehr dunn besäet wurde, so daß die Saat Raum hatte, sich zu verbreiten; und zwischen einem Lande, das meistens blos nach einem Ungefähr von einer vorübergehenden Ueberschwemmung bewässert wird: aber so gar beträchtlich sollte sich doch wohl kaum der Abstand denken lassen.

Eben so reichlich war Babylonien gesegnet, und ist es noch, durch die unendlich häufige Erzeugung eines Baums, der Dattelpalme, welcher aber den Mangel aller übrigen ersetzte. Den Delbaum hat die Natur ihm und allen heißen Landern versagt, aber nicht das Del, man bereitete es in Menge aus Sesam; ben Mangel des Weins ersette der Dattelbaum, er verschaffte den Einwohnern fast alle Nahrung, Brod, und sogar Honig; und der ge= kochte harte Kern gewährte Futter für das Vieh. Das Holz diente zum Bau ihrer niedrigen Wohnungen, der Bast zu Seilen zc. Ein Arabischer Schriftsteller des Mit= telalters verfaßte ein eigenes Buch über die Vortrefflich= keit bes Dattelbaums, und wußte nicht weniger als 365 verschiedene Arten von Vorzügen in ihm zu entdecken, oh= ne boch seinen Gegenstand ganz erschöpft zu haben. Alles Land war entweder mit Getraide oder mit diesen Bäumen besetzt, und Ammian läßt zusammenhängende Palmen-

d) Riebuhr II. G. 545.

e) Herodos. I, 195. Strabo XVI. p. 1677. 78.

wälder von Seleucia bis zu den Mündungen der Ströme sich erstrecken.

Der Reichthum war granzenlos, welchen diese allgemeine Fruchtbarkeit verbreitete. Man erblickte ihn schon aus der Pracht von Babylon, aus der Kostbarkeit der gezogenen Kanale; aber auch aus den Summen, welche diese Provinz in den Schatz des großen Königs lieferte. Außer den 1000 Talenten (wahrscheinlich Babylonischen), welche baar in die Schatkammer abgegeben wurden '), mußte sie die Kosten zur Erhaltung der Armee auf vier Monate des Jahrs tragen; alle übrige Provinzen der gro= ßen Monarchie trugen sie acht Monate s). Babylonien war daher die fetteste Beute für die Satrapen; mit jedem Tage schätzt Herodot seine Einnahme in baarem Gelde auf etwas mehr als eine Attische Medimne voll. Doch darf man hierben nicht vergessen, daß er unter der Benennung Babylonien immer Assyrien und Mesopotamien mit begreift.

# Reuntes Kapitel.

Derter in Babylonien.

Der geringste Abstand des Tigris vom Euphrat, sagt Strado h), ist den dem Flecken Opis und der Mauer der Semiramis, er beträgt nur 200 Stadien. Täuscht sich der Grieche nicht, und meint er die nämliche Stadt Opis, welche Herodot und Xenophon kennen, so erstreckte sich diese Mauer vom Tigris, ungefähr 15 geogr. Neilen

f) Herod. III, 92. So viel gab keine ber übrigen 29 Provinzen, auch Aegypten nicht.

g) Herod. I, 192. h) Strabo II. p. 154

nordich vom heutigen Bagdad, mit Wall und Graben gegen Rordwesten nach dem Euphrat hin. Aber er irrt sicher, denn den dieser Stadt sind die benden Flüsse nicht einander am nächsten; oder sein Opis, welches er auch nur einen Flecken nennt, ist von der Stadt Opis ganz verschieden den und lag viel südlicher am Tigris. Dann kann er Recht haben; seine Mauer der Semiramis, welchen Namen ohnehin niemand außer ihm kennt, ist dann die Medische Mauer, wie sie uns Xenophon und spätere Schriftseller beschreiben.

Schon waren die Zehntausend 15 Parasangen durch Babylonien, das heißt durch bedautes Land gegangen, als sie an einen 5 Klafter (ogyveai) breiten und 3 Klafter tiezsen Kanal kamen, der durch das Land einwärts dis zur Medischen Mauer (vò Mydias veixos) lief, wo vier Kanale aus dem Tigris flossen, jeder eine Parasange von dem andern entfernt '). Zwischen ihm und dem Euphrat befand sich ein Zwischenraum von 20 Fuß, der den Einsgang erlaubte, aber zur Befestigung des Landes diente, weil hier ein Feind leicht abzuhalten war 1); eben deswezgen nennt Xenophon diesen Paß weiter oben Pylae. Die Armee des Chrus zog noch zwen kleine Tagreisen südlischer; hier wurde das Tressen geliefert, in welchem Cyzus umkam.

Die Griechen gingen an den Ort zurück, wo sie des Tags vorher ausgezogen waren; machten einen zwenten starken Marsch von Tages Anbruch dis gegen Abend, gerade gegen Norden, denn sie hatten die aufgehende Sonne zur Rechten<sup>m</sup>), kamen also wieder über den engen Paß

l) Xenoph. exp. Cyri I, 7. m) Xenoph. II, 2.

i) Er nennt den Ort und die Mauer der Semiramis nochmals XI. p. 802. und scheint wirklich die Stadt Opis der Aeltern zu verskeben.

k) Polyb. V, 51. H βασιλική διώρυξ.

zurück, und erreichten die ihnen schon bekannten Baby= lonischen Flecken, wo sie Lebensmittel zu sinden wußten. Hier machte ber Persische Befehlshaber einen Bergleich mit ihnen, daß alle Feindseligkeiten aufhören, sie die nothigen Lebensmittel empfangen und ungestort an das Mittellandische Meer zurück kehren sollten. Man gab ihnen Wegweiser, die sie vier Tagreisen lang über viele Kanale und in mit Lebensmitteln reichlich versehene Flecken brachten. Die Lange jedes Marsches wird nicht angegeben, sie betrug aber wahrscheinlich, wie die der nächstfolgenden, 4 Parasangen = 3 geogr. Meilen, und ging gegen Gudosten. Hier kamen sie zur Mauer von Medien und gingen hinein  $(\pi\alpha\varrho\tilde{\eta}\lambda\vartheta o\nu \ \alpha \dot{\upsilon}\tau o\ddot{\upsilon} \ \epsilon i\sigma\omega)$ , namlich auf die Südseite. Die Mauer war, wie alle Gebäude Babyloniens, von gebrannten Ziegeln mit Asphalt in den Zwi= schenraumen, 20 Fuß dick, 100 Fuß hoch. Die Lange, versicherte man ihnen, betrüge 20 Parasangen"). Also mußte sie vom Tigris aus gegen Nordwesten laufen und sich an den Graben schließen, der in entgegengesetzter Richtung sich dem Euphrat näherte und sein Wasser aus den Kanalen empfing, welche die Griechen passirt hatten. Gerade gegen Westen konnte sie nicht laufen, weil sie sonst den ganzen Raum durchschnitten hatte, der zwischen ben= den Flussen liegt; wiewohl dies nicht unmöglich ist, denn die Griechen waren auf der Ostseite am Euphrat nicht so tief in Babylonien eingedrungen, um die Medische Mauer zu sinden, wenn sie auch bis zum Euphrat gereicht hatte. Sie mußten hier bloß den Erzählungen der Landesbewohner glauben, die es vielleicht nicht für gut fanden, die reine Wahrheit zu sagen.

Diese Medische Mauer befand sich wohl ungefähr 6 geogr. Meilen nordlich vom heutigen Bagdad am Tigris,

n) Xenoph. II, 5. 4.

aus Grunden, die sich bald zeigen werden. Man sagte den Griechen, daß von hier nicht weit nach Babylon sen. Die Größe und Dicke der Mauer beweist, daß sie gegen einen furchtbaren außern Feind aufgeführt war, und des= wegen wird es wahrscheinlich, daß sie bis zum Euphrat unmittelbar reichte, wenn es gleich die Griechen nicht wußten. Der Name selbst zeigt den Feind an, dessen Ein= fälle sie abhalten sollte. Nimmt man hierzu, was He= rodot von den wunderlichen Krummungen erzählt, wel= che die Konigin Nitokris den Guphrat durch die nachstlie= gende Gegend zu machen nothigte, um den Medern allen Zugang nach Babylon zu erschweren; so findet sich auch die Zeit, in der sie errichtet war, namlich in den Jahren, da die Meder schon Herren des Affprischen Reiches wa= ren und Babylon bedroheten; man sieht, daß bey der Mauer von einer Semiramis die Rebe nicht senn kann. Xenophon vergist hinzuzufügen, ob ein Graben ben der Mauer war ober nicht; vielleicht glaubte er, dies ver= stehe sich von selbst in diesem Lande.

Auf dem weitern Wege gegen Süden fanden sich wieder zwen Kanale; und 8 Parasangen von der Mauer eine große volkreiche Stadt, Namens Sitake () (Sexán). Ihr Abstand vom Tigris war nur 15 Stadien, eine Schiffbrücke von 37 Fahrzeugen ) führte über denselben, und die Schiffbrücke lag von der Mündung des nördlichern Flusses Physkus, den die Griechen später auf einer Brüsche passirten, 20 Parasangen = 15 geogr. Meilen entskent. Der ganze Zusammenhang des weitern Marsches beweist, daß dieser Fluß der Odorneh, oder wie ihn Tasvernier nennt, Odoane, sen, von dessen Mündung man mit 22stündiger Fahrt auf dem Tigris Bagdad erreicht;

o) Xenoph. II, 4. p) Riebuhr II. S. 298. zählte 54 Fahrzeuge ben ber Brücke von Bagbab; Ives 59.

und dieses Maas trifft mit den 15 Meilen sehr nahe zusammen. Bagdad liegt auf der Ostseite des Tigris; ihr
gegenüber stößt man auf die Ueberbleibsel einer großen
Stadt, Eski = oder Alt = Bagdad genannt; aber diese Ueberbleibsel reichen zerstreut in eine Ferne von 5 Stunden
gegen Westen und endigen sich, wenigstens für die Curopäischen Beobachter, den dem hald verfallenen Bau eines sehr dicken und noch jest 126 Schuh hohen Thurmes,
oder vielmehr einer aus getrockneter Erde, Schilf und
Asphalt zusammengesesten Nasse, welche die Einwohner, wie andere Gebäude von ähnlicher Bestalt, den
Uimrodsthurm nennen ). (S. in Usprien Ninive).

Sitale lag also an der Stelle des heutigen Alt = Bagdad, nur 15 Stadien, vom Flusse entfernt. Die weiter entlegenen Ruinen gehören ohne Zweifel einem andern Orte, weil man Sitake unmöglich eine so sehr große Ausdeh-Auf die Lage dieser Stadt stütt sich nung geben kann. dann die Lage der 6 Meilen nordlichern Medischen Mauer, und die einzig mögliche Erklarung von dem Zuge der Griechen. D'Anville nimmt Sitake auf derselben Stelle, nur westlicher beym Nimrobsthurme an, und entfernt doch die Medische Mauer 15 Meilen weit bis zur Stadt Opis und zur Mündung des Physkus. Die Zehntausend, welche Opis passirten, sagen mit keiner Sylbe, daß daselbst die Medische Mauer beginne. Der Stadt Sitake gegenüber, von der Ostseite des Tigris bis an die Gebirge, kennen die Alten eine Provinz Sittakene. Db sie einst von dieser Stadt abhing, weiß ich nicht; aber gewiß ists, daß die Spätern ein anderes Sitta ober Sittate in berselben finden.

Berichte von Augenzeugen, welche uns mit dem nord-

q) Ives Reisen. S. 133. Er hat selbst gesehen und gemessen. Riesbuhr II. S. 305. liefert mehr die Erzählung anderer; der Ortheißt Agerkus.

lichen Thelle Babyloniens, diesem Mesene der Griechen, naher bekannt machen könnten, erhalten wir erst wieder in dem 4ten Jahrhunderte durch die Begleiter von Juslians Jüge. Zosimus muß sein Tagebuch richtiger gessührt haben, als Ammian; seine Berichte sind genauer, obgleich kürzer, ich folge also vorzüglich ihm. Schade ist es, daß beyde nur selten das Maas der freylich immer kleinen Abstände zwischen den vielen Dertern, die sie durchwanderten, bemerkt haben, daher man also nicht immer mit Zuverlässigkeit sagen kann, wo der bezeichneste Ort lag; um so weniger, da unsere neuern Kenntnisse auf dieser Seite noch weit dürstiger sind.

Inlian kam von Zaragardia sehr wahrscheinlich an denseiben breiten und tiesen Graben, von welchem Xenophon versichert, daß er dis an die Medische Mauer und mit dieser an den Tigris reiche. Denn auch Zosimus") versichert, daß er breit und tief war und über ganz Assprien (Babylonien) dis an den Tigris reichte. Gleich den diesem Kanal war der Flecken Macephrakta"), in welchem sich noch halb verfallene Theile einer Mauer zeigten, welche vor Alters sich weit erstreckte und Asspried

rien vor fremden Einfällen schüßen sollte.

Dieser Kanal ist sehr wahrscheinlich der Marraga des Plinius'), und der daben gelegene Ort Sippare= num das spätere Macephrakta; denn er hat doch wohl den ansehnlichsten dieser Seitenkanäle verstanden. Er sügt die Nachricht ben, daß die Perser die Mauern zer=stört hätten. Ptolemäus setzt an dieselbe Stelle Naar=da und versteht einerlen Stadt mit Plinius, denn dieser sagt, der Kanal habe dem Orte seinen Namen gegeben; also war Hipparenum blos die Griechische Uebersehung

r) Zosim. III, 16.

s) Ammian. XXIV. s.
t) Plin. VI, 26. Die Zerstörung besselben unter Arajan, Buseb.
chron. Trajan,

von Rarraga. In der Peutingerischen Tafel heißt der Ort Naharra. Hierher gehört das Nearda des Josephus") in Babylonien am Euphrat, wo die Juden auf kurze Zeit einen eignen Staat bildeten, so wie das Ma= ardea des Juden Benjamin, nur 4 Tagreisen von Bagdad und 5 Tagreisen von Al Dsjubar entlegen. Abulfe= da giebt ebenfalls die Entfernung von Naharda nach An= bar nur auf einige Parasangen an.

Von hier kam die Armee nach Pirisabora (Ammian), oder Persabora (Πηρσαβώρα Zosimus), nach Ktesiphon der wichtigsten Stadt in ganz Assprien. Sie war groß, sehr fest und lag am Euphrat, aus welchem sich hier Kapale zogen. Unter diesen war einer wenigstens nicht fern von der Stadt, der eine große Menge Wasser in die in= nern Gegenden Babyloniens zu den Feldern und anliegen= den Städten aus dem Euphrat führte 1). Schon nach dieser Beschreibung ist es der Maarsares des Ptolemans. Er schloß sich ohne Zweifel an die Stadt selbst; benn die Einwohner fanden während ber Belagerung Gelegenheit, größtentheils mit Fahrzeugen auf dem Kanal zu entflie= hen ), welches wegen der einschließenden Armee auf der Ostseite des Euphrat nicht denkbar ist, sich aber erklaren läßt, wenn der Kanal von der Westseite des Euphrat in die südlichen Gegenden Babyloniens führte. Stadt Sipphara des Ptolemaus, ben welcher der Ma= arfares sich aus dem Euphrat sondert, ist also einerlen Ort mit Pirisabora. Die heutige Stadt Anbar verrath durch-ihre Lage und durch die verstümmelten Ueberbleib. sel der alten Benennung das Persabora des Zosimus; in ihrer Nähe muß man den Anfang des trocknen Flußbettes suchen, welches Niebuhr ben Mesched Ali wieder fand.

u) Joseph. antiqu. Jud. XVIII, 12.

x) Ammian. XXIV, 5. Ueber ben Anfang bes Kanale brudt er sich nicht beutlich genug aus. y) Ammian., Zosim. III, 18.

Nach fernerm Marsche langs dem Euphrat erreich= te man das Kastell, welches wahrscheinlich blos der Romische Soldat Sissenia (Dessyvia) 3) nannte, weil hier der Euphrat durch Abschickung des Königlichen Fluffes gegen Osten seine wichtigste Theilung machte. Ammian nennt den unbedeutenden Ort nicht, an welchem, wie auch Zosimus verfichert, die Armee vorbenging, weil er keine Besahung hatte; er spricht blos von der Ueberschwemmung, welche die Perser durch Abstechung der Damme verursachten; nach Zosimus war dieses aber ge= rade an dieser Stelle, wo der Konigliche Fluß in sein eignes Bett getreten war. Ueberhaupt kommt man ben Ammian in Versuchung zu glauben, er setze ben Un= fang dieses großen Kanals nordlicher als Pirisabora; er beschreibt ihn aber daselbst blos der Ideenverbindung zu Gefallen, weil er von dem Kanal geredet hatte, der wirklich ben dieser Stadt auf eine ganz andere Seite austrat. Da der nämliche Schriftsteller den Marsch von Pirisabora bis zur Stelle der Ueberschwemmung nur auf 14 Mill. berechnet, so barf man den Anfang des Königlichen Flusfes aus bem Cuphrat nicht über 4 geogr. Meilen fübli= der als Andar segen, und er fließt, wie dies schon der Gang der Natur lehren follte, gegen Sudosten nach Seleucia, nicht gegen Nordosten. — Der Flecken Massice kann, wenn Plinius Beschreibung richtig ist, an keiner andern Stelle gelegen haben \*).

Isidors Poststraße hatte ben Hit über den Fluß gezführt; daher sindet man ben ihm keinen der bisherigen Derter, nicht einmal Pirisabora, sondern ganz andere Namen von Städten, die auf der Westseite des Euzphrat in Babylonien liegen.

2) Zosimus III, 19.

a) Plin. V, 26. Seinditur Euphrates circa vicum Massicen, ad laevum vadit per ipsam Seleuciam.

Besechana mit einem Tempel der Atargatis, 12

Schoeni von Aipolis oder Hit.

Reapolis, 22 Schoeni vom vorigen, an der Westseite des Euphrat, wo der Königliche Fluß sich aus ihm sondert. Wer also von hier nach Seleucia reiset, muß über bende Flusse und hat noch einen Weg von 9 Schoeni zurück zu legen b). Diese Griechische Stadt ging wahrscheinlich bald zu Grunde, Ptolemaus sest wenigstens keinen Ort an die Trennung der Flusse; und auch Julians Begleiter sprechen nicht von Neapolis, welches dem Kastell Fissenia gerade gegenüber liegen mußte.

Julian aber, ber immer an den dstlichen Ufern des Euphrat geblieben war, ging nicht über den Naarmalcha oder Königlichen Fluß, sondern folgte dem Laufe desselben dis nach Seleucia; anfangs durch sehr übersschwemmte Gegenden, wo der Soldat häusig im Basser waden und kleinere Seitenkanale auf Brücken passisten mußte. Einige erhabnere Gegenden blickten nur hier und da als Inseln aus der gemachten Ueberschwemmung hervor. Endlich erreichte und verbrannte man ein von Juden bewohntes Städtchen ;; Josimus nennt es Visthra d).

Weit beträchtlicher war eine andere, von Ktesiphon nur noch 90 Stadien entlegene Festung auf derselben Straße. Zosimus nennt ihren Namen nicht; man sieht aber aus der Erzählung von der Lebensgefahr des Kais sers, der hartnäckigen Belagerung und der Einnahme durch Minen, daß er die Stadt bezeichnet, welche Ams mian Maogamalcha nennt \*). Sie lag auf einer Anhöhe,

hatte gedoppelte Mauern, 16 starke Thurme und einen

b) Isidor. Charac. p. 5.

c) Ammian. l. c.

d) Zosim. III, 19.

e) Zosim. III, 20. Ammian. XXIV, 4.

tiefen Graben. Ganz nahe baben lag noch eine andere, aber wenig befestigte Stadt, Namens Besuchis (Bysov-xis Zosim.), deren Einwohner entslohen. Ueberhaupt war diese ganze, nicht sehr ausgebreitete Gegend mit Städten und Flecken bedeckt. Selbst auf der Stelle, wo einst Seleucia eine wichtige Rolle gespielt hatte, stanz den jest mehrere kleine Derter, und unter ihnen ein Kasskell, Minas Sabattha') genannt.

Durch den Zug der Zehntausend lernt man also den nordöstlichen, und durch Julians Unternehmung den südlichen Theil des Landes Mesene in einem erträglichen Grabe kennen. Bende freylich in einem Abstande von 800 Jahren, in welcher Zwischenzeit der meiste Theil der Dereter sich verändert haben mußte; doch sieht man deutlich, daß dem Lande selbst seine Fruchtbarkeit, Kanale, Bevoleterung, auch dis dahin unverändert geblieben waren.

## Zehntes Kapitel.

Seleucia. Roche. Rtefiphon.

Seleucia, mit dem Bennamen am Tigris, um sie von andern Städten gleiches Namens zu unterscheiden, war den weitem die ansehnlichste und wichtigste unter den viezlen, welche Seleucus Nicator ) anlegte. Die Stelle war mit großer Einsicht gewählt. Ihre Lage an zwey Flüssen erleichterte die Zusuhr von allen Seiten und gab ihr einen Vorzug vor Babylon; noch mehr aber ihre öst-

<sup>1)</sup> Zosim. III, 25. Melvas Zaharda, bie erste Hölfte bes Ramens ist verdorben. — Roch Abulfeba kennt ben nämlichen Ort p. 255. "Sabach est urbecula prope Madayen Kesre."
8) Plin. VI, 26.

lichere Lage, welche sie mit dem hohern Asien in nahere und leichtere Verbindung setzte, ohne ihr die mit den Kusten des Mittellandischen Meers zu entziehen. Dadurch und durch manche Begünstigungen h) erhob sie sich schnell zur größten und reichsten Stadt der damals bekannten Erde; und es bleibt eine Frage, ob sie dem unermeßlichen Rom in der Zeit seiner größten Ausdehnung unter den etsten Kaisern etwas nachgab. Strabo glaubt viel zu sa= gen, wenn er versichert, daß das große Antiochia und Alexandria diesem Seleucia wenig nachstehe '), und Plinius k) spricht von 600,000 Einwohnern. Sie hatte von ihrem Stifter das Vorrecht erhalten, in republika= nischer Verfassung zu leben, von keinem Statthalter ab= zuhängen und sich nach eignen Gesetzen zu regieren. Also blühete sie unter dem Schuße eines machtigen Staats, ohne doch den Einschränkungen und Bedrückungen unterworfen zu senn, welche sich von einem solchen kaum getrennt denken lassen. Es ist nicht nothig, eine weitere Ur= sache ihres plotzlichen Steigens aufzusuchen. Bald war sie machtig genug, keinen auswartigen Schutz nothig zu haben. Als die Parther den Sprischen Königen mit den andern Ländern des hohen Usiens nach und nach auch Ba= bylonien weggenommen hatten, ergab sich Seleucia eben= falls, aber so, wie sie sich ihren vorigen Gebietern über= geben hatte; sie behielt ihre eigne Verfassung, eine Obrig= keit 1) von 300 Personen aus ihren Bürgern, so daß die Parther in Seleucia wenig zu befehlen hatten. Kam ih= nen zuweilen die Lust nach dem Besitze einer so reichen

h), Sie wurde statt Babylon Hauptstadt der umliegenden Länder, und so lange Seleucus lebte, war sie die Residenz seines Sohnes und Nachfolgers Antiochus.

i) Strabo. XVI. p. 1089.

k) Plin. 1. c. 1) Die vornehmsten Magistratspersonen hießen Diganes (Ausauves). Polyb. V, 54.

Beute an, so war immer der Versuch af ihre Frenheit vergebens "), wenn innere Uneinigkeiten hre Kraft nicht. lähmten. Denn unter den Parthern war we Verfassung in eine Aristokratie ausgeartet, gegen wiche das Bolk stets, und zuweilen mit Gluck kampfte"). Noch ein an= derer Keim, des innerlichen Zwistes lag in der Stadt. Die größte, reichste und mächtigste Anzah ihrer Ein= wohner bestand aus Macedoniern und Griechn; es leb= ten aber auch eine große Menge Sprer, undwenigstens zu gewissen Zeiten Juden daselbst; von Babylogern und Assyrern sinde ich nichts. Da die Griechen als herschende Parthen wahrscheinlich die Syrer ofters druckter, so entstanden innere Unruhen, welche der Stadt mehr als einmal gefährlich zu werden schienen. In der Provinz Babylon z. B. wohnten sehr piele Juden; sie hatten so= gar in der nicht weit entlegenen Stadt Neharda einen kleinen für die umliegenden sehr gefährlichen Räuberstaat ge= bildet. Nach der Vernichtung desselben sahen sich die Juden einer allgemeinen Verfolgung in der Provinz ausge= set, wanderten baber in großer Anzahl nach Seleucia, wo sie Schutz fanden, und lebten einige Jahre ruhig da= selbst. Aber ihre Gegenwart gab der Sprischen Parthen das Uebergewicht; die Griechen fürchteten den Umsturz und vereinigten sich mit ihren Klienten unter den Syrern zum Untergange der Eingewanderten. Die Sprer nahmen mit Freuden die angetragene Vereinigung an; man übersiel plötlich die unruhigen und kriegerischen Juden; 50,000 Manner wurden erschlagen, die übrigen retteten sich nach Ktesiphon unter den Schutz des Parthischen Mo= narchen \*), welcher folglich nicht vermögend gewesen war,

m) Tacit. VI, 42. Quoties concordes agunt, spernitur Parthue.

n) Tacit. l. c.

o) Josephi antiq. Jud. XVIII, 16.

sie in Seleuciazu schüßen. Dieses Creigniß beweist, daß alle Enwohne der Stadt immer bewassnet und zum Kriezge bereit warn, daß die Menschenzahl sich noch weit. höcher belief, ab selbst Plinius angiedt. 50,000 Männer seinen nach em möglichst niedrigen Anschlage 200,000 Menschen veaus, woden die Zahl der Gestüchteten nicht in Rechnuz kommt. Diese Menge hatte blos zur Verzstärfung dr einen Parthen gedient. Db sich gleich hierzburch die wirkliche Menschenzahl nicht bestimmen läßt, so kann nan doch schließen, daß die größten und volkreichssten Etädte Europens mit Seleucia die Vergleichung nicht anshalten.

Die Parther schienen nicht blos aus Furcht, sondern auch aus einer Art Borliebe und wegen eigenen Vortheils eine Stadt zu achten, welche durch ihren Reichthum Segen über alle anliegende Gegenden verbreitete, und durch einen unermeßlichen Handel (die Hauptstüße zur Erwerbung und die einzige zur Erhaltung ihrer Größe) thnen selbst alles lieferte, was die entferntesten Theile der damals bekannten Erde zum Bedürfnisse und Luxus des Menschen hervorbrachten ober verarbeiteten. Auch wurde Seleucia nicht durch die verheerende Hand der Parther, sondern durch die Wuth der gefitteten Romer, seiner naturlichen Freunde, ganzlich zerstort. Die Romer rechne= ten ben allen ihren Unternehmungen auf eine freundschaft= fiche Aufnahme von den Griechischen Beherrschern dieser Stadt, und ihre Erwartung betrog sie nicht. Trajan drang zuerst so tief in das Land der Parther, und es ist von keiner Gegenwehr die Rede, als er seine Flotte durch Seleucia auf dem Flusse und von da durch Maschinen in den Tigris bringen ließ. Erst als er an den Mündungen dieses Stroms verweilte, und in den nordlichern Provin= zen von verschiedenen Seiten Unruhen ausbrachen, gab es dergleichen wohl auch zu Seleucia, unter einer so gro-Ben Zahl von Burgern, welche bisher nie gewohnt gewesen

waren, ein fremdes Joch zu tragen. Wir erfahren ohne weitere Umstände, daß ein Befehlshaber dieses Kaisers die Stadt plunderte und anzundete P).

Trajans schneller Rückzug und Tod erlaubte die ganzliche Vernichtung der großen Stadt nicht. Sie war einem seiner Nachfolger, Verus, dem Collegen des Marc Aurel ausbehalten, dessen Heersührer, der freundschaftlichen Ausnahme ungeachtet, sie auf eine treulose Art vernichten ließ, unter dem wahren oder erdichteten Vorwande einiger an Römischen Soldaten begangenen Gewaltthätigkeiten ). Naubsucht war wohl die wahre Ursache. Seleucia erholte sich nicht wieder; Severus schon fand sie, so wie Babylon verlassen"); und dem Kaiser Julian zeigten blos zerstreute Ruinen, auf welchen sich innerhalb 200 Jahren mehrere kleine Derter gebildet hatten, die Stelle, wo einst Seleucia blühete.

Die Stelle von Seleucia läßt sich sicher bestimmen. Mehrere Schriftsteller nennen es Seleucia am Tigris, nicht als wenn die Stadt an den Usern dieses Stroms gelegen hätte, sondern weil sie sich in der Nähe befand, und man einen Zunamen benfügen mußte, der sie von den übrigen Städten gleiches Namens hinlänglich unterschied. Die nämlichen Schriftsteller wissen es selbst, daß sie an dem großen Seitenkanal lag, welcher vom Euphrat nach Südosken gegen den Tigris ging "). Sie befand sich meist auf der Ostseite dieses Kanals und dehnte sich gegen Osten dis auf etwas weniger als eine Meile zum Tigris hin. Das erstere deweist Julians Zug, dessen Armee in

p) Dio Cass. LXVIII, 50.

g) Dio Cass. LXXI, 2. Capitolin. Verus, c. 8. Butrop. VIII, 5. — Roch jest wurden 400,000 Menschen baselbst gefangen. Orosius VIII. 15.

r) Dio Cass. LXXV, 9. Herodian. III, 10. Spartian. Severus, c. 6.

s) Piolem., Plin. V, 26.

den Ueberbleibseln von Seleucia stand, ohne noch den Koniglichen Fluß passirt zu haben, und Ptolemaus, der es noch zu Mesopotamien rechnet, dessen Granze auf dieser Seite der namliche Fluß ben ihm bestimmt; das letztere lernen wir aus Plinius, der den Abstand dieser Stadt von Ktesiphon auf dren Mill. angiebt '). Ktesiphon lag aber an den östlichen Ufern des Tigris. Südlich von Seleucia war der Konigliche Fluß durch einen Graben in den Tigris abgeleitet, denn Julians Armee hatte schon die Ruinen durchwandert, ehe sie den 30 Stadien langen Graben erreichte "). Folglich waren hier am sübli= chen Ende der Stadt bende Flusse viel näher, als an dem nordlichen. Ptolemaus sagt es auch, daß der südlichste Theil des Koniglichen Flusses sehr wenig Land zwischen sich und dem Tigris lasse. Von Babylon lag Seleucia 300 Stadien = 7½ geogr. Meilen entfernt x), und zwar gegen Nordosten, denn Plinius giebt von einem Ortenordlicher am Euphrat einerlen Abstand nach Babylon und Seleucia an 3), welches ben der Ausweichung des Konig= lichen Flusses von dem geraden Laufe des Euphrat nothwendig eine höhere Lage der lettern Stadt voraussett. Wenn er in einer andern Stelle die Entfernung beyder Städte auf 90 Mill. schätzt "), so ist es ohne Zweisel Fehler eines Abschreibers statt 40 Mill., wie schon Harduin bemerkt; die Angabe des Strabo, die Peutingerische Tafel, welche 44 Mill. ansetzt, und die Natur der Entfernung bender Flusse heischen diesen Ausspruch.

Seleucia nahm nach ihrer Bevölkerung und nach ber Bauart des Landes einen viel beträchtlichern Raum ein,

t) Plin. VI, 26. Doch ba er sagt, ber Kanal fließe burch bie Stadt, so verbreitete sich wohl ein Theil berselben auch über bas westischere Land.

u) Ammian. XXIV, 5.

x) Strabo XVI. p. 1075.

y) Plin. V, 26. 2) Plin. VI, 26.

als die größten unserer Europäischen Städte; ohne Zweisfel wurden auch viele in den Ringmauern nicht begriffene Gebäude dazu gerechnet. Die Figur der Stadt glich eisnem Adler mit ausgebreiteten Flügeln.), deren längere Seiten sich vermuthlich längs des Königlichen Flusses ausscheiteten.

Reist man heutzutage von Bagdad mit dem Laufe bes Tigris 4 bis 5 geogr. Meilen gegen Sudosten, so kommt man in eine mit Ruinen zu beyden Seiten weit umher bedeckte Gegend, welche die Araber al Modain (El Madeien) ober die zwey Städte nennen, und badurch das alte Seleucia und Ktesiphon zu benden Seiten des Flusses, aber unter einem Gewebe von vielen Fabeln bezeich= nen. Bon allen Gebäuben, mit welchen einst bieser Strich bedeckt war, hat sich nur eines erhalten; ein ansehnlicher Palast von Backsteinen in Romischer Bauart, dessen noch vollständige gegen Osten gewendete Hauptfaçade 300 Fuß Lange hat. Mitten in dieser Seite erhebt sich statt ber Hauptthure ein Bogen, welcher 85 Fuß von der gegebe= nen Lange weg nimmt, sich in eine Hohe von 106 Fuß wölbt, und von Osten nach Westen durch das ganze Ge= baude 150 Fuß in die Tiefe lauft. Die Hohe des Bogens macht bennahe die Höhe des ganzen Gebäudes, nur ein Auffat von Halbfenstern (Mezeninen) ausgenommen, wel= che noch über den Verzierungen des Bogens fortzulaufen scheinen, jest aber nur an einer Ecke sichtbar sind, weil die Zeit die Linie des obersten Aufsages zerstort hat. Das noch vorhandene besteht aus dren Stockwerken, de= ren Fenster regelmäßig abgetheilt und im obersten höher und größer sind, als in den übrigen. Die übrigen Seiten des Gebäudes liegen meist in Ruinen. Von dem größen Gewölbe erhält ben ben Morgenlandern der ganze Palast den Namen. Die Einwohner des Landes nennen ihn Tauk

a) Plin. 1. c.

Ressera oder Cacht Risra, Bogen des Resta, und geben einen Europäischen Fürsten (Gäsar) als Stifter an; andere erklären den Namen durch den Persischen König Chosroes b).

Die ganze Bauart zeigt unwidersprechlich einen Suropäischen Meister, und im ganzen Orient, wo keine Römer oder Griechen auf lange Zeit gewesen sind, sucht man vergeblich nach einem ähnlichen Gebäude. Doch wäre es möglich, daß ein Asiatischer Fürst Europäische Bauleute angewendet habe. War der Palast im alten Seleucia, so ist die Frage bald entschieden. Die Einwohner hatten in ihrer Stadt keine Parthische Residenz, und der Stifter des Palastes wäre dann wahrscheinlich Seleucus selbst, dessen Sohn Untiochus hier regierte, so lang sein Water lebte; und Casar nannten die spätern Morgenländer jeden Suropäischen Monarchen, weil sie mit den Kaisern Roms am meisten zu schaffen gehabt hatten, und ihr Andenken im neuesten Andenken bey ihnen war.

Aber bella Valle sett den Palast ausdrücklich auf die Ostseite, also nach Ktesiphon, und Ives drückt sich wegen der Lage nicht deutlich aus. In dieser Boraussschung liegen viele Schwierigkeiten. Die Parther liebten so wenig als andere Morgenlander Gebäude in Europäisschem Geschmacke, die sich auch wirklich mit dem Klimaschlecht vertragen, sie verlangen wenigere Dessnungen von außen, weniger Zutritt der brennenden Sonne. Hat nun aber doch ein uns unbekannter König durch Baumeister aus Seleucia den Palast sich gründen lassen, welcher dem Verderben der Zeit so lange widersteht, so ist die Schwiesrigkeit nicht gehoben. Der nämliche Feldherr des Verus, welcher Seleucia vernichtete, nahm auch Ktesiphon ein

b) Ives Reisen S. 110. Er liefert auch die Beichnung. Pietre della Valle viaggi I. Brief 17.

und zerstörte die Königliche Burg daselbst "). Mit dem Untergange von Seleucia hatte aller nähere Umgang der Römer mit den Parthern und Persern ein Ende.

Der Palast befand sich vielleicht in Seleucia; Julian fand ihn schon zu seiner Zeit, wie ihn unsere Reisenden noch sinden, nur vollständiger. In dem Bezirke, wo einst Seleucia lag, erblickte die Armee eine Königliche Burg von herrlicher Bauart in Römischem Geschmacke; man erstuhr, daß Römer sie einst errichtet hätten, und das strengste Verbot erfolgte, nicht daß geringste an dem prächtigen Kunstwerke der Vorfahren zu beschädigen d. Damals, wie noch jeht, war dieses daß einzige stehende Gebäude aus den Tausenden, die einst Seleucia aufzusweisen hatte. Ein Römer konnte nie in dieser Gegend solzche Paläste aufgeführt haben; aber die Einwohner erzähleten es, wie sie es noch erzählen. Diesen galten Kömer und Griechen für Eins.

Die Schwierigkeit der östlichen Lage weiß ich nicht zu heben, man müßte denn den Bauern, welche della Balle versicherten, der Tigris habe einst einen andern Lauf an dieser Stelle gehabt, mehr glauben, als ihnen der Italianer glaubte. Unterdessen scheint seine eigne Erzählung die Nachricht zu bestätigen. Er sagt, daß die noch sichtbaren Spuren der alten Mauern sich weit hin erstreckten und jenseit des Stroms da wieder ansingen, wo sie diesseits aufhörten. Nun ist es aber ganz gewiß, daß weder Ktesiphon noch Seleucia zu benden Seiten des Tigris waren, daß auch Seleucia sich dem Flusse nicht so sehr näherte, daß die Mauer ihn unmittelbar hätte bez rühren können.

Sudostlicher am Tigris selbst lag der Flecken Roche, oder nach Stephanus Byzant. Choche (Xwxy). Julians

c) Dio Cass. LXX, s.

d) Zosimus III, 25. Ammian. XXIV, 5.

Armee war schon bis an den Graben gekommen, welcher den Königlichen Fluß mit dem Tigris verband und wahr= scheinlich die Sudgranze von Seleucia machtez, die Schiffe durchsegelten den gereinigten Graben, und die Armee paffir= te ihn auf einer Brucke auf dem Wege nach Koche "). Es wird nicht gesagt, daß es zerstort war wie Seleucia, auch nicht, daß die Armee wirklich dahin gekommen sen; und deswegen spricht wahrscheinlich Zosimus nicht von diesem Orte, welcher also weiter südlich liegen mußte. Es sagt kein Schriftsteller, daß Koche und Scleucia in einerlen-Lage gewesen senen, benn Ammians Stelle, welche man als Beweis anführt, ist blos unglückliche Ergänzung ei= nes verdorbenen Namens (). Nach Zosimus hieß Seleucia vor seiner Grundung zur großen Stadt Jochases (Zwxásys) E), und dies mag wohl senn, sollte vielleicht auch ben Ammian so heißen; aber ber Name hat nicht die ge= ringste Verbindung mit Koche. Wir lernen diese verschie= dene Lage schon aus einer Stelle Arrians h), welche Ste= phanus anführt: "ber König reiste von Seleucia, das nicht weit vom Tigris liegt, nach dem Flecken Choche."

Gregorius Nazianz. i), ein Schriftsteller des 4ten Jahrhunderts, erzählt, der Stadt Ktesiphon gegenüber liege Roche (Koxy), eine andere mit dieser durch Natur und Kunst verbundene und nur durch den Tigris getrennte Festung, so daß bende nur eine Stadt zu senn scheinen. Ammians Nachrichten belehren uns, daß Ktesiphon nicht ben dem Graben, dem Orte des Uebergangs der Armee, aber auch nicht weit davon entsernt lag, denn die siegensden Truppen drohen mit den sliehenden Parthern in die

e) Ammian. XXIV, 6.

f) Ammian. XXIV, 5. Coche quam Seleuciam vocant. Das Ms. lieft Cocquans.

g) Zosimus 1. c.

h) Steph. Byz. Kozń.

i) Gregor. Nazianz. orat. II. in Julian. p. 303.

Thore der Stadt einzudringen. Gregorius zeigt, daß die Stadt nicht vom Graben nördlich, sondern füdlich, Koche gegenüber sihre Stelle hatte; und diese Stelle benimmt mir allen Glauben an die ben Seleucia geaußerte Men= Della Valle konnte nun wirklich die Fortsetzung der Mauer von Ktesiphon auf der Westseite des Tigris ge= sehen haben, ohne daß man einen veränderten Lauf des Flusses annehmen darf. Nur sah er nicht die Mauern von Seleucia, sondern von Koche, welches nach Grego= rius ein Ganzes mit Atesiphon bildete. Der heutige Na= me al Modain bezeichnet weit natürlicher diese beyden verbundenen Städte; und die Ruinen von Seleucia, wenn noch einige vorhanden sind, wird ein künftiger Reisender eine bis zwen geogr. Meilen nordwestlich von al Modain Der Palast zu Ktesiphon ist dann ganz verschie= den von dem, welchen Julian fand; so sehr man auch nach der Beschreibung bende für eins zu halten geneigt ist, und so wenig ich die Entstehung des ostlichern zu er= klaren weiß. Eine Hypothese. Zu Ende des sechsten Jahr= hunderts wurde Chosroes, der Sohn des Hormisdas, durch innerliche Unruhen auf einige Zeit aus seinem Reiche ver= trieben, lebte in Sprien und kam durch Unterstützung der Romer wieder auf den Thron. Brachte dieser vielleicht aus der Romer Lande den Geschmack an Romischen Gebauden mit nach Hause? oder gewann er ihn ben seinen folgenden Siegen gegen die Romer? Bessere Kenner mussen entscheiden, ob die Bauart des Palastes diesem Jahrhunderte angemessen ist. Die Drientalischen Christen der spätern Zeiten behalten die Gewohnheit ben, Koche und selbst Ktesiphon für das alte Seleucia gelten zu lassen. Dies beweist am sichersten der Brief, in welchem der Patriarch von Antiochia den Geistlichen in Affyrien die Erlaubniß giebt, ihren Metropoliten selbst zu wählen: Metropolita, qui Seleuciae in urbe regia Arsacidarum in magna ecclesia Cochensi totius orientis principatum tenet '). Daß hier von dem zerstörten Seleucia die Rebe nicht senn könne, sieht jedermann. —

Auch Abulseda 1) spricht von al Modain und dem großen Gebäude in den Kuinen derselben. Er nennt es den Palast des Chosroes und macht die Bemerkung, daß der Ort auf Persisch noch immer Chaisafun (kein Wort von Seleucia) genannt werde.

Die Gegend um Koche beschreibt Ammian als außerst fruchtbar, und Plinius versteht unter dem Namen der Bauchischen Gefilde ") wahrscheinlich den nämlichen Strich.

Atesiphon (7 Krysepa'v) läßt sich von Seleucia und Roche nicht trennen; es folge also hier, was außer dem Bisherigen noch zur Kenntniß dieser großen Stadt nothig scheint, ob sie gleich auf der Ostseite des Tigris lag. Macedonier legten Ktesiphon als einen unbedeutenden Fle= den an, und daher weiß ihn schon Polybius") zu nennen. Als aber die Parther Herren des ganzen Landes wurden, und ihnen Seleucia gefiel, sie aber daselbst ihre Residenz nicht haben konnten, so verlegten sie sie in einiger Entfer= nung davon nach Ktesiphon an den Tigris. sagt, um ben Burgern von Seleucia durch die Menge barbarischer Truppen, welche stets ben König begleiteten, keinen Schaben zuzufügen; Plinius P) hingegen, um sie durch die Nachbarschaft der Residenz in Abnahme zu brin= Die wahre Ursache ist wohl das Vergnügen des Königs, der hier vereinigt sab, was er in allen übrigen Theilen seines Reichs nicht zerstreut fand, nebst der gesunden und heitern Lage. Denn so druckend und schädlich

k) Assemani Bibl. Or. III. p. 54.

<sup>1)</sup> Abulfeda geogr. p. 259.

m) Plin. VI, 27. n) Polyb. V, 45.

o) Strabo XVI. p. 1079. p) Plin. VI, 26.

die Sommerhiße in dlesen Gegenden und noch mehr an den Kusten des Persischen Busens, zumal auf Fremde wirkt, so wohlthätigen Einfluß hat die gemäßigte Luft bes Winters. Blos der gewöhnliche Winteraufenthalt wurde also Ktesiphon ), in den Sommermonaten hatten

sie ihren Sit in Etbatana in Medien.

Die Gegenwart bes Fürsten zog eine Menge Menschen an den nämlichen Ort. Atesiphon wurde groß, erhielt eine Bevölkerung von einigen 100,000 Menschen, blieb aber noch immer ein offener Flecken, der den Romischen Eroberern keinen Widerstand leisten konnte. Ktesiphon sah den Trajan und den Feldherrn des Verus als Sieger, und Severus führte aus berselben 100,000 Gefangene Erst nach diesen wiederholten Verheerungen scheint man sie befestigt zu haben. Julian fand sie so stark, daß er eine formliche langwierige Belagerung nicht unterneh= men wollte; und Gregor von Nazianz") nennt sie zu der= selben Zeit eine starke unüberwindliche Festung mit Mauer und tiefem Graben aus gebrannten Steinen. Zweifel hatte sie noch eine eigene Citadelle. Wenigstens bemerkte della Valle die sehr deutlichen Spuren der star= Ktesiphon blieb die Residenz der Persischen ten Mauer. Könige, bis Stadt und Reich im 7ten Jahrhunderte Eigen= thum der Arabischen Chalifen und erstere von ihnen zu Grunde gerichtet wurde. — Plinius') entfernt Seleucia von Ktesiphon nur dren Mill.; rechnet also wahr=. scheinlich vom süblichen Theile der erstern Stadt, ben dem Graben, welcher aus dem Koniglichen Flusse gezogen mar, bis nach Koche nach dem nächsten Wege zwischen benden. Ptolemaus hingegen, der sie 3 geogr. Meilen von einan= der entfernt, hat wohl von den nördlichen Theilen von

q) Strabo 1. c.

T) Dio Cass. LXXV, 9. Spartian. c. 16. Herodian. III. 30.

s) Gregor. Nazianz. l. c.

t) Plin. l. c.

Seleucia, vielleicht von dem Palaste an, welchen Julian sah, gerechnet, wiewohl auch dieser nur 2 geogr. Meilen von Ktesiphon entfernt lag").

### Eilftes Kapitel.

#### Babylon.

Subwestlich von diesen dren Städten, an benden Seiten des Euphrat selbst, lag Babylon († Basulwir), die alte, von der Konigin Semiramis, oder nach Andern von Be= lus selbst, erbaute Hauptstadt des Landes, welches von ihr den Namen trug\*). Sie lag mit ihren langen und geraden Straßen in einer großen Ebene. Bahrscheinlich übertreibt Herodot ) um vieles, wenn er nach dem Berichte der Einwohner jede Seite zu 120 Stadien, folglich den Umfang 12 geogr. Meilen groß annimmt; wiewohl die angegebene Zahl der 100 Thore für eine solche Größe zu passen scheint: 4 Stadien, der zehnte Theil einer geogr. Meile, ist kein übermäßiger Abstand von einem Thore zum andern, zumal'in einer Stadt, welche zugleich die wichtigste Festung vorstellte. Kleinere Stadien lassen sich hier so wenig als anderswo anwenden, da er nir= gends etwas davon bemerkt; welches er nie, und auch in dieser Stelle zu thun nicht vergißt, wenn Maase von ei-

Umfang ber Stadt habe niederreißen lassen. y) Herodot. I, 178.

u) Zosim. III, 21. x) Joseph. in Apionem, c. 19. sagt, baß nicht Semiramis, sons bern Nebukabnezar die Stadt so vergrößert, mit drepsacher Rauser umgeben, die Residenz erweitert und die hängenden Särten seis ner Gemahlin zu Liebe aufgeführt habe. Er erzählt auch die Besschichte der Nachfolger desselben die Eprus, welcher den äußersten

nerlen Ramen, aber verschiedener Größe angewendet wers Er giebt an, daß die Mauer 50 Ellenbogen (nnzees) dick und 200 hoch sep, und fügt fogleich hinzu, daß der Königliche Ellenbogen um dren Finger größer als der gewöhnliche sen. Plinius übersetzt auch sein Maas des Umfangs durch 60 Mill., nimmt also das Stadium nicht anders als ben andern Griechischen Schriftstellern an. Spätere, welche Babylon aus der Macedonischen Periode kennen, lassen zwar von der übertriebenen Große beträcht= lich nach; Diodor") spricht von 360 Stadien des Umfangs, und Strabo") von 385, und um das Wunderbare zu mildern, fügt Diodor ben, zwischen der Mauer und den Häusern sen ringsum ein frener Raum von zwen Morgen Feldes gewesen, welches in bem ganzem Umfange eine sehr ansehnliche Verkleinerung beträgt: aber mit bem allen hat doch wohl die Liebe zum Wunderbaren das Ihrige zu ben Behauptungen der Augenzeugen gefügt. große Stadt, viel größer als die ansehnlichsten Städte Europens, war aber zuverlässig Babylon, wenn wir auch keine andern Zeugnisse übrig hatten, als die noch vorhan= benen Ruinen.

Rordwestlich & Meilen von der heutigen Stadt Helle sah Nieduhr dan der Westseite des Euphrat die zusammengesunkene Masse eines dichten Gedäudes, von dem nur noch das Grundgemäuer und durchwühlte Hügel von sehr gut gedrannten Ziegelsteinen übrig waren. Die Einwohmer her holen häusig diese Steine ab zu neuen Gedäuden, wosdurch sich die Ueberbleibsel mit jedem Tage verringern. Dieser Stelle gegenüber, auf der Ostseite des Euphrat, fand vor bennahe 200 Jahren della Valle eine ähnliche Masse vieler Hügel gebrannter Steine mit regelmäßiger,

<sup>2)</sup> Diodor. II, 7.

a) Strabo XVI. p. 1072. b) Riebuhr II. G. 288.

vierectiger Mauer umgeben, beren jede Seite 1134 Durch die lettere Angabe wurde Schritte lang war. d'Anville bewogen, Babylon zwey Meilen nordlich von Helle anzusepen, das Biereck für die Citadelle der Stadt zu erklären und nach ber Angabe Herobots auf ber anbern Seite bes Flusses, da wo Niebuhr die Ruinen fand, den Tempel des Belus anzwehmen. Er urtheilt nur zur Das heutige Helle selbst und ein ansehnlis Hälfte wahr. cher Theil des umliegenden Landes war in dem Umfange der alten Stadt begriffen. Schon Abulfeda erzählt, und die Bewohner des Landos erzählten es Niebuhr noch, daß die Gegend um die Stadt Ard Babel heiße. So wie dies ser Ueberbleibsel nordwestlich von Helle gefunden hatte, so fand er noch vollständigere 14 Meile sudwestlich von der namlichen Stadt; einen ganzen Hügel von festgebrannten Backsteinen und in bessen Mitte die Figur eines Thurmes, dessen außere Bekleidung die Zeit vernichtet hat. Einwohner des Landes nennen ihn Birs (Nimrob). Herobots Beschreibung vom Tempel des Belus und dem Thurme mit acht Auffagen in der Mitte des Tempels lieft, dessen einzelne durch Xerres zerstorte Theile schon Alexanber nicht mehr in der vorigen Größe wieder herstellen konnte"), der wird das, was Niebuhr fah, für die Ueberbleibsel des alten Tempels, und die benden nordlichen Hügel für zwen Kastelle erklaren, welche, wenigstens das eine, erst in spätern Zeiten an der Rordsette der Stadt aufgeführt wurden, als die Stadt keine Festung mehr war, sondern jedem Sieger, schon vor Alexanders Zeiten, offen stand. Daß es wirklich zwen Citabellen gab, zeigt die Geschichte der Nachfolger Alexanders d).

Durch die Beschreibung der hohen und dicken Maneen, der Einfassungen des Flusses, der langen Brücke, des

c) Arrian. VII, 17. d) Diodor. XIX, 100.

Belustempels, der hangenden Gärten zc. würde meine Darstellung noch weitläufiger werden, als ich sie ohnehin zu machen mich genöthigt sehe; man findet aussubtliche Nachrichten darüber ben Herodot und Diodor, der sich größtentheils den Ktesias zum Führer erwählt hat ").

Den ersten Grund zum Verderben der Stadt legte schon Darius Hybbaspis: Er vernichtere nach einer Rebellion ihre Mauern und Thore; seit der Zeit ist Babylon eine offene Stadt. Ueber ihre damalige Bevolkerung finden sich einige Spuren. Die Bürger, um wehrend der Belagerung an Lebensbedürfniffen weniger Mangel zu leiden, waren auf den Gedanken gekommen, von allen ih= ren Beibern jeder nur eine Hausmutter auszuwählen, die schon Kinder gehabt hatte, und die übrigen zu erdroffeln. Die Belagerung währte gegen zwen Jahre, es mussen also viele wehrhafte Mannspersonen umgekommen senn-Bey der Einnahme ließ Darius 3000 der vornehmsten Einwohner aufhängen, sorgte aber dafür, daß die noch übrigen mit der gehörigen Anzahl Weiber versehen wurden, die umliegenden Provinzen erhielten also Befehl, 50,000 nach Babylon zu transportiren ').

Den hartesten Stoß erhielt Babylon durch die Ersbauung von Seleucia, welche zur Hauptstadt und zum Siße der Regierung für alle obere Provinzen Asiens erstlart wurde. Dechon Plinius weiß, Babylon sen hiersdurch zur Einobe geworden. Severus fand sie, so wie Seleucia, von Menschen verlassen<sup>h</sup>); und Pausanias verssichert, von der einst so berühmten Stadt sen nichts, als das Gemäuer übrig!). Sehr viel trugen auch die Parther zum Untergange Babylons den. Himerus, ein Satrap dersum Untergange Babylons den. Himerus, ein Satrap ders

e) Herodot, I, 178. Diodor. II, 7.

f) Herodot. III, 159.
g) Strabo XVI. p. 1078. Plin. VI, 26. Babylon ad solitudinem rediit, exhausta vicinitate Seleuciae.

h) Dio Cass. LXXV, 9.

i) Pausan. VIII, 33.

selben, führte die meisten Einwohnet nach Medien, zerstörte den Marktplatz, mehrere Tempel und die Besestigung der Stadt k).

## Zwölftes Kapitel.

Stabte in Chalbaa und Mesene.

Sudwestlich von Babylon setzt die Peutingerische Charte Vologesia, 18 Mill. von der erstern entfernt. Auch Ptolemans giebt ihr die namliche Richtung, aber einen zu großen Abstand, und bemerkt noch daben, daß sie an dem Flusse Maarsares liege. Diese bren Umstande lassen kaum einen Zweifel übrig, daß Vologesia an der Stelle der spatern, nun auch zerstorten Stadt Rufa, 14 Meile nord-'dstlich von Mesched Ali lag 1), vier geogr. Meilen von Denn Abstand, Reigung gegen Helle und das trockne Bett des alten Kanals bestätigen die Annahme. D'Unville, der schon Kufa nicht die richtige Stelle anweist, versetzt Vologesia westlich von Mesched Hossein, ohne Rucksicht auf die Hinweisungen der Alten zu nehmen. Die Stadt erbauete der König Vologesus im ersten Jahr= hunderte, wie Plinius") versichert, um der Größe von Seleucia zu schaden. Er nennt sie Vologesocerta; Steph. Byzant. Bologefias.

Vielleicht stand an der Stelle, wo d'Anville Bologesia hinset, viel eher die Stadt, welche Alexander ben den Seen des Euphrat anlegte. Ces fehlt uns aber die gewisse Bestimmung der Lage, so wie der Name des Orts selbst. Wahrscheinlich hieß er Alexandria.

k) Diodor, de virtut, et vit, p. 603. Justin. XLII, 1.

<sup>1)</sup> Riebuhr II. 6. 261. m) Plin. 1. c.

n) Arrian. VII, 21.

In demselben Falle sind wir mit allen übrigen Derstern, welche von Babylon südwestlich lagen. Die Alten geben wenig nähere Nachrichten von dieser mit vielen Städten besetzten Segend, dem eigentlichen Chalda im engern Verstande, und heutzutage ist das Land beynahe völlig in Wüste umgewandelt, in welcher Reisende hin und wieder große Ruinen sinden, ohne daß man angeben könnte, zu welchem alten Namen sie gehören, oder ob sie überhaupt die Zeit der Griechen erreichen.

Etwas naher läßt sich die Lage von Borsippa (za Bogsenna) bestimmen, weil es einerlen Ort mit dem Barsita! des Ptolemaus ist, und dieser die Stadt nahe an die Stelle setzt, wo der Maarsares sich wieder mit dem Euphrat vereinigt, in der Nahe des heutigen Ortes Sezmane, wo es auch d'Anville annimmt. Auch nach Josephus! fann es nicht sehr weit von Babylon entsernt gezwesen senn. Er nennt die Stadt Borsippon (zo Bogswissen). Vielleicht erkennt ein künstiger Reisender die gewisse Lage aus den Fledermäusen, die sich nach Strazduchert und gegessen wurden. Die Stadt war berühmt durch ihre anschnlichen Leinwandmanufakturen, und als Sitz einer Sekte von Chaldäischen Astronomen, welche von ihr den Beynamen erhielten.

Desto mehr im Dunkeln sind wir mit der Stadt Ugra= num des Plinius"). Er zählt sie unter die größten des Landes und sagt, sie sen von den Persern (vielleicht Par= thern) zerstört worden. Die Gegend erkenut man durch den Bensaß: sie lag qua derivatur Euphrates, wohin er abgeleitet wird; an einem der südlichen Kanale.

o) Strabo XVI. p. 1074.

p) Alle Hanbschriften und Ausgaben, die ich kenne, geben ben versborbenen Ramen Barsita; nur die Tabula urbium insign.
p. 36. in Geogr. Gr. Min. T. III. liest richtig Bogsland.

q) Ioseph. contra Apion.

r) Plin. l. c.

Siblich von Babylon, aber noch vor der Vertheilung des Flusses in die Kanale und Sumpfe, sest Plinius") die Stadt Otris.

An der Vereinigung des Euphrat und Tigris, sagt Plinius'), liegt ein Ort, Namens Digba. Also an der Stelle bes heutigen Borna; benn bie Vereinigung bes Königlichen Flusses mit dem Euphrat nimmt er schon ben Seleucia an, kann also hier nicht von diesem, sondern dem wahren Zusammenflusse bender Strome sprechen. Ptolemans kennt benselben Ort unter ber vielleicht verschriebenen Benennung Didigua, nach dem Palat. Cod. Digua (Aerova). Auch die Lage trifft mit der von Pli= nius gegebenen überein; ba aber Ptolemaus keine Berrinigung des Euphrat unter seinem eigenen Namen mit dem Tigris annimmt: so läßt er diesen eine unnatürliche Beugung gegen Westen, bann wieber gegen Osten machen, und setzt gerade unter die Beugung den Namen die= Er schreibt die Figur, welche durch das Zuses Orts. sammenfallen bender Flusse entsteht, dem Tigris allein zu. Ganz verschieden ist aber sein Apamia; dieses steht an der Wereinigung des Königlichen Flusses mit dem Tigris, un= gefahr 15 Meilen fublich von Seleucia, in der Rahe ber heutigen Stadt Wafith. Eben bahin sest es auch Plinius").

Wie gut auch die westlichen Theile von Chalda, ein Stück der heutigen Wüste, bewohnt waren, beweist schon die Reihe Derter, welche Ptolemaus daselbst ansett. Sie sind blos aus dem Zuge der Karavanen entlehnt, stehen deswegen, vom Euphrat in der Gegend von Hit an, alle hinter einander in südöstlicher Richtung dis nach Teredon und zu den Mündungen des Tigris. Sie folgen, von Norden an gerechnet, in dieser Ordnung: Baiasa, Bez

s) Plin. V, 26.

t) Plin. VI, 27. u) Plin. VI, 28. Bon seiner Berwirrung mit diesem Apamia in einer andern Stelle, s. oben bey Mesene.

randa, Thelme, Jamba, Ragia, Chiriphe, Altha, Teredon, nahe an der östlichen Mündung des Tigris; und am westlichen Arme, der in den heutigen Chor Abdilla siel, lag noch Ratta, ungefähr in der Gegend der Ruinen von Alt=Basra, wo noch das trockene Bett dieses westlischen Arms sichtbar ist. Von keiner der nördlichen Städte läßt sich das geringste zur Erklärung sagen.

Bestlich von allen diesen Städten begränzt Ptolemäus das Land Chalda durch eine Reihe von Gebirgen, die ben ihm westlich von Hit am Euphrat anhebt und am Busen Waesanites (dem Chor Abdilla) endigt. Den Ansang am Euphrat und das Ende in der Nähe des Persischen Busens, den Berg. Sinan, haben auch neuere Reisende bemerkt, und ähnliche uns unbekannte Berge mögen wohl in der zwisschen benden liegenden Richtung hin und wieder in der Wiste vorkommen; aber gewiß nicht ein zusammenhänsgender Rücken, weil er den Karavanen, welche den Weg durch die große Wüsse nach Basra machen, nicht unbestannt geblieben seyn könnte.

Näher gegen den Euphrat, vorzüglich um die Seen und Kanäle, welche sich aus diesem Flusse bilden, setzt Ptolemaus noch andere, uns eben so unbekannte Derter, als die vorigen. Unter ihnen ist demerkenswerth Orchoe (Opxon), weil es, so wie Borsippa, der Sitz einer gezlehrten Sekte von Chaldaern war, die sich nach Strado und Plinius") vorzüglich mit Astronomie und Astrologie abgaben. Er stellt es nahe unter den aus den Ableitunzen des Euphrat entstandenen See, welchen er als den Mittelpunkt aller übrigen annimmt. Wir sind in der Strecke und Richtung dieser Seen, von welchen nach der Regenzeit noch immer einige eristiren, viel zu wenig unzterrichtet, um etwas mit Sewisheit sagen zu können.

x) Strabo XVI. p. 1074. Plin. VI, 26.

Zum Beweise mag Taverniers') Erzählung bienen. hatte mit der Karavane einen dieser Seen erreicht, kam nach fünftägigem ostlichen Marsche zu einem von Backsteinen erbauten, noch unversehrten, aber unbewohnten Palaste, und mit abermaliger Reise von vier Tagen gegen Nordost nach Kufa, oder vielmehr Mesched Ali. Also reichten diese Seen sehr weit gegen Westen und hatten gar nicht die Lage, welche ihnen d'Anville giebt, der auch die= sen Palast weit gegen Norden von Mesched Ali anset, gegen die vorgelegte Marschroute. Orchoe lag wahr= scheinlich weit gegen Westen über dieser Stadt und vielleicht auch über dem unbewohnten Palast hinaus. Ausleger der Bibel haben Abrahams Ur in Chaldaa hieher ziehen wollen; es lag aber wohl gewiß im südlichen De= sopotamien. An den Bennamen Chaldaa darf man sich nicht stoßen, weil er sehr oft im allgemeinen Sinne statt Babylonien angewendet wird.

Daß von der Stadt Orchoe wahrscheinlich eine Sekte der Chaldaischen Astronomen und Priester den Beynamen Orcheni ('Opanvoi) erhielt, wurde schon erinnert; aber auch ein nomadisches Arabisches Volk, welches in diesen Segenden dis zum Ausstusse des westlichen Tigris lebte, hatte denselben Namen. Es ist überhaupt sehr wahrscheinlich, daß die meisten Chaldaer Arabischen Ursprungs waren. Diese Orcheni, als Volk, kennt Plinius.) an der westlichen Mündung des Tigris, welche man sür den Euphrat annahm, und erzählt, daß sie zur bessern Benußung ihrer Weiden diese Mündung längst verstopft

y) Tavernier six voyages. L. II. ch. z.
2) Man hält sie gewöhnlich sür ein nordisches, aus den Gegenden des Kaukasus eingewandertes Bolk. In diesem Falle würden sie zu dem Stemme der vielen Bergvölker gehören, die man in allen Gesbirgen Persiens sindet. Aber eben dies, daß diese nördlichen Bölster sich überall nur in den Gebirgen niederließen, widerspricht der Annahme; und es kennt ja schon D is d I, 17. die Chalder.

a) Plin. VI, 27.

håtten. Ptolemaus stellt sie in die nämliche Gegend, aber etwas westlicher; ihre Besitzungen hören nach ihm gerade da auf, wo sie den Fluß verstopft haben sollten, am westlichen Arme des Tigris und dem Busen Maesanites.

Die Gegend um die Seen nennt Ptolemaus Amordokia, und unterscheidet sie vom übrigen Chaldaa. Ih= nen nordöstlich stellt er die Strophi. Alles Land am nörd= lichern ungetheilten Euphrat heißt ben ihm Auchanitis.

Auf der Insel Goban, nicht fern von der östlichen Mundung des Tigris, fand Rearchus b) einen Flecken, der zur Niederlage der Arabischen und anderer fremden Er nennt ihn Diridotis (Ligidwris) Baaren diente. und bestimmt nicht, wie nahe er an der Mündung lag. Alle Spätere nennen den Ort richtiger. Teredon (Tepydoir), und stellen ihn an die Mündung des Flusses selbst, welches im strengen Verstande nicht wohl möglich ist, da jede Fluth einen Theil der sehr niedrigen Kuste zwischen den Mundungen bedeckt. Aus dieser Ursache entfernt wahrscheinlich Ptolemaus diesen Ort von der Kuste, scheint aber den Namen mehr den alten Nachrichten zu Liebe ben= zubehalten, als daß in seinem Zeitalter Teredon noch der Stapelplatz fremder Baaren gewesen sen, welches ihn wegen des Handels von Seleucia bald zur wichtigen Stadt mußte umgeschaffen haben. Ein anderer Drt er= hob sich, welchen die Alten

Charar Spasinu, auch Pasinu') nennen. Alexander hatte die Stadt, wahrscheinlich ben seiner Auffahrt von der Mündung des Tigris, anlegen lassen, um einen Hassen zu künftigen Unternehmungen zu haben, und sie theils mit den Einwohnern eines nicht weit entsernten Ortes, theils mit einigen Macedoniern besetzen lassen. Gegen die

b) Arrian. Ind. 41.

c) Znadlvov Kápak, Ioseph., Dio Cass., Steph. Byzant., Tabula Peusing. Charax Pasinu, Plin., Ptolem., Marcian.

Anfalle ber See stand sie auf Dammen; beswegen hieß fie Charar, zugleich aber auch Alexandria nach dem Stif-Der Tod des Eroberers brachte alle seine Entwurfe zum Scheitern. Charar wurde durch die Flusse vernich= tet, aber durch Antiochus den Großen an einer höhern Stelle wieber angelegt und durch Damme gegen ben Strom gesichert. Doch auch jest war es seinem aberma= ligen Verfalle nahe, bis ein Emir benachbarter Araber, Namens Pasines oder Spasines, sich mit der ganzen um= liegenden Gegend auch dieses Ortes bemachtigte, ihn fester anlegen ließ und zu seiner Residenz wählte d). Der ganze Seehandel von Seleucia war von jest an in der Gewalt bieses Fürsten. Geine Unterthanen waren gute Geeleute, denn ben dem Sturme, welchen Trajan in der Mündung des Tigris erlitt, retteten die Einwohner von Charar Spasinu ihn und die Flotte'). Die Herrschaft des Arabers erstreckte sich nicht blos über alle Mündungen des Tigris und der aus demselben abgeleiteten Kanale, bas fogenannte Mesene, sondern auch hoch an dem Tigris hinauf, bis in die Gegend der heutigen Stadt Wasith, wie Plinius') durch Kaufleute erfuhr. Die Anfalle der Parther wur= den durch die Flusse und Damme vereitelt.

Die altere Lage von Charar war nur 10 Mill. von der See, auf einer Insel zwischen dem Tigris und einem Arme des Eulaus; die spätere 50 Mill. von der See, wahrscheinlich an der wirklich bequemsten Lage an der Mündung eines Arms des Flusses Jafar (Eulaus) in den Tigris ), aber nicht einige Meilen von diesem Flusse enternt, wie d'Anville annimmt. Plinius ) glaubt nicht,

d) Plin. VI, 27.

e) Dio Cass. LXVIII, 28.

f) Plin. VI, 28.

g) Rach Steph. Byzant. v. Spasinu Charax, liegt die Stedt noch in Mesene selbst, also auf der Insel des Tigris, dem Pasar = Flusse gegensider.

h) Pun. VI, 27.

daß sich die Lage des Orts verändert, sondern daß das Land so viel Zuwachs bekommen habe, um den verschiedes nen Abstand von der See zu bewirken. Kausseute und Arabische Gesandte hatten ihm sogar den Abstand auf 120 Mill. = 25 geogr. Meilen angegeben. Sie bezeichs neten das heutige Korna, welches unter dem nämlichen Kürsten stand, vielleicht einen ähnlichen Namen erhielt, aber von dem eigentlichen Sharar Spasinu unstreitig verschieden war. Ptolemäus stellt Charar Pasinu an seine ursprüngliche Stelle, zwischen die Mündungen des Tigris und Euläus an die Küste, folglich schon in die Provinz Susiana.

In der Nahe von Charar und der Mündung des Tigris lag auch die Stadt Ampe, wohin Darius die gefangenen Milesier versetze. Bielleicht war es einerlep Ort mit dem altern Charar.

Nordwestlich 12 Mill. von Charax auf der andern Seite des Tigris lag ein Ort, Namens Sorath, wo die Kausseute aus dem südlichern Sprien und auch von Palmpra durch die Wüste sich sammelten, und von da volk lends nach Charax segelten ). Dieser Ort lag also am Tigris, an der Stelle der heutigen Handelsstadt Basra. Noch jest nennen die Sprer die Stadt Basra Sexath Mesene.

Noch einige andere Derter, deren Namen Plinius erfuhr, sind so unbekannt, als die, welche Ptolemaus und die Peutingerische Charte nennen.

i) Herodot. VI, 20.

k) Plin. VI, 28.

### Drenzehntes Kapitel.

Assprien. Granzen, Flusse.

Usinrien war die den Morgenlandern gewöhnlichste Benennung des Landes, welches die Provinzen Affprien, Babylonien und Mesopotamien umfaßte und auf lange Zeit das ganze hohe Asien beherrschte. Die Benennung entlehnte man von dem Volke selbst, welches mit den übrigen Sprern am Mittellandischen Meere, mit den Kappadociern an dem Pontus und den obern Theilen des Euphrat zu einerlen Stamme gehörte, von den östlichern Nationen Asiens aber durch Sprache und Sitten sich unterschied. Erst als die Meder sich der Assprischen Monar= chie entrissen hatten, und diese sich selbst in zwen verschie= bene Staaten theilte, ließ man blos den nordlichen Thei= len den alten Namen Assprien, und legte den südwestlichen von ihrer Hauptstadt den Namen Babylonien, und von dem herrschenden Volke in diesem südlichen Theile den Ramen Chaldaa ben. In dieser Trennung und nach diesem Begriffe erscheinen in der Bibel die Assyrer als Sieger über Jörael, und nach der Endigung ihrer Herrschaft durch die Meder, die Babylonier und Chaldacr als Zer= storer von Jerusalem.

Durch Cyrus wurden beyde Theile zusammen die wichtigste Satrapie des Persischen Staats, und jede der alten Benennungen bezeichnete in gleichgeltendem Versstande das Sanze. Nach dem Sitze des Satrapen nennt Perodot beyde Theile zusammen die Provinz Babylonien, und noch öfter nach dem Volke Usyrien. Diese Namen erhielten sich gleichbedeutend bey den Schriftstellern aller folgenden Jahrhunderte. Wan darf also nicht irre wers

den, wenn z. B. Strado ') einen Ort, welcher in der Provinz Assprien liegt, nach Babylonien setzt, oder eine Stadt in Babylonien zu Assprien rechnet. Nur Plinius irrt nach seiner gewöhnlichen Art, wenn er der Benennung Mesopotamien die nämliche Ausdehnung giebt und Städte dazu zählt, die zur Provinz Assprien gehören.<sup>m</sup>).

Auch unter der Parthischen Regierung erhielten sich die alten Begriffe; noch zu Julians Zeiten hießen alle die Theile Babyloniens, welche er durchwanderte, Affyrien: nur die südwestlichen (das eigentliche Chalda) scheinen von dem allgemeinen Begriffe ausgenommen zu seyn. Benn aber auch der Name Assprien noch immer alle Länzder des alten Staats umfaßte, so war er doch lange in viele Unterabtheilungen zerfallen, welche unter der Herrschaft der Perser und Macedonier alle zur Satrapie Bazbylon gehörten, unter den Parthern aber viele von einanz der unabhängige Theile ihrer Monarchie bildeten.

Eine eigene Provinz Asprien im eingeschränktern Sinne gab es also wohl nie, wenigstens sinden sich bey den alten Schriftstellern keine Spuren davon. Es ist von einer Landschaft Adiabene die Rede und von einem abhängigen Könige in derselben, von der Landschaft Chalonitis, Chiliocomum und mehrern andern; sie alle waren Theile des alten Aspriens, so wie auch Babylonien; aber nie sindet man sie, als ein von Babylonien abgesondertes Ganze, mit der gemeinschaftlichen Benennung Asprien. Blos die Römer scheinen unter dieser Benennung das Land zusammen gefaßt zu haben, welchem Ptolemäus solgende Gränzen giebt: gegen Norden den Berg Niphates, gegen Osten das Gebirge Zagros, gegen Südosten

<sup>1)</sup> Strabo XVI. p. 1070. 1074.

m) Plin. VI, 26. n) Ammian. XXIV, 2. spricht burchgehends blos von Affyrien: nur ben einem Kanal, dem Maarsares des Ptolemaus, fügt er hinzu, er fahre in die innern Gegenden Babyloniens.

eine eingebildete, nicht genau bestimmte Linie von den Gebirgen der Kossäer bis zum Tigris, in der Gegend von Wasith, und an der ganzen Südwest = und Westseite den Tigris. Diese neue Provinz umfast also den nordöstlichen Theil des alten Uffreiens, so das Babylonien und Mesopotamien davon ausgeschlossen bleiben. Aber, wie gesagt, es sindet sich keine Stelle, welche die Benennung Asspriens dem angegebenen Lande ausschließend beylegte.

Dieses Land ist noch druckend heiß, da es von der Sud = und Westseite keine betrachtlichen Gebirge hat, welche die heißen Winde abhalten könnten. Blos auf der Nord = und Ostseite umschließen es hohe Bergrücken, mit niedrigeren Abtheilungen gegen Sudwesten bis an und über den Tigris, und verursachen schon haufige Regen in den umliegenden Gegenden. Diese und die betrachtliche Anzahl mittelmäßiger und kleiner Flusse, welche alle aus den nördlichern Gränzgebirgen dem Tigris zueilen, ersetzen zum Theil die Stelle von Babyloniens Kanalen, die der tieffließende Tigris wenigen ihm sehr nahe gelegenen Stri= . chen gewähren kann. Das Land ist also nur zum Theil fruchtbat, boch mit keinen beträchtlichen Sandwusten durchzogen, eine ausgenommen, welche langs des Tigris südlich von der Mundung des kleinen Zab sich befindet.

Da die Flusse zum Theil die Gränzen der kleinern Abtheilungen des Landes bilden, so stehe hier zunächst die Beschreibung derselben, und zwar wie sie am Hauptstrome auswärts, von Süden nach Norden, auf einander solgen.

Zwen Meilen nordlich von Ktesiphon fällt ben Ptolemäus ein Fluß in den Tigris, nach der Länge seines Laufs der beträchtlichste aller Nebenslüsse; denn er entspringt aus den südöstlichen Theilen des Gebirges Choathras an der Gränze von Medien und durchsließt die ganze Ostseite von Usprien. Er nennt ihn Gorgos (den Wilden). Wie er zu diesem, gewiß nicht einheimischen Namen gekommen ist, weiß ich nicht; der Fluß selbst ist aus altern und neuern Berichten bekannt genug. Fsidor auf dem Wege von Ktesiphon nach den Zagrischen Passen nennt ihn Sillas (o Diddas), und Stephanus Byzant. °) De= las (Aέλας). Diesen Namen hat er noch jett; er heißt Diala, fließt långs des westlichen Abhangs der Gebirge, welche bas kand ber Türken von Persien trennen P), ganz nahe ben den Zagrischen Passen vorben, immer gegen Subwesten, nimmt mehrere kleine Flusse auf und verei= nigt sich zwischen Bagdad und Modain mit dem Tigris. Es bleibt also kein Zweifel übrig, daß es der den Alten bekannte Fluß ist. Julians Armee mußte ihn ben ihrem Ruckzuge von Ktesiphon passiren; und dadurch kennt ihn auch Ammian. Er nennt ihn nicht in der Beschreibung des Marsches, wo er überhaupt wenig geographische Genauigkeit zeigt, auch in Feindeslande, von Feinden um= geben, mit allem, was um ihn her lag, unbekannt, nicht wohl geben konnte; aber in der Beschreibung Affgriens, wo ihm, seinem Bedünken nach, eine wichtige geographi= sche Entbeckung aufstößt. Es gab verschiedene Meynun= gen über die Ableitung des Namens Adiabene; diese glaub= te er auf einmal durch die Versicherung zu vereinigen, er sen selbst über zwen beträchtliche Flusse gegangen, die man nicht anders als auf Brucken passiren konnte; ber eine heiße Diabas, der andere Adiabas 9), von ihnen habe das Land den Namen. In der That aber beweist Ammian durch seine Bemerkung, daß er in der Herzens= angst ben den Unfallen der Perser nicht richtig horte, statt Diala Diabas verstand; denn die Beschaffenheit der Gegend, durch welche die Armee zog, und der bekannte Punkt, wo sie über den Tigris zurück kam, macht es

o) Steph. Byz. v. Apamia.

p) Otter I, ch. 15.
q) Ammian. XXIII, 6.

völlig gewiß, daß sie über keinen andern von Bedeutung zu gehen hatte, als den Diala und den Odoan oder Physkus der Alten, von welchem er sich vielleicht die ihm eigne Benennung selbst bildet. Der in der Beschreibung des genommenen Weges sorgfältigere Zosimus ') nennt diez sen Fluß Durus (o Lovos). Vielleicht war es ein Romen Appellativum, dessen Bedeutung ich nicht kenne.

Den Gyndes (o Turdys) kennt blos Herodot, und dieser liefert von ihm folgende Angaben: er entspringt bep den Matieni, fließt durch Armenien und die Dardani und fällt in den Tigris, wurde aber von Cyrus, als er gegen Babylon ziehen wollte, in 360 Kanale zertheilt, weil benm Ueberschwimmen ein geheiligtes weißes Pferd in den reißenden Fluthen umkam \*). Herodot setzt die Matieni in alle Granzgebirge zwischen Armenien und Medien, und weiter südlich bis zu den Kissii in Susiana herab; aus diesen Gebirgen entspringt er also. Es ist außerst mahr= scheinlich der beträchtliche Fluß Kerah, welcher südlich von Korna in den Schat al Arab fällt. Er ist es schon deswegen, weil sich kein anderer bedeutender Fluß in die= sen Gegenden findet, welchen Enrus so sehr hatte theilen können, aber auch beswegen, weil die Alten uns keinen Namen angeben, welcher sich auf den Kerah anwenden ließe. Der Gindes des Tacitus ') gehört nicht hierher; er bezeichnet einen unbekannten Fluß, der durch Hyrka= nien in die Kaspische See fließt, nach den Handschriften und der altesten Ausgabe eigentlich Sindes heißt, und blos durch die Ausleger in Gindes verwandelt worden ist.

Der Fluß Corma, welchen Tacitus") nennt, ist der Beschreibung des Weges nach ohne Zweisel einer von den

r) Zosimus III, 25. s) Herodot. I, 189. V, 52.

t) Tacit. XI, 10. u) Tacit. XII, 14.

nordöstlichen Nebenflussen des Diala; ich weiß aber nicht welcher.

Etwa 15 geogr. Meilen nördlich von Bagbab fällt ein anderer, minder beträchtlicher Fluß in ben Ti= gris. Er heißt heutzutage Odoan oder Ordorneh, welches nicht die geringste Aehnlichkeit mit dem Namen hat, un= ter dem ihn die Zehntausend kennen lernten. Xenophon ") nennt ihn Physkus (o Oύσκος) und giebt die Breite auf ein Plethrum an. Außer ihm nennt ihn niemand, wenn nicht Plinius ) mit den Ramen Cornadotus den nämli= chen Fluß bezeichnet; aber unstreitig verstand ihn Um= mian unter ber Benennung Adiabas, von welcher eben gesprochen wurde; es ist kein anderer in diesen Strichen Niebuhr fand auf seiner Reise einen Fluß, Namens Dus, welchen er in geringem Abstande gerade gegen Westen in den Tigris leitet, vermuthlich weil er glaubte, daß das im Wege stehende Gebirge Hamerin den weitern Lauf gegen Suden hindere. Er irrt mahr= scheinlich, weil er seinen Weg nicht selbst langs des Ti= gris gemacht hat. Tavernier und Thevenot, die den Fluß abwarts schifften, wissen von der Mündung des kleinen Bab bis zum Dooan keinen Zwischenfluß, der in den Ti= gris fällt. Niebuhrs Dus scheint der Odoan der Uebri= gen zu senn, und in diesem Falle hat er seine Quelle in den Bergen südlich von Kerkuk. Ben d'Anville aber nicht; dieser versetzt den Diala zu weit gegen Westen und läßt dann die kleinern Nebenflusse der Gegend, deren westli= chen Lauf doch Niebuhr bemerken mußte, alle in denselben fallen, unter ihnen ben Dus selbst.

Ptolemaus nennt außer dem Gorgos nur noch zwen Flusse in dieser Provinz, den Bapros (das wilde Schwein) und den Cykos (den Wolf). Jedermann erkennt in ih=

z) Xenoph. exp. Cyri II, 4.

y) Plin. VI, 27.

nen die beyden Hauptslusse des nordlichern Theils: im Kapros den kleinen Zab oder Altun = su (goldenen Sluß) und im kykos den großen Zab. Aber ben ihren Mündungen in den Tigris irrt Ptolemaus sehr, weil er sie viel zu nahe an den Diala, also zu weit gegen Süden rückt, und den Kapros an der Stelle des heutigen Odan münden läßt. Ueberhaupt sind seine Kenntnisse längs den Usern des Hauptstroms sehr mangelhaft, weil Trajans Weg weiter im östlichen Lande gegen Süden sortging, und vom Römerlande aus keine Karavanenstraße den Tigris hinunterführte. Richtiger weiß er die Quellen bense der in dem nördlichen Gebirge, welches Armenien von Assessichnen.

Alle Geographen von Alexanders Zeitalter an kennen diesen Lykos und Kapros, deren offendar griechische Namen men entweder eine Uebersehung der gleichbedeutenden einsheimischen Namen, oder wie Cellarius vermuthet, von den Namen anderer Flüsse in Kleinasien entlehnt sind. Das letztere wird unwahrscheinlich, weil die Macedonier mit den Flüssen Kleinasiens zu wenig bekannt waren, um Aehnlichkeiten und Namen von denselben auf Assprieriens Flüsse anzuwenden. Durch diese Schriftsteller lerenen wir noch zuverlässiger, daß beyde den großen und den kleinen Zab bezeichnen. Sie entfernen den kykos westelich von Arbela und den Kapros südlich von dieser Stadt; sie wissen, daß der letztere von dem erstern so weit, als der erstere vom Tigris abstehe d. Alles dieses paßt blos auf die beyden Zab.

Der alteste Europäer, durch welchen wir mit dem Zab bekannt werden, ist Xenophon b). Er nennt ihn schon nach seinem, noch jest gewöhnlichen einheimischen Na=

z) Arrian. III, 15.

a) Strabo. l. c.

b) Xenoph. exp. Cyri II, 5.

men Zabatos (o Zaßaros) und versteht nach den angegebenen Maasen seiner Reise ganz gewiß ben großen Zab. Warum er aber den kleinern mit Stillschweigen übergeht, da er doch über denselben gekommen senn muß, weiß ich nicht. Bielleicht vergaß er ihn über der Beschreibung der Stadt Kana, welche ben der Mündung, aber an. der Westseite des Tigris lag. Aber auch Ammian °) kennt den einheimischen Namen; er spricht vom Un=Zabas in der nämlichen Gegend, und eben so die spätern Byzantiner mehr als einmal von dem Zabas. Tavernier d) be= lehrt uns, das die Bewohner des Landes den Fluß ge= wöhnlich Farb nennen, und auch dieser Name ist den Romern nicht unbekannt. Plinius °) erzählt, daß der Fluß Zerbis durch die Moni in den Tigris falle. Der Himmel weiß, welche Nachricht ihm diesen Namen darbot, er selbst verbindet keine Idee damit, und nennt gleich darauf den kncus, ohne nur zu muthmaßen, daß bendes einerlen Fluß senn könnte. — Roch verdient bemerkt zu werden, daß Ptolemaus und nach ihm alle neuere Charten die Mündungen der beyden Flusse einander zu sehr nähern. Tavernier ) brauchte ben einer ziemlich schnellen Fahrt langs des Tigris 26 Stunden von der Mundung des ei= nen bis zur Mündung des andern, welches ben dem geraden Laufe eine Entfernung von 15 geogr. Meilen voraussett.

Die Geschichtschreiber von Alexanders Eroberungen nennen noch einen andern Fluß, den Bumadus oder Bumelus ), westlich vom Lycus, nicht fern von dem Flez den Gaugamela; folglich ist es der Chasir, der einzige,

c) Ammian. XVIII, 14.

d) Tavernier. II. ch. 5.

e) Plin. VI, 26.

f) Tavernier. II. ch. 7.

g) Arrian. III, 8. Βουμάδος, 60 ober Bumellus αυάρ Curtius IV, 9.
 Arrian. VI, 11. Βούμηλος.

welchen der große Zab auf der Westseite aufnimmt. Diesen Namen hat er blos von dem Orte, wo er sich in den Zab ergießt; Tavernier hörte ihn Bohrus h) nennen, welches einige Aehnlichkeit mit Bumellus verräth.

Der Onan Ammians ') muß einen der benden Zab bedeuten, ich weiß nicht welchen. Vielleicht ist der gan-

ze Name ein Schreibfehler.

# Vierzehntes Kapitel.

Assprien. Stadte in Aturia. Rinive.

Die Gegend, welche westlich vom Tigris, ostlich vom Lycus und nordlich von- dem Gebirge der Gordyaer be= granzt wurde und meistens eben war, nannten die altern Schriftsteller Aturia k) ('Arovoia). Wenn die Romer über den Tigris in der Parther Land gingen, mußten sie immer zuerst in diese Landschaft kommen, von welcher sie nach der allgemeinen Benennung auch oft den Namen As= sprien horten. Dadurch geschah es, daß sie, oder doch Dio Cassius 1), glaubten, bendes habe gleiche Bedeutung, Aturia sen blos barbarische Aussprache. Vielleicht war eben dies die Ursache, daß die Romer der ganzen Land= schaft zunächst öftlich am Tigris ausschließend. den Na= men benjegten; wenigstens sest Ptolemaus, der einzige, welcher Assprien unter dieser Einschränkung auf seine Charte zeichnet, kein Aturia an. Plinius m) lernte aus seinen mannigfaltigen Nachrichten einzelne Unterabtheis

h) Tavernier. II. ch. 5.

i) Ammian. XXIII, 6. k) Strabo XVI. p. 1071.

<sup>1)</sup> Dio Cass. LXVIII, 28.

m) Plin. VI, 26.

lungen der nämlichen Provinz kennen. Zunächst am Ti= gris, von den Gebirgen der Gordnaer bis über die Munz dung des Lycus (größern Zab) hinaus, wohnen die Aloni. Vielleicht versteht Strabo") unter dem Namen Chaloni= tis, wo der Tigris wieder aus der Erde hervor kommt, die namlichen Striche. Es ist aber wahrscheinlicher, daß er mit diesem Namen eine kleine, uns und ihm selbst nicht weiter bekannte Gegend des sudostlichen Armeniens bezeichnet. Destlicher setz Plinius die Azones, Gebirg= Silici und die Orontes; die lettern dstlich von Gaugamela, also zwischen den Chasir = und Zabfluß. Wahr= scheinlich gehören noch in die sudöstlichern Gebirge der nämlichen Striche die Absidri mit ihrer Stadt Azochis, Vielleicht sind diese Angaben aus einer Marschroute durch die südlichern Gebirgeketten der Gordnaer nach Atros patene entnommen.

Ptolemaus kennt eine ahnliche; dies beweist die Reizhe in gerader Linie vom Tigris nach Nordosten gegen den See Urmi fortlaufender Derter: Marde, Bithama, Dorztha, Jiginna, Obana, von welchen allen man nicht die geringste Erklärung geben kann. Die ganze Gegend an diesem südlichen Abhange der Gedirge nennt er Arrapathitis. Ihrer Lage nach scheint sie mit Chiliocomum, von welchem den Mesopotamia gesprochen wurde, einerlen zu senn. Josephus das daselbst Amanum in Menge wachse, und das man die Ueberbleibsel der Arche Noah noch zu seis ner Zeit auf dem Gedirge sehen könne. Diese Sage hat sich den Gengebornen die zeherbalten.

Aturia hatte noch mehrere Unterabtheilungen. Stras bo P) nennt uns Dolomene, Kalachene, Chazene. Von

n) Strabo XI. p. 801.

o) Strabo XVI. p. 1070. .

p) Joseph. XX, s.

biesen bezeichnet uns Ptolemaus bas einzige Basaline in ben Segenden oftlich von Mosul.

In Aturia nennen uns die Griechen vorzüglich ben unbedeutenden Flecken Gaugamela (τὰ Γαυγαμήλα) 4), der seinen Namen von dem Kameele hatte, auf welchem Darius Hysbaspis glucklich wieder aus dem Lande der Stythen zuruckkam, und bem ber Ort gleichsam als Eigen= thum zur reichlichen Erhaltung auf Lebenszeit angewic= sen wurde "). Wichtig machte ihn das lette entscheiden= de Treffen zwischen Alexander und Darius, welches of= ters den Namen von der größern, aber ziemlich weit ents legenen Stadt Arbela führt. Gaugamela befand sich auf der Stelle, oder ganz nahe benm heutigen Karmelis, we= nige Meilen südöstlich von Mosul. Alexander war bey Ossessire über den Tigris gegangen, und von da gegen Sudosten gezogen; denn die Armee konnte den Strom durchwaden. Hierauf hielt er sich rechts an den Tigris, links waren die Gordnaischen Gebirge. Um vierten Tage kam er in die Gegend von Gaugamela, in deffen Rabe, am Flusse Bumadus, Darius sein Lager hatte '). Die= se Wendung des Wegs, die Entfernung und die Nahe des kleinen Flusses (des Chasir) führen gerade nach Karmelis. Die fernere Straße nach Arbela führte über den Fluß Lycus '), der Abstand bender Derter betrug gegen 12 geogr. Meilen"); und so viel rechnen noch Reisende zwischen benden Dertern.

"In den Ebenen von Aturia am Tigris lag einst die von dem Könige gleiches Namens erbaute Stadt Ninus;

<sup>9)</sup> Γανσάμηλα ben Plusarch. Alex. ift bloser Schreibsehler.

r) Strabo. XVI. p. 1072. 2) Arrian. III, 7. 8.

t) Arrian. III, 15.

u) Arrian. VI, 11. Curtius IV, 9. sagt 80 Stabien, ein offens barer Fehler.

ste ist aber vollig vernichtet ")." Eben so sprechen von dem Untergange der Stadt fast alle übrige Schriftsteller des Alterthums. Nur Tacitus 3) behauptet ihre Existens noch au seiner Zeit, und stellt sie, zwar ohne genaue Bestimmung der Lage, doch in die nämlichen Gegenden. Ihm folgt Ptolemaus, der die Stadt Ninus sehr zuversichtlich an das ostliche Ufer des Tigris einige Meilen nordwestlich von der Mündung des großen Zab ansett. Auch Ammian ") spricht von der ungeheuern Stadt Minive, als wenn sie noch zu seiner Zeit vorhanden ware. So viele und glaubwurdige Zeugnisselassen kaum zweifeln, daß in der angegebenen Lage eine beträchtliche Stadt sich befand, der Hauptort von Adiabene; denn zu diesem Theis le des Landes rechnet sie Ammian und Ptolemaus. Nach diesen Angaben lag sie an der Stelle des verwüsteten Dr= tes, ben Niebuhrs Charte Rimrut nennt, 6 bis 7 Meilen südlich von Mosul, gerade da, wo Tavernier die brei= ten Massen im Tigris fand, welche er für ein Werk der Natur, Thevenot hingegen für Ueberbleibsel einer Brude halt \*). Dies war es auch wahrscheinlich. Die Bru= de befand sich nicht fern von der Stadt. Ammian sagt, als der König der Perser in Mesopotamien eindringen wollte, sen er zuerst durch Ninive gegangen, und habe dann mitten auf der Brucke Anzaba den Gottern Opfer für glücklichen Fortgang des Feldzugs gebracht. Brucke kann nicht über den Zab gegangen senn, denn die= ser Fluß ist südlicher als Ninive; er hatte also zuerstüber die Brucke und bann erst nach Ninive kommen muffen, wovon Ammian das Gegentheil sagt. Und der König bringt ja wohl sein Opfer nicht im eignen Lande, sondern

x) Strobo XVI. p. 1071.

y) Tacit. XII, 15.

<sup>2)</sup> Ammian. XVIII, 7.
a) Xud Giter I. ch. 14. Therenos I, 13.

an der Gränze des feindlichen; auch ist später von keinem Uebergange des Tigris die Rede. Nordlicher kann eben= falls weder Stadt noch Brucke gelegen haben, denn schon Strabo spricht von der ausgebreiteten Ebene rings um bie Stadt, und Ammian, der auf Kundschaft ausgeschickt war, versichert, daß man von dem letten Berge die Ebe= ne auf 10 Meilen weit übersehen könne. Dies alles paßt nicht auf die nordlichere Gegend östlich von Mosul, wo Berge und Hügel, 3weige des nordlichern Gebirgs, noch nicht aufhören. Wenn die Bewohner des Landes einige zerstreute Ruinen ostlich von Mosul für die Ueberbleibsel des alten Ninive ausgeben, so wird dies niemand als einen Beweis annehmen; sie erklaren mit eben ber Zwer= sicht das heutige Bagdad für das alte Babylon; und die gewöhnliche Tradition der Einwohner versetzt Ninive nicht an die Ost= sondern an die Westseite nach Alt = Mosul

Aber zuverlässig hieß die angegebene Stadt niemals Ninive, außer in dem Munde einiger Romer. Sie muß= ten von einer Hauptstadt des Königs in Adiabene. Adiabe= ne ist Assprien, von Assprien war einst die Hauptstadt Ni= nive; bende sind einerlen Stadt, war ihr voreiliger Schluß. — Wer wird glauben, daß die altern Schriftsteller von der Wiedererbauung der alten Stadt gar nichts sollten gewußt haben? Die Zehntausend zogen an dem ostlichen Tigris hinauf, sie fanden kein Ninus, aber wohl menige Meilen nordlich vom Zab die Spuren einer ehe= mals vorhandenen Stadt. Sie hieß Carissa; nur die sehr hohen und festen, aus Backsteinen erbauten Mauern standen noch unbeschädigt. Ihr Umfang betrug zwen Pa= rasangen, also war es nicht das große Ninive; die Me= der werden als Erbauer derselben angegeben. Sechs Pa= rasangen nordlicher fanden sie abermals die Mauern ei= ner ehemaligen, viel größern Stadt, welche sechs Para= sangen im Umfange hatte und Mespila hieß. Auch die=

se war ein Werk der Meder b). In dem Raume einer von diesen benden letzten legten wahrscheinlich die spätern Konige von Adiabene ihre Hauptstadt an. Die Peutin= gerische Tafel nennt langs des namlichen Strichs eine An= zahl Derter, deren keiner die geringste Aehnlichkeit im Ramen mit Ninive hat. Die Stadt wurde wahrscheinlich von den Fürsten in Adiabene unter der Parthischen Herr= schaft erbaut, und ihr einheimischer Name wird uns wohl immer verborgen bleiben. Vielleicht hat ihn die Peutin= gerische Tafel unter der Benennung Thelser. Wenigstens sett sie blos zu diesem Namen das Zeichen einer Haupt= kadt und nahe daben die Mündung eines Flusses, der aus den nordlichen Bergen kommt. Den spätern Ramen giebt uns Otter ') nach morgenlandischen Schriftstellern: "Der Zab vereinigt sich mit dem Tigris unterhalb zadice, der ehemaligen Hauptstadt des Landes."

Böllig verschieden von diesem sogenannten Ninus der Spätern ist die alte, durch den Associschen Monarchen Ninus erbauete Stadt Ainus (7 Nivos), oder nach den biblischen Schriftstellern Ainive. Trügen die wenigen noch vorhandenen Nachrichten nicht, so lag sie in der Provinz Babylon, nahe am Königlichen Flusse, und reichte wegen ihrer großen Ausdehnung (denn man hielt sie für größer als Babylon) gegen den Tigris hin, dis in die Rähe des heutigen Bagdad; so daß die Stadt Sitake, welche die Zehntausend auf ihrem Wege fanz den, vielleicht auf einem Theile des alten Ninus lag.

Herodot und Ktesias sind die einzigen Geschichtschrei= ber, welche von der Lage dieser schon 150 Jahre vor ih= rer Zeit vernichteten Stadt durch ihre Reisen mit einiger

b) Xenoph. exp. Cyri III, 4.

c) Otter I. ch. 14. d) Strabo XVI. p. 1071. — Diodor. II, z. Ihr Umfang betrug 480 Stablen.

Zuverlässigkeit sprechen können "). Dem Ateffas folgt Diodor in seinen Erzählungen. Daß er Ninus ausdrück: lich an den Euphrat setzt '), darf noch für keinen Beweis der Wahrheit gelten, weil sein Gewährsmann sich öfters Unrichtigkeiten zu Schulden kommen läßt, und weil er ja wohl selbst, aus einem, jedem Schriftsteller leichten und häusigen Versehen, die Namen zwener so nahe verbundenen Flusse verwechselt haben kann. Aber nicht bios ben ber Stadt, sondern mehr als einmal in ber ganzen Er= zählung des Kriegs gegen den Sardanapal, der in der Rahe geführt wurde, wird der Euphrat erwähnt ); z. B. daß ein Theil der sechtenden Urmee in denselben gedrängt worden ware. Folglich kann die Stadt nicht am Tigris, wenigstens nicht an den nordlichen Theilen desselben gelegen haben, wo ber Zusammenhang mit bem Euphrat eis ne Unmöglichkeit ist. Nach glücklich geendigtem Kriege gegen Sardanapal versichert ber Satrap von Babylo= nien, er habe ein Gelübde gethan, den Schutt der verbrannten Residenz nach Babylon zu führen und aus dem= selben neben dem Tempel des Belus ein ewiges Denkmal ihres Siegs zu errichten. Die übrigen Fürsten willigen ein; er ladet die Ueberbleibsel auf Fahrzeuge und bringt sie an den Ort der Bestimmung. Der blose Gedanke eis nes solchen Unternehmens ware Unsinn gewesen und den übrigen Befehlshabern aufgefallen, wenn man nicht die Nachbarschaft von Babylon und den leichten Transport auf dem Euphrat voraussetzen will.

Herodot sest Ninus nicht an ben Cuphrat, sondern

bias das Waffer Tigris. — Ben der Rückreise von Rinfve erreicht Asbias das Waffer Tigris. — Ben der Rückreise von Rages in Mesden, welche (V, 9) liegt auf dem Berge Etdatana, kam er nebst dem Engel des Herrn nach Haran (XI, 1,), welches auf dem halben Wege ist gen Rinioe, am 11ten Tage.

f) Diodor. II, 7. g) Diodor. II, 26 — 28.

an den Tigris "), aber alle seine Erzählungen zeigen, daß. er sie wenig von Babylon entferne. Er spricht vom Hauptkanak aus dem Euphrat in den Tigris und fügt sogleich hinzu, daß Ninus an diesem Flusse gelegen habe '). Er hat gar keine Veranlassung hier von der Stadt zu sprechen; blos die Berbindung der Ideen wegen der nahen Lage konnte ihn auf die Bemerkung bringen; alles Vor= hergehende und Nachfolgende enthält die Beschreibung von Babyloniens Kanalen und Fruchtbarkeit. schreibt die Anstalten der Konigin Nitokris, um durch den gekrummten Lauf des Euphrat das Vordringen der Meder abzuhalten, mit dem Zusape, daß diese Feinde unter andern Städten auch schon Ninus zerstört hat= ten k). Die Anstalten setzen also einen ganz in der Rabe sich befindenden Gegner voraus; stand Ninus am nord= lichern Tigris, so war die Gefahr noch weit entfernt. Kurz, alles was er von Ninus sagt, weist auf die Nahe von Babylon hin, und keine Stelle widerspricht dersel= ben. Un den Tigris setzt er die Stadt mit größerm Rech: te, als Ktesias an den Euphrat, benn an diesen reichte sie gar nicht, sondern blos an den abgeleiteten Königlichen Plinius bildet sich zwar keinen Begriff von der wahren Lage, doch benutzt er ben seiner Erzählung blos die alten Nachrichten. "Einst war auch Ninus vorhan= den, sie lag an den westlichen Ufern des Tigris ')." In einer andern Stelle giebt er sie nebst Babylon als die einzige zur Zeit ber Affprer in Mesopotamien vorhandene Stadt an "). — Man erlaube mir eine blose Bermuthung benzusügen. Das neuere Ninus stellen die Alten nach Adiabene. Dben bey der Beschreibung von Mesene

h) Herodot, I, 198. II, 250.

i) Herodot. I, 193.

k) Herodos. I, 185.

<sup>1)</sup> Plin. VI, 15. m) Plin. VI, 96.

in Babylonien zeigte eine Stelle des Stephanus, daß auch die vom Euphrat, Tigris und dem Königlichen Ka=nal eingeschlossene Gegend einst diese Benennung trug. War dies vielleicht zum Theil Veranlassung zur Verwechsslung der Lage?

Die Rachrichten der Alten erhalten ihre Bestätigung durch die noch vorhandenen Ueberbleibsel. Ives") reiffe aus Bagdad zu dem sogenannten Nimrodsthurme, der gegen Nordwesten nicht volle dren Meilen entlegen ift. Diesen ganzen Weg und die Gegend umher fand er mit Ruinen bebeckt, von denen nur hin und wieder zerstreute Theile über die Fläche hervor ragten. Einige hundert Schritte, ehe man den Thurm erreicht, erhebt sich der Boben sehr beträchtlich durch den Schutt eingefallener Ge= baube. Der Thurm ist, wie alle alte Gebäude des Lan= des, von gebrannten Ziegeln und Lagen von Schiff, durch Bergharz verbunden, errichtet. Die Ueberbleibsel def= selben haben noch eine Hohe von 126 Fuß und in ber größten Breite 100 Fuß. Diese Breite ift in der Mitte, also kann man die Höhe nicht erklimmen, auf welcher man eine runde Deffnung zu erblicken glaubt. Die Ge= gend umher ist weit und eben, und die Aussicht unbegranzt. Turken, Juden und Araber erklaren das Gebaude einstimmig für die Ueberbleibsel des Babylonischen Thurmes.

Die nothigen Bemerkungen überlasse ich meinen Lesern. Jedermann sühlt es von selbst, daß unter allen diesen Trümmern wohl auch die Ueberbleibsel vieler spätern Derter mit gehäuft sind, daß aber Gebäude von gewöhnlicher Art in diesen Gegenden in kurzer Zeit keine Spuren ihres Daseyns mehr hinterlassen, daß die allgemeine Berbreitung der Ruinen eine ehemalige Stadt von unermeß=

n) Ives Reisen, 11. Buch. 3. Rap. G. 155. 26.

licher Größe voraussetzt, und daß die Geschichte außer Rinive von keiner andern spricht, von deren Lage wir nicht befriedigende Gewißheit hatten, daß endlich die Bauart des Thurms selbst, eines ungeheuern Kolosses, von dem sich blos die innere Masse erhalten, und der mit der andern Ruine in Babylon so viele Aehnlichkeit hat, aus keinem spätern als dem Assprischen Zeitalter herstammen kann. Die Perser wendeten nichts mehr auf Babylonien, weil gewöhnlich die Könige in östlichern Provinzen sich aufhielten; und es ist uns kein Denkmal dieses Bolks übrig geblieben, welches den Geschmack zu pyramidenar= tigen Gebäuden verriethe. Aber meine Meinung von dem Thurme selbst, daß er das dem Konig Ninus von seiner Gemahlin Semiramis errichtete Grabmal sep, barf ich doch wohl noch benfügen. Sie begrub ihn in der Resi= denz, sagt Ktesias °), und errichtete über ihm eine Stein= masse, beren Hohe 9 und die Breite 10 Stadien hatte. Da nun die Stadt am Euphrat in der Ebene liegt, so zeigt sich das Denkmal wie eine hohe Festung weit und breit. Man versichert sogar, fügt Diodor ben, daß es noch vorhanden sen, obgleich die Meder Ninus zerstör= ten. — Hat vielleicht auch Ammian diesen Thurm ge= sehen? "Da wo der Konigliche Fluß sich aus dem Euphrat trennt, erhebt sich ein hoher, wie der Pharus ge= bauter Thurm P)." Doch liegt wohl der Nimrodsthurm nicht so nahe am Euphrat, und in den Bestimmungen der Lage bruckt sich Ammian gerade an dieser Stelle sehr ver= wirrt aus.

Ninus war der Erbauer der Stadt, welche seinen Namen sührte ); unter Sardanapal, oder wie dieser Fürst etwa sonst geheißen hat, ging die Königliche Burg

o) Diodor. II, 7.
p) Ammian. XXIV, 2.

q) Diodor. II, 5.

und auch wohl ein Theil der Stadt zu Geunde"); ganze lich zerstört aber wurde sie von Charares, dem Vater des Usthages").

### Funfzehntes Kapitel.

Assprien. Stadte in Abiabene, Apofloniatis, Chelonitis, Sittakene.

Der Haupttheil der Provinz Assprien war Adiabene (ή Αδιαβηνή), welches Strabo ') durch ben Lycus von Aturia, und wahrscheinlich durch den Caprus von den übrigen Districten gegen Sudosten trennt. Mes Land zwischen den benden Zab hatte also ohne Zweifel von die= fer Begranzung den Griechischen Namen; entweder weil es an beständigen Brucken über die Flusse fehlte, oder weil sie zu tief und reißend sind, um durchwadet zu wer= den. Nach dieser Angabe konnte das Land auch an einige Theile Armeniens granzen, wie ebenfalls Strabo versi= chett. In dieser Einschränkung scheint es zur Zeit der Macedonier genommen, und wie alle übrige Theile der Usprischen Monarchie zu Babylonien gerechnet worden zu seiner Abhängigkeit von der großen Satrapie ungeachtet, hatte es boch schon einen eigenen Statthalter; und der Spottname Sakkopodes") (Sackfüße), der unstreitig aus der nämlichen Periode sich herschreibt, war nur den Bewohnern dieses Striches eigen. Unter der

r) Diodor. II, 27.

<sup>\*)</sup> Herodot. I, 106.

t) Strabo XVI. p. 1080.

u) Strabo 1. c.

x) Strabe l. c.

Regierung der Parther anderte sich diese Lage. Wenigstens der Theil des Landes westlich vom Lycus bis an den Tigris, das altere Aturia, wurde mit zu Adiabene ge= schlagen 3), vermuthlich auch mehrere Gegenden südlich unter dem Caprus; es entstand dadurch ein eigenes erbli= ches, aber von den Parthern abhängiges Reich. Schon Josephus") spricht von den Königen dieses Landes; sie er= scheinen ofters in der Geschichte des ersten und zwenten Jahrhunderts "). Ablabene fing jest schon an, sobald man über den Tigris war, auch in den nördlichern. Theiz ken, und Trajan nahm von der Unterwerfung dieses Lans des den Bennamen Adiabenicus an. Die Parther-behielten natürlich nicht die fremde Benennung, sondern die alte einheimische, Assur, ben, wovon Adjabene ein beträchtlicher Theil warz daher mag es kommen, das Ptolemaus diesem Stucke ausschließend den Ramen Assprien giebt, daß er Adiabene nach dem alten Begriffe nur als einen mittlern Strich desselben annimmt; badurch wird es vielleicht wahrscheinlich, daß bas Gebiet der Könige von Adiabene sich eben so weit erstreckte, als das Assprien des Ptolemaus.). Diese Adiabenischen Könige verschwinden aus der Geschichte nach Wiederentstehung des Persischen Ihre Hauptstadt war vermuthlich das spätere Ninus am höhern Tigris.

Die ansehnlichste Stadt in den dstlichern Theilen dies sendes war Arbela ( $\tau \alpha$  'Appyla'). Sie diente zur Riederlage der kostdarsten Sachen des Darius'), als er seine letzte Schlacht gegen Alexander 10 geogr. Meilen weiter westlich ben Gaugamela lieferte. Weil sie der

y) Tacit. XII, 13. Rach allen Spätern gehört Rinive nicht mehr, wie ben Strabo, zu Aturia, sondern zu Adiabene.

z) Joseph. antiqu. Jud. XX, s. 5.
a) Tacis. 1. c. Dio Cass. LXII, 50. LXVIII, s8.

b) Ruch Plinins V, 12. fagt: Adiabene, Assyria olim diota
c) Arrian. III, 15. Curtius IV, 9. V, 1,

Sammelplatz und zugleich ber beträchtlichere Ort war, erhielt das Areffen seine Benennung von Arbela d). Alten bestimmen die Lage richtig zwischen dem Lycus und Caprus; und noch jest ist sie unter ber Benennung Arbil als ein mittelmäßiger Ort vorhanden. — Bon der Stadt hatte nach Plinius") und Ptolemaus die umliegende Gegend ben Namen Arbeitis.

Rahe ben Arbela bemerkt Strabo!) eine andere Stadt, Namens Demetrias. Ich weiß nichts zur nahern Bestim= mung berselben. D'Anville fest sie nach Kækuk, welches wohl möglich ist, aber ohne allen Beweis bleibt. Rortura des Ptolemaus lag viel weiter nordich.

Einige Bnzantiner nennen ben der Unternehmung bes Kaisers Heraklius die Stadt Siazuros. Der Lage und dem Namen nach ift sie das heutige Sehrzur, wie auch d'Anville annimmt.

Won Arbela kam Alexander, noch ehe er den Caprus erreichte, über ein Gebirge, welches er des kurz zuvor errungenen Sieges wegen Aicatorium nannte K). gegebene Lage macht das Gebirg Karadsjog kennbar, welches südwestlich von Arbil gegen den Tigris in ansehnli= cher Hohe sich ausbreitet und wahrscheinlich eine subost= liche Fortsetzung des Berges Sindjar in Mesopotamien ist. Niebuhr<sup>h</sup>) ließ sich von den Bewohnern des Landes erzählen, man finde in diesen Bergen noch viele Ueber= bleibsel alter Städte und Dörfer.

Vier Tagreisen südlich von Arbela kam Alexander zu einer starken Quelle von Bergharz ben der Stadt Men= nis '). Wir kennen diesen Ort nicht weiter, aber aus

d) Strabo XVI. p. 1072. Arrian. VI, 11.

e) Plin. VI, 15. f) Strabo 1. c.

g) Strabo l, c. h) Riebuhr II. G. 541.

i) Curtius V, 1.

den starken Marschen, welche Alexander machte, aus der Richtung des Wegs und aus der Asphaltquelle sehen wir, daß er in der Rahe von Dus-Churmalu lag. phalt, von welchem alle Alte mit so großer, zum Theil gerechter Bewunderung sprechen, findet sich noch immer in dem ganzen Striche südlich von Kerkuk bis an den ndrblichen Abhang des Hamerin = Gebirges, und zwar hier am häufigsten; in ber Gegend von Dus = Churmalu. Auch die dem Tigris zunächst gelegenen, meist ganz oben Striche, welche schon die Zehntausend fanden, und Ur= sache sind, daß die gewöhnliche Landstraße von Mosul nach Bagdad nicht nahe am Tigris fort läuft, liefern eine Menge dieses flussigen Harzes. Es fließt unbenutt in den Strom und giebt das Schauspiel eines brennenden Flusses, wenn der Schiffer sich zuweilen das Vergnügen macht, die schwimmende Masse anzuzünden. Aus dieser Gegend, und in noch größerer Menge von Hit am entlegenen Euphrat, erhielten die Bewohner Babyloniens die grobern Sorten zu ihren Gebäuden.

Von der Beschaffenheit und dem jetzigen Gebrauche des Asphalt oder Naphtha liefert unter den neuern Reissenden Nieduhrk) die besten Nachrichten. Die schwarze, gröbere Sorte gebraucht der gemeine Mann statt des Delstin seinen Lampen; der Vornehmere, um sich aus Lumpen, mit Naphtha getränkt, Fackeln zu bereiten. Die seine weiße Sorte dient als Arzenen, und soll den ganzen menschlischen Körper durchdringen. Nach Otter!) giebt es auch noch andere festere, klebrige Arten, und nur diese kann man mit Recht Bergharz nennen.

Die Alten kannten alle diese Arten und wußten von ihnen und ihrem Gebrauche weit mehr zu sagen, als un= sere Zeitgenossen. Den trockenen Asphalt brauchte man,

k) Riebuhr II. 6. 536.

l) Ouer I. ch. 14.

außer zu Gebäuden, zu wasserhaltenben Gefäßen; selbst beträchtliche, aus Rohr geflochtene Fahrzeuge wurden das mit überzogen. Bon bem weißen, welcher allein Naphtha genannt wurde, behaupteten sie eine so große Empfanglichkeit für Feuer, daß er sich in langen Strecken plotzlich entzünde, wenn nur eine Flamme in die Rahe gebracht werde, und nicht mit Wasser, sondern blos mit Erde, Alaun und Effig ausloschen lasse. Am gedrängtesten giebt uns Strabom), nach Eratosthenes und Posibonius, die Erfahrungen und Erzählungen der Griechen. Versicherung des erstern wird die weiße Raphtha vorzüglich in Susiana gefunden, und der lettere erklart sie für Anstigen Schwefel, ober Schwefelessenz. jenigen Asphaltquelle, über welche wegen der aufsteigen= den giftigen Dunste nicht einmal Bogel ungestraft fliegen konnen, giebt Dio Cassius im Leben Trajans, über den Asphalt überhaupt Plinius im zwenten Buche, über einige auffallende Wirkungen Plutarch im Alexander na= here Auskunft; einzelne Stellen ben vielen andern Schriftstellern ungerechnet.

Die Bewohner aller dieser meist bergigen Gegenden, stidlich von Arbela, nennt Ptolemaus Garamai ( $\Gamma a \rho a - \mu a i o i$ ). Kein anderer Schriftsteller kennt sie. Wahrescheinlich versteht er die Bewohner des vorhin genannten Gebirges Karadsjog, welche sich um die Besehlshaber der umliegenden Gegenden wenig bekummern, und vermuthelich auch in alten Zeiten wenig bekummert haben. Noch jest hat der nämliche Strich den Namen Garm. Polybus") bezeichnet mit dem Namen Oricum das südlichere Gränzgebirge dieser Gegend, den Berg Zamerin; aber nicht am Tigris, sondern in seiner südöstlichern Beugung.

m) Strabo XVI. p. 1078.

n) Polyb. V, 51.

Südlicher lag die Landschaft Apolloniatis ('Anoldweiares) längs des Tigris dis in die Nähe von Ktesisphon, und in das innere Land gegen Nordwesten nach Medien hin 33 Schoeni = 25 geogr. Meilen; so daß der Fluß Gillas (Diala) sie größtentheils in der Mitte durchsströmt. Sie hat den Namen von der Hauptstadt

Apollonia, welche die altern Schriftsteller nennen, ohne jedoch ihre Lage zu bestimmen. Ptolemaus sett sie 6 geogr. Meilen nordwestlich von Artemita. Sie scheint nicht lange geblüht zu haben; wenigstens zählt sie Ridor nicht mehr unter die Städte dieser Landschaft, und alle Geographen nach Ptolemaus wissen nichts weiter von dieser Stadt. Stephanus Bnzant. sest sie zwischen Ba= bylon und Susa; nach bieser Angabe mußte sie um vieles südlicher liegen. Es ist unwahrscheinlich, sie mit d'Un= ville auf der Straße nach Medien ben Sherebon am Diala zu suchen, weil sie auf diesem Wege Isidor nicht hatte un= erwähnt lassen können. Bereinigt man die Zeichnung des Ptolemaus mit dem Wege, welchen Polybius p') ben Ronig Antiochus von der Stadt Dura aus gegen die füde lichen Gegenden von Seleucia nehmen läßt, so ergiebt sich, das Apollonia nicht so weit gegen Nordosten, sondern süd= westlicher an der Landstraße liegen mußte. Der Konig brauchte 8 Tage, um von Dura nach Apollonia zu kom= Da er mit einer Armee zog und das Gebirge Dri= cum zu passiren hatte, so darf man diese Entfernung nicht bober als auf 16 geogr. Meilen schäpen. In der bezeich= neten Gegend, westlich vom Diala, unter bem süblichsten Abhange des Gebirges Hamerin fand Niebuhr 9) nicht nur selbst häufig Ueberbleibsel von altem Mauerwerke, sondern man hatte auch zu Chan M'sabbath Gewolbe mit steiner-

o) Isidor. Charac. p. s.

p) Polyb. V, 52. q) Riebuhr II. S. 555.

nen Kasten und Menschenkörpern gefunden. In dieser Nabe mußte Apollonia liegen.

Berühmter war die zwente Stadt dieser gandschaft, Artemita ('Aprepira). Strabo") nennt sie eine betrachtliche, Stadt und entfernt sie 500 Stadien von Se= leucia gegen Morgen; welche Lage auch Ptolemaus, nur etwas nordlicher, annimmt. Hier trennte sich vermuth= lich die Straße von Seleucia nach Susa und nach Medien, denn Strabo sett sie auf den erstern Weg, und Isidor") auf den lettern, und zwar an den Fluß Sillas. Sind alle diese Angaben richtig, wie sich wegen der Uebereinstim= mung kaum bezweifeln läßt, so hat d'Anville den südlichen Lauf des Diala viel zu schnell nach Norden gerichtet, und Artemita ist wohl nicht Dastagerba, sondern Shereban, der heutige Hauptort dieser Gegenden. Nur daß er und der Fluß Diala um & Grad weiter nach Südosten gerückt werden muß. Nicht blos die Angaben der Alten fordern dieses, sondern auch Otter versichert, dieser Ort liege 20 Stunden nordöstlich von Bagdad. D'Anville stellt ihn gerade gegen Norden. Isidor nennt den morgenlandis schen Namen ber Stadt, Chalasar.

In der Gegend von Artemita lag vermuthlich auch die Stadt zalus, welche Tacitus') nennt. Man kennt sie nicht weiter.

In dieser Provinz macht uns der Zug der Zehntaussend und Julians Unternehmungen mit mehrern Dertern in der Nähe des Tigris bekannt, von welchen freylich nur wenige auf neuen Charten genau bestimmt werden können.

r) Strabo XVI. p. 1079.

s) Isidor. p. 5. Er berechnet ben Abstand von Selencia auf 15 Schoeni, folglich um eine Meile geringer als Strabo. Am stärks sten nimmt ihn die Peut. Tafel, mit 71 Mill. an, 12 Weile stärker als Strabo.

t) Tacit. VI, 41.

Gleich benm Uebergange über den Tigris kam Julian zum Kastell Abuzatha"); es lag also etwas nördlicher als Ktesiphon.

Man beschloß, vom Tigris gegen Nordosten vorzusbringen, kam zu dem nicht weit entfernten Orte Noorda, und im nächsten Marsche auf einer Brücke über den Fluß Durus"), welches kein anderer als der Diala senn kann. Und nur so weit zog die Armee im dstlichern Lande. Denn als die Persische Armee ankam und die Gewächse aller umsliegenden Gegenden abgebrannt hatte, hielt man es sür rathsamer, sich wieder gegen den Fluß zu wenden, und längs den dstlichen Usern desselben nordwärts Korzduena und die obere Abtheilung der Armee zu erreischen ").

Die Armee kam nach dem Städtchen Barophthas, und von da unter beständigen Gesechten nach dem mit Lesbensmitteln reichlich versehenen Flecken Symbra, welcher mitten zwischen zwen Städten, Namens Aisbara und Aischanabe, lag. Bende trennte der Tigris; sie waren mit einer, jest von den Persern abgebrannten Brücke vereinigt. Ammian nennt den Flecken Zucumbra. Man darf daben nicht denken, daß die Lesart verdorben sen, sondern daß man vielleicht den Namen nicht recht gehort habe. Der Ort und die Städte lagen wahrscheinzlich nicht fern vom heutigen Bagdad. In die nämliche Gegend sest Ptolemäus die Stadt Thelde.

Weiter nördlich in geringem Abstande folgten Danabe, Synka, Akketas und endlich der Flecken Maronsa. \(^\). Ammian nennt nur den letzten, Maranga \(^\); denn an je=

u) Zosim. III, 26.

x) Zosim. III, 25.

J) Zosim., Ammian. XXIV. 8.

<sup>2)</sup> Zosim. III, 27.

a) Zosim. III, 27. 28.

b) Ammian. XXV, 1. Mannetts Geogr. V. 2.

1

bem ummauerten Orte mußten die mit Belagerungswerk=

zeugen nicht versehenen Romer vorüber ziehen.

Eine der dren vorher genannten Städte lag mahr= scheinlich an der Stelle der alten, großen Stadt Opis, welche schon Herodot am Tigris nennt und die Zehntausend an der Mündung des Physkus fanden. Bur Zeit der Macedonier erhielt sie sich unter ihrem ersten Ramen nicht lange; denn Strabo nennt sie wohl, aber augen= scheinlich blos nach altern Nachrichten . Vielleicht kam an ihre Stelle eins der vielen Antiochia; wenigstens nennt Plinius") eine Stadt dieses Namens zwischen dem Flusse Cornobatus und dem Tigris. Es ist kein anderer, nur etwas bedeutender Fluß in der Gegend, als der Odoan oder Odorneh, der überdies noch einen ähnlichen Namen Wenn diese Muthmaßung auch gegründet ist, so hatte boch dieses Antiochia kurze Dauer; denn weder Ptomaus, noch ein späterer Schriftsteller kennt es. Jener sett dafür in die Nähe von Opis die Stadt Oroba, in richtigem Abstande von Ktesiphon aus berechnet, unriche tig aber auf einer andern Seite, weil er die Mündung des Caprus süblich von dieser Stadt ansett.

Der weitere Bug ging eilends über einige Flecken, end= lich kam man an ben Ort Tumera, und noch weiter nord= lich nach dem Kastell Sumere, ben Zosimus verschrieben Zwischen diesen benden Dertern verlor Julian, in einem der täglichen Gefechte, in welchen zwar die Petser immer größern Verlust hatten, aber doch die Romer aufhielten und in den außersten Mangel an Lebensmitteln

versetzten, durch Unvorsichtigkeit das Leben!).

Noch immer ist der letztere Ort unter dem Namen Samara vorhanden und wird von den Mahomedanern

c) Herodos. I, 189. Xenoph. exp. Cyri II, 4. Arrian. VII, 7.

d) Strabo XVI. p. 1075. e) Plin. VI, 27.

f) Zosim. III, 29. Ammian. XXV, 3.

sehr verehrt, weil er die Grabstätte von 40 ihrer Heiligen enthalts). Er liegt in einiger Entfernung von dem Flusse, und Tavernier sah an den Ufern in einer beträchtlichen Strecke die Ruinen alter Gebäude. Sie schreiben sich wahrscheinlich aus dem 8ten Jahrhunderte her, wo einige Chalifen diese von der Natur gesegnete Gegend mit vielen Gebäuden verschönerten. Bielleicht durfen wir die erste Bekanntschaft mit denselben in die Zeit der Persischen Monarchie hinaufrücken: benn die Zehntausend erreichten von Dpis aus mit 30 Parasangen die reizenden Felder und Sarten der Mutter des Cyrus und des Königs und plunderten sieh); Tavernier brauchte von Samara långs des Stroms bis zur Mündung des Oboan 32 Stunden Zahrt; also trifft die Lage auf einerlen Gegend, doch wohl auf einen nordlichern Plat.

Beiter nordlich erreichte die Armee einen ganz unbedeutenden Ort, Namens Charcha, und bald darauf die Etwas höher versuchten sie den Uebergang Stadt Dura. des Tigris und kamen auch wegen des mit den Persern geschlossenen Friedens benm heutigen Tekrit ruhig über den Strom'). Noch jest ist Dura unter dem alten Na= men vorhanden, heißt Dor und ist berühmt als der Be= grabnifort des Imam Mahomed. Es liegt dren Stunden südostlich von Tekrit. — Polybius k) kennt die nam=

liche Stadt Dura als eine Festung.

'Die Landschaft Chalonkis (Xadwvires) begriff die nordostliche Fortsetzung von Apolloniatis bis zum Gebirge Zagros, welches sie von Medien trennt. Ihre ganze Lange bestimmt Isidor auf 21 Schoeni = 15-geogr. Also begriff sie wahrscheinlich die Gegend von Rizil=Rubat, wo sich der Derne= und Dertenk=Fluß mit

g) Tavernier. II. 7.

h) Xenoph. exp. Cyri II, 4.

i) Ammian. XXV, 6. k) Polyb. V, 52.

dem Diala vereinigen ') und nebst dem Gebirge Zagroß die ganze Gegend umschließen. Plinius irrt hier wie gewöhnslich; denn ben ihm fängt Chalonitis vom Tigris an und begreift selbst die Stadt Ktesiphon. Er fügt aber auch sogleich die richtige Angabe ben, daß der Berg Zagrus an sie reiche "). Polybius") nehnt sie Kalonitis (Kalu-vires).

(Xála) an. Er versichert, es sen eine Griechische Stadt, und entfernt sie von den Zagrischen Passen nur 5 Schoeni. Nach dieser Angabe war sie in der Nähe des heutigen Fleckens Adssem Khanikin, am Flusse Haluan. Otter?) sett dessen Entfernung von dem Eingange der Passe auf 8 Stunden an. Wahrscheinlich ist es derselbe Ort, welchen Alexander auf seinem Wege nach Nedien sand. Diodor in nennt ihn Kelonae (Kélwvae), mit dem Zusaße, daß er Griechische Bewohner aus Bootien gehabt habe, welche einst von Xerres hierher wären verpslanzt worden und ihre alte Sprache und Sitten noch größtentheils beybehielten.

Die Peutingerische Charte führt von Hatra in der Mesopotamischen Büste eine Straße gerade gegen Osten nach dem Gränzgedirge, welches wahrscheinlich den Zasgrus vorstellt. Der östlichste Ort dieses Wegs ist die Stadt Albania. Da noch heute in der nämlichen Gegend die Stadt Jalvan oder Jalvan sich befindet, so hält man mit vieler Wahrscheinlichkeit bende für einerlen Ort. Aus den alten Schriftstellern ist aber keine weitere Nachricht vorhanden.

<sup>1)</sup> Otter I, 14.

m) Plin. VI, 26. 27.

n) Polyb. V, 54.

o) Isidor. Charac. p. 5.

p) Otter I, 16.

q) Diodor. XVII, 110.

Als die südlichste Landschaft der Provinz Assprien sett Ptolemaus Sittakene (Derranny) an, zwischen Susia= na und dem Tigris. Alle ältere Schriftsteller geben ihr die namliche Lage, aber eine größere Ausdehnung. Nach Strabo ') war Apolloniatis blos ein abgerissener Theil von Sittakene, und verwirrt nicht Plinius") seine Angaben, so gehörte selbst Arbelitis, das heißt der wichtigste Theil von Adiabene nebst Palästine (wahrscheinlich statt Apolloniatis durch Fehler der Abschreiber), zum Lande Sittakene, welches doch, wie alles Land der Provinz Ussprien, eine Abtheilung der großen Satrapie Babylo-Von dem südlichen Striche, welcher nach nien war. Ptolemaus die alte Benennung benbehielt, wissen wir aus neuern Beschreibungen gar nichts, können also auch die Angaben der vorkommenden Derter nicht bestimmen. Curtius versteht unter dem verschriebenen Namen Satra= pene zuverlässig Sittakene '), und beschreibt es, so wie Plinius und Diodor, als sehr fruchtbar.

Die Hauptstadt Sittake stellt Ptolemaus 8 geogr. Meilen südöstlich von Artemita auf der Straße nach Susa; eine Angabe, die blos kunftigen Reisenden einiges Licht geben und von ihnen erhalten kann. Diodor") nennt die namliche Stadt Sitta (Dirra), und Plinius") giebt die unwahrscheinliche Nachricht, daß sie Griechischen Ursprungs sen. — Von bem alten Sitake auf ber Best-

seite des Tigris ist diese Stadt vollig verschieden.

Sambana (Zaµβava) lag etwa zwen Tagreisen ge= rade nordlich von Sittake, folglich ostlich von Artemita. Denn Alexander kam auf dem Zuge dahin, den er von Susiana nach Medien machte, und brauchte von den Sle-

r) Strabo XVI. p. 1064. Er schreibt Etraunun.

s) Plin. VI, 27.

t) Curtius V, 2. Diodor. XVII, 65.

u) Diodor. XVII, 110. 2) Plin. 1. c.

cen Kara an 4 Tagreisen "). Pliniuß") versteht wahrs scheinlich den nämlichen Ort unter der vielleicht verdorbeznen Benennung Sabata; wenigstens setzt er ihn nach Sittakene.

Diese Slecken Kara (Kapai nopai) lagen, wenn Diodors Ordnung die richtige ist, an den Granzen, ober vielmehr noch innerhalb Susiana, denn von Kara aus kam er erst nach Sittake; aber in einer andern Stelle werben Kara Paga zur Provinz Babylonien gerechnet, und der Gang der Erzählung erlaubt weder diese Lage, noch auch Karra in Mesopotamien anzunehmen. nes war schon über den Tigris nach der Provinz Persis gegangen "), verlegt hierauf sein Winterquartier nach Kara Paga, zieht von da wieder zurück in die Nähe von Babylon, und geht erst von hier aus nach der Provinz Susiana ). Es ist wahrscheinlich derselbe Ort, welchen die Peutingerische Tafel Charra nennt und 24 Mill. gegen Sübwesten von Albania ober Haluan entfernt; er lag also in der Nahe des heutigen Kasr Schrin am Flusse Haluan.

Die Gegend zunächst am Tigris nennt Plinius der Lage wegen Parapotamia und setzt dahin den Ort Dibitach, welchen ich nicht zu bestimmen weiß.

y) Diodor. XVII, 27.

<sup>2)</sup> Plin. 1. c.

a) Diodor. XVIII extr.

b) Diodor. XIX, 12.

## Das vierte Buch.

Susiana und Persis. Der Persische Meerbusen.

## Ersteß Kapitel.

Susiana. Granzen, Flusse.

Susiana ober Susiane, auch Susis, die zunächst an das eigentliche Babylonien gegen Osten gränzende Propinz, scheint zur Zeit der Usprischen Monarchie nicht blos ein erobertes Land, sondern ein wirklicher Theil der Usprischen Nation gewesen zu seyn. Strado) und mit ihm die Meisten sehen es zwar als einen westlichen Anhang der Provinz Persis an, geben folglich den Bewohnern von Susiana gleiche Abstammung mit den Persern; aber die Natur widerspricht eben so sehr, als andere Angaben. Susiana ist eine große Ebene, welche von Babylonien ungetrennt gegen Osten fortläuft, von den übrigen benachbarten Ländern aber durch sehr hohe und unzugängliche Gebirge sich sondert. Gegen Mitternacht ist es von Mezdien durch die ausgebreiteten und steilen Gebirge Luz

a) Loveland Str., Ptol., Plin., Dovols Str.
b) Strabo XV. p. 1058. Die Gebäude ber Hauptstadt waren nach Babylonischer Art von gebrannten Steinen und Asphalt (p. 1059). Perodot rechnet sie gar nicht als eigene Provinz.

ristans geschieden, welche von den Zagrischen Passen Südosten sortstreichen und die südlichste Beugung der verschiedenen Bergketten des Taurus ausmachen. An der Gränze von Persis geht von den nämlichen, weiter nach Osten fortlaufenden Gebirgen ein großer Zweig gerade gegen Süden dis zur Küste des Meers und bildet die natürliche Gränze zwischen Susiana und Persis. Auf der Südseite ist das Meer. Also setzte die Natur diese Propinz dies mit den westlichern Assprischen Ländern in Verschindung.

Ferner wissen wir durch die Nachrichten späterer Mor= genlander '), daß die gewöhnliche Sprache des Landes das Sprische war. Hierdurch wird die Annahme der ge= meinschaftlichen Abstammung noch mehr bestätigt. ältern Schriftsteller geben uns wenig Belehrung über die verschiedenen Sprachen des hohen Asiens, hatten sie auch wohl wenig beachtet. Die Griechen glaubten baraus, daß Persiens Monarchen ihren vorzüglichsten Wohnsitz in Susiana aufschlugen, auf die Verwandtschaft der Bewohner bender Lander schließen zu konnen, bedachten aber nicht, daß blos die geographische Lage der von Persepolis, Ba= bylon und Ekbatana ungefahr gleich weit entlegenen Resibenzstadt, nebst einigen Vortheilen der Natur, die Ursache dieser Wahl waren. Susa hat das reinste Trinkwasser unter allen umliegenden gandern, eine angenehme, frucht= bare Lage, ohne die übermäßige Hiße der südlichern , Striche. — Der heutige Name der Provinz ist Kurestan, auch Chusistan. Man erkennt in der lettern Benennung noch die Aehnlichkeit mit Susa, mehr noch mit den Kissi, bem Hauptvolke des Bandes.

Kein Land in Asien hat eine brennendere, für den Europäer drückendere Hiße, als die Kustenstriche um den

c) Asseman. Bibl. Or. p. 758.

Persischen Meerbusen, vorzüglich in Susiana), ob es gleich von dem Wendekreise noch ziemlich weit entfernt Die hohen Gebirge auf der Nord = und Ostseite halten jede erfrischende Luft ab; nur die heißen Sud= und die Westwinde aus dem durresten Bustenenen sinden Daher entsteht die brudende Hiße, fregen Zutritt. welche jedoch nur hauptsächlich die Ebenen der Ruste trifft. Die nordlichern, ben Bergen nahern Gegenden haben ge= mäßigtere Luft; die Gebirge selbst, auf welchen ein kräf= tiger Menschenstamm wohnt, sind sehr kalt. Desto an= genehmer wohnte man in der Nähe der Kuste zur Zeit des kaum fühlbaren Winters'). Bur Schifffahrt und zum Handel ist sie aber außerst unbequem. Sie erhebt sich wenig über ben Spiegel des Meers, und langs derselben ziehen sich sumpfige Untiefen hin, welche die Unnäherung der Schiffe erschweren und gefährlich machen.. Schon Nearchus erfuhr es mit seiner Flotte, welche, durch er= fahrne Lotsen des Landes geführt, kaum die schmale Kahrstraße von Osten nach Westen treffen und die Kuste nur ein einziges Ma erreichen konnte. Deswegen konnte er nicht so umständliche Berichte von dieser Kuste liefern, wie er von den Mündungen der Flusse an den übrigen Kusten giebt. Auch wissen die spatern Griechen nichts von der= selben, und Ptolemaus sest hier seinen schlammigen Bu= Noch jest ist uns dieser Strich völlig unbekannt; denn die Europäischen Schisse vermeiden ihn und fahren immer von der oftlichern Insel Karek gerade über zur Mundung des Tigris, ohne sich der Kuste zu nähern.

Diese Unbekanntschaft mit der Kuste verursacht, daß unsere Charten auch von dem innern Lande ein sehr unrichtiges Bild entwerfen. Wir wissen aus den Alten und

d) Strabo XV. p. 1065.

e) Arrian. VII, 7. f) Arrian. Ind. Eine ausführlichere Beschreibung ber Kuste folgt im 5ten Kap.

von Arabischen Schriftstellern, daß das Land von vielen ansehnlichen Flüssen durchströmt wird. Da aber die Rünzbungen zu wenig bekannt waren, so bildete sie Ptolemaus nach seinem Belieben, und die neuesten Charten wagen es kaum, diese Flüsse unmittelbar in das Reer zu führen; sie fallen nach ihnen in den Tigris. Die Nachrichten der Alten zeigen, daß dieses unrichtig sen. Da aber auch sie sich öfters widersprechen, und wir den diessem Lande auf die Hülse neuerer Reisebeschreiber völlig Verzicht thun müssen, so versteht sichs, daß meine Arzbeit mehr Naterialien sur den künstigen Untersucher, als ganz genaue Bestimmungen liesern kann.

Iwey ansehnliche Flusse hat Susiana: ben Lulaus (Evdasoc), welcher aus den nördlichen Bergen der Kosssäer kommt, an der Westseite der Stadt Susa sließt und so viel Wasser hat, daß er Schiffe trägt und ben der Stadt auf einer Brücke passirt werden muß. Herodot nennt den nämlichen Fluß Choaspes ); denn man weiß von keinem andern Flusse, der ganz nahe an der Stadt Susa wäre. Sein Wasser war so rein und so wenig der Fäulniß unterworfen, daß die Persischen Könige es immer in silbernen Gesähen mitsühren ließen, wenn auch die Reise nach entsernten Gegenden ging ). Vermuthlich hat Herodot, der nie selbst in Susa war, den Namen unrichtig gehört; denn auch die biblischen Schriftsteller nennen den Fluß Ulai i).

Der Cigris, oder gewöhnlicher Pasitigris, floß vier Tagreisen östlicher k), aber mit sudwestlichem Laufe, so

h) Dies sagt Herobot vom Choaspes, Plineus VI. 27. und Serabe XV. p. 1063. vom Gulaus.

g) Herodot. I, 188. Die meisten spätern Schriftsteller gebrauchen benbe Ramen ohne Unterschied; nur in einer Stelle nennt Stras bo (XV. p. 1059.) benbe als verschiebene Flüsse.

i) Daniel VIII, s.

k) Diodor. XVII, 67. Curtius V, 3. Pasitigrin incolae vocant.

daß er gegen Subosten nur eine Tagreise von Susa ent= fernt war 1); wenigstens scheinen zwen verschiedene Stel= len Diodors dieses anzuzeigen. In dieser Gegend nahm er einen unbedeutenden Nebenfluß auf, den Kopratas ") (ο Κοπράτας), der aus den nordlichen Bergen kam und zu Anfange ber Hundstage, also in der größten Fülle ber zu= stromenden Gewässer, nur vier Plethra breit war. ter südwestlich vereinigte sich auch der Eulaus mit dem Pasitigris, und bende eilten gemeinschaftlich unmittelbar dem Meere zu; nach einigen unter dem Namen Gulaus, nach andern unter der Benennung Pasitigris; aber in den südlichen Theilen ihres Laufs floß ein Arm nach Westen in den Tigris, südlich von Korna, beym heutigen Flusse Hafar. Sie erreichten wirklich unmittelbar das Meer, denn Alexander schiffte auf dem Eulaus bis zur Kuste, dann långs derselben bis zur Mündung des Tigris und diesen Strom wieder aufwarts "). Eben so gewiß laßt sich über den in den Tigris fließenden Nebenarm entscheis den; denn Rearchus, der seine Flotte schon nach Baby= lon gebracht hatte, "segelt auf die Nachricht, Alexander sen zu Sysa, den Strom wieder abwarts, erreicht den Pasitigris, schifft auf ihm gegen den Strom (enleon το έμπαλιν), so daß die Landschaft Susis immer links bleibt °), bis in den See, welchen der Tigris bildet. Von dem See geht die Fahrt auf dem Flusse 600 Stadien bis zu einem Flecken in Susiana, Aginis genannt, bieser liegt von Susa 500 Stadien P). Die ganze Fahrt aber in Susiana bis zur Mündung des Pasitigris beträgt 2000

m) Strabo XV. p. 1060. Diodor. XIX, 17. Et nennt ihn Ros prates.

<sup>1)</sup> Diodor, XIX, 17.

n) Arrian. VII, 7. o) Auf ber rechten ober Gubseite war bas Land ber Elymaei.

p) Dies weiß auch Strabo 1. c. und Plinius VI, 27. Aber bepbe fügen unrichtige Rebenumftanbe bingu.

Stadien" = 50 geogr. Meilen. Also ist die überganges ne Entsernung des Sees von der Mündung des Pasitigris 900 Stadien. Der Flecken Aginis liegt wahrscheinlich an der Stelle der heutigen Ruinen von Ahwah am Eusläus. "Bon da schissten sie den Pasitigris noch 150 Stadien weiter auswärts, und als Nearchus hörte, Alexander mit seiner Armee nähere sich, suhren sie noch höher, dis zur Brücke, welche für den Marsch der Armee in das nicht serne Susa geschlagen war 4)." Diese Stelle befand sich also dstlich von Susa, denn Alexander kam aus Persis, und Strado i giebt sogar die Entsernung von der Brücke die zur Stadt auf 60 Stadien an, welches jedoch ein viel zu geringer Abstand zu seyn scheint. —

Durch die Untersuchungen und Charten der Englander wissen wir nun, daß der Euläus jest den Namen Ratun trägt, aus zwey verschiedenen Flüssen sich vereinigt (wie auch Ptolemäus weiß), daß der östliche zunächst an der Stadt Schuster (Susa) sließt, der westliche aber, Abzal genannt, sich weiter südlich mit dem östlichen, welches also der wahre Choaspes ist, vereinigt. Nach langem südlichen Laufe nehmen bende den Pasitigris (heutzutage Oscherahi) auf, oder werden von ihm ausgenommen, setzen als ansehnlicher Strom ihre Richtung nach Westen fort, wo ein Arm unter dem Namen Safar in den Schat al Arab sließt, die übrige Wasse aber in mehrern Abtheislungen in das Meer fällt und dadurch die unter dem Ramen Resene gekannten Inseln bildet.

Abulfeda \*) bekräftigt die alten Nachrichten. Churesstan, sagt er, ist reich an fließendem Wasser, welches sich in einen Fluß vereinigt, ansehnlich wird und beym Kastell

s) Abulfeda, Tab. IX.

q) Arrian. Ind. 42. r) Strabo 1. c. Er hat das Maas Arrians vom Flecken bis zur Brücke nicht richtig angesehen.

Mahdiji in die See fällt, und aus derselben Ebbe und Fluth erhält.

Ptolemaus nimmt ben Eulaus als ben einzigen ge= meinschaftlichen Namen an, giebt ihm aber zwen Quellen, die sich südlich von Susa vereinigen. Der westliche Theil (der wahre Gulaus) entspringt nordwestlich von der Hauptstadt in dem Gebirge der Kossäer; der dstliche hat seine Quelle weit gegen Norben in Medien, 18 Meilen west= lich von Ekbatana. Er irrt in nichts, als in der Mun= dung des Flusses, die er zwar richtig in die See führt, aber zu weit gegen Often ruckt; auch übergeht er vollig ben Nebenarm nach bem großen Tigris. Die Quelle kann= te er sehr richtig. Otter ') fand den namlichen Fluß in Medien in der bezeichneten Gegend, und weiß, daß er kein Steppenfluß ist, sondern in den Persischen Meerbu= sen fallt. Db er sich, wie Plinius versichert, benm Laufe durch das Gebirge auf einige Zeit unter der Erde ver=, liere, konnen wir aus Mangel an Nachrichten weder ver= sichern, noch verneinen. D'Unville, der den namlichen Fluß kennt, ihn aber für Herodots Inndes halt und mit langem Laufe, nicht in das Meer, sondern in den Tigris führt, zeichnet also sehr unrichtig.

Der Pasitigris nimmt in Susiana noch mehrere Ne-

benflusse auf, von welchen Plinins zwen nennt:

Den zedypnus, oder wie vielleicht Strabo ") besser schreibt, zedyphon ('Hdugw den Wohltonenden). Er kommt aus Elymais von den Gränzen der Provinz Persses; sloß also gegen Westen und vereinigte sich wahrscheinslich mit dem Pasitigris früher, als der Euläus.

Den Aduna. Er kommt von den Susiani, also aus Norden und wahrscheinlich westlicher als der Euläus. Westlich von Susa kennt wenigstens auch Diodor noch

t) Otter I, 17.

u) Plin. VI, 27. Strabe 1. c.

einen Fluß in der Provinz; aber er nennt ihn Cigris I und versteht vielleicht den heutigen Fluß von Sawiza.

Von zwen andern Flussen weiß Plinius noch an der ditlichen Kuste zu sprechen, welche derselben den vielen Schlamm zuführen sollen, wodurch sie unzugänglich wird. Sie heißen Brixia und Ortacea.

Ptolemaus setz zwischen den Eulaus und Tigris noch an die Kuste den Mosaeus Fluß. Die Angabe, welche ihn dazu verleitete, kenne ich nicht; aber es ist nicht möglich, hier die Mündung eines neuen Flusses anzunehmen.

Der Gränzfluß zwischen ber Provinz Susiana und Persis ist wenigstens an der Kuste der Oroatis ('Opóaris, idos). So nennen ihn alle spatere Schriftsteller; nur' Rearche Periplus, aus welchem boch die übrigen ihre Angabe scheinen entlehnt zu haben, nennt ihn Arosis ("Aposic), welches auf die verdorbene Lesart in dem lettern schließen läßt. Er entspringt auf dem Gebirge der Urii`und fließt zwischen den Bergketten, welche aus die= sem Gebirge gegen Suben reichen, in den Persischen Meer= busen. Ptolemaus setzt die Quelle ostlicher in Persis an, und kann vielleicht Recht haben, da mehrere Flusse, theils aus den westlichen theils aus den oftlichen Theilen des Urischen Gebirges, durch ihre Vereinigung den Droatis Alexanders Armee passirte ihn, ehe sie in die ei= gentlichen Passe von Persis eindrang, auf einer Brucke, ohne noch den Namen desselben zu wissen. Arrian erzählt blos, daß es ein großer Fluß war "). Nearch hielt den Arosis für den wichtigsten unter allen Flüssen, die er auf seiner ganzen Reise angetroffen hatte; daher erklärt ihn auch Strabo 3) für den größten Fluß dieser Gegenden,

x) Diodor. XVIII, 110.

y) Arrian. III, 18.
2) Strabo XV. p. 1057.

ohne zu überlegen, daß Nearch, als er dies in sein Tagebuch schrieb, den Pasitigris noch nicht gesehen hatte. Strado redet aber auch nur von den Flüssen der Provinz Persis. Auf neuern Charten erscheint dieser Fluß un= ter dem Namen Tab. Heeren nennt ihn Rasain, vielleicht nach der de l'Islischen Charte, die ich nicht habe. — Die Länge der Küste von diesem Flusse dis zur Mündung des Euphrat oder Tigris giebt Nearch dauf 2300 Stadien = 57 geogr. Meilen an; da aber diese Fahrt nicht in geradem, ununterbrochenem Laufe geschehen konnte, so berechnet sie Strado geradezu auf 2000 Stadien, und Plinius auf 240 Mill., welches 1920 Stadien aus= macht d.

## Zweytes Kapitel.

Susjana. Stäbte, Bolter.

Die fruchtbare, ebene Gegend an der Nordseite des Passstigris, aber zu beyden Seiten des Euläus, die ansehnslichste von ganz Susiana, hieß Kissia (Ptolem.,  $\eta$  Kesschafte von Gerodot), und die Einwohner Kissi. Polybius dund Stephanus Byzant. schreiben Kissi; der letztere glaubt, die Benennung komme von Memnons Mutter her. Strado d) halt die Namen Kissi und Susii für gleichbes deutend. Bey ihnen lag die Hauptstadt des ganzen Lansdes und die gewöhnliche Residenz des Persischen Monarschen. Was ich von der Assprischen Abstammung der Sus

a) Arrian. Ind. 41.

b) Strabo XV. p. 1060, Plin. VI, 27.

c) Polyb. V, 79.

d) Strabo XV. p. 1058.

siani oben sagte, paßt nur vorzüglich auf dieses Hauptvolk der Provinz.

Susa (rà Lovsa), ben den biblischen Schriftstellern Susan ') genannt, an der Ostseite des Flusses Eulaus, ober Choaspes, wie ihn Herodot nennt, welcher aber außerst wenig von dieser Stadt zu sagen weiß. den Stifter derselben giebt er den Konig Darius an, und ba die Erbauung so nahe an seine Zeiten granzt, so ver= dient er mehr Glauben, als Strabo'), welcher sie nach Griechischer Sage von Tithonus, des alten Memnons Water, ableitet. Die Stadt oder wenigstens das Schloß hatte den Bennamen Memnonia, wie schon Herodot ) und Aeschylus sagen, und dieser Name gab Anlaß zur Erdichtung. Susa hatte 120 Stadien im Umfange ), und die Nachricht des Polyklitus, welche Strabo anführt, daß sie ohne Mauern war, verdient vollkommnen Glauben, weil ben den Unternehmungen Alexanders und seiner Nachfolger die Stadt immer als ein unbefestigter Ort vorgestellt wird. Wenn daher ben andern von Mauern die Rede ist '), so darf man es blos von der Citadelle und Residenz verstehen, welche vorzüglich Memnonium genannt wurde k). Auf die Wichtigkeit dieser Festung schließt man schon aus folgender Angabe 1). Eumenes mußte sich ben der Annaherung des Antigonus aus Susa hinter den Pasitigris zuruck ziehen, befahl aber dem Kommandanten der Festung, seinen Gegner nicht einzulassen und keine Gelder an ihn auszuzahlen. Antigonus kommt nach Susa, und wagt es nicht, mit Gewalt zu erobern, was man

e) Auch Steph. Byz. v. Susa bemerkt, das die Barharen Gus fan aussprechen.

f) Strabo 1. c.

g) Strabo l. c. Herodot. V., 55.

h) Scrabo 1. c. Nach Polyklitus 200 Stabien.

i) Strabo p. 1060. Pausan. Messen. c. 31.

k) Strabo p. 1058.
l) Diodor. XIX, 16.

ihm in der Gute verweigerte. In der Hauptstadt einer jeden Provinz Persiens fand Alexander Schäße, aber die eigentliche große Sammlung aller Reichthumer des Monarchen wurde hier verkehrt. "Sustin heißt auf Persisch eine Lilie, bavon hat die Stadt ben Ramen, weil viele in der Nahe wachsen ")." Die Hipe in der Gegend von Susa beschreibt Strabo ") als außetorbentlich heftig, brennender als in dem südlichen Persis. Die heutige Stadt Tuster oder Schuster nimmt die Stelle von Susa ein, nicht das nordwestlichere Sus, wenn es gleich gro-Bere Namensähnlichkeit hat. Denn nur die etstere Stadt liegt an dem Tuster, einem der Hauptflusse bes Landes, welcher sich unmittelbar in das Meer ergießt, und kommt auch mit der von den Alten angegebenen Lage in der Mitte des Landes überein. Die Perser nennen Tuster die alteste Stadt der Erde '). Die namliche Meinung hat Abul= pharag, aber nicht Asseman P).

Ans der Fahrt des Nearchus wissen wir, daß der Flecken und beträchtliche Handelsplatz Aginis 500 Stazdien südwestlich unter Susa, und wahrscheinlich an der Vereinigung des Passtigris und Euläus lag. Den nämslichen Ort mit dem nämlichen Maase des Abstandeskennen auch Strado und Plinius I; aber dieser nennt ihn Aphle, jener als Appellativum den Slecken Susiane. Durch einen von den Fehlern, welche oben im Allgemeinen demerkt wurden, setz Strado diesen Ort nahe an die Mündung des Tigris, Plinius an die Chaldaischen Seen, ohne den Widerspruch gegen ihre eignen Angaben zu demerken. Sus

m) Steph. Byzant. v. Susa. Athenaeus XII, 1.

n) Strabo p. 1093.
o) Abulfeda Tab. IX.

p) Assoman. III. P. II. p. 781. g) Strado XV. p. 1060. Er giebt den Abstand, wie Rearch, auf 500 Stadien an. Plin. VI, 27. herechnet die Fahrt von Aphle nach Susa auf 65 \( \frac{1}{2} \) Mill. \( == 524 \) Stadien.

sa liegt langs dem Laufe der Flusse gegen 2000 Stadien vom Meere entfernt '), Aginis nur 500 von Susa; also kann es an keiner der von ihnen bemerkten Stellen sich befinden. Ptolemaus setzt an die Stelle von Aginis einen Ort Agorra. — Die heutige Stadt Daurak am Tuster liegt in der Nahe des alten Aginis.

Die Alten nennen sonst keine Stadt im eigentlichen Susiana; selbst Ptolemaus hat sehr wenige Derter, und diese mussen ben dem Mangel anderer Nachrichten ohne Erklärung bleiben. Die wenigen Namen, welche Ammian anführt, sind blos verdorbene Ptolemaische. Eben so unerklarbar bleibt Herodots Anderika, wohin Darius Gefangene aus Eretria verpflanzte \*).

In der Provinz Susiana befanden sich außer ben Susii oder Kissii noch mehrere Bolkerschaften, welche einen beträchtlichen Theil des Landes, vorzüglich die Gebirge

einnahmen.

Die Elymaei (Elumaioi), nach welchen die Landschaft Elymais, auch Elymatis, oder die Elymaische Landschaft ') genannt wurde, scheinen nebst den Kissü die ältesten Bewohner nicht nur von Susiana, sondern auch vieler Striche in Persis und Medien gewesen zu senn, ba die biblischen Schriftsteller unter dem Namen Elam die Site der Perser im Allgemeinen begreifen. Josephus") sagt das nämliche und nennt das Volk Elymi ("Edupoi). Doch scheinen die genauen Verbindungen mit den übrigen Gebirgsvölkern dieser Gegenden eine spätere Einwande= rung wahrscheinlich zu machen. In Susiana besetzten sie die ganze Seekuste in beträchtlicher Breite, so daß sie der

u) Joseph. antiqu. Iud. I, 7.

r) Plin. VI, 27. Susa a Persico mari absunt 240 mill, passuum (= 1920 Stabien).

s) Herodot. VI, 119. t) Plin. VI, 27. Elymnis. Strabo. XVI. p. 1079. Elupatic. Aelian. hist. anim. XII, 23. Elopala zooa.

Eulaus, wie Plinius sagt, ober nach Rearch ber Pasitisgris, langs seines Laufs von Nordosten gegen Sudwessten von Susiana in engerm Verstande trennte. Daher kann Arrian behaupten, daß Nearchus ben der Fahrt gegen den Strom des Pasitigris immer Susiana zur Linzen hatte. Da Ptolemaus den Lauf des Eulaus gerade gegen Süden führt, so darf er dieser Angabe nicht folgen. Seine Elymaei stehen ben ihm wohl auch langs der ganzen Kriste von Susiana, aber zu benden Seiten des Flusses.

Schon hier war also die Ausbehnung dieses Volkes sehr groß, sie besetzen aber auch noch einige Gegenden bes nordlichern Gebirges zwischen Medien, bem Gebirge 3a= groß und den Kossaei, und in dieser Stellung kennt sie vorzüglich Strabo ). Aber nur ein kleiner, von den übri= gen Besitzungen abgerissener, in mehrere kleine Namen getheilter Haufe des Volks bewohnte diese fruchtbaren Striche, welche schon am nordlichen Abhange der Gebir= ge lagen, und mehr zu Medien gerechnet werden sollten, wenn nicht eine beträchtliche Buste sie von dieser Pro= vinz getrennt hatte. Der heutige Name dieser Striche ist Luristan. Die Lage verschaffte den Bewohnern einen leiche ten Eingang nach allen umliegenden Provinzen, welchen die wildern Bergbewohner auch, so wie die Kossaei, zu rauberischen Einfällen benutzten "). Die Elymaei der ebnern Gegenden aber behauten ihr ergiebiges und ange= nehmes Land, welches daher in den Kriegen zwischen den Nachfolgern Alexanders den Armeen gute Quartiere ver= schaffte"). Gabiane (n Taßeavn) und Massabatike (Maoσαβατική) hießen diese benden, zu dem nordlichern Ely-

x) Plin. l. c. Arrian. Ind. 42.

y) Serabo 1. c. — Bon einem britten Thelle biefes Bolks, wels ches im Gebirge Drontes seine Sige hatte, ist bey Medien ges sprochen worben.

<sup>1)</sup> Strabo p. 1080.

a) Diodor, XIX, 26.

mais gehörigen fruchtbaren Striche, wozu Strabo noch das völlig unbekannte Korbiana oder Kyrbiane rech= net b). Dionpsius Perieg. c) setzt eben dahin Messa= bate; aber Plinius schreibt den Namen wohl am richtig= sten Mesobatene. Er ist Griechischen Ursprungs und bezeichnet die Landschaft, in welcher die Straßen aus allen umliegenden Provinzen sich vereinigten. Die Meffabatae des Ptolemans, welche vielleicht ihre Benennung auf die namliche Art erhalten haben, liegen im westlichen Persis und sind ganz verschieben. Gabiane nennt Diodor und Polyaend) Gabiene; der erstere beschreibt die fruchtbare, von Flussen durchschnittene und doch gebirgige Gegend nebst der Buste, gegen Medien hin. Gabiene lag am westlichsten gegen das Gebirge Zagros, Mesobatene zwi= . schen Susiana, Persis und Medien, und Korbiana am dstlichsten bis zur Nahe der Stadt Ispahan. Wir haben von allen diesen Berggegenden eben so wenig neuere Nachrichten, als von ben kleinen Dynastieen ber Sagapeni und Silakeni, welche Strabo erwähnt.

Strabo beschreibt die Macht der Elymaei als sehr groß. Sie wurden mit den übrigen Volkern dieser Berge nicht nur den Bewohnern aller umliegenden Provinzen durch ihre Einfälle verderblich und hatten einen eignen König, sondern wollten auch weder die Macedonier, noch die Parther als Oberherrn erkennen. Man sieht aber deutlich, daß diese angebliche Macht nur in der Periode der Zerrüttung sich äußern konnte, als auf der einen Seite Arsakes den neuen Staat der Parther errichtet hatte und ihn zu vergrößern suchte, und auf der andern die Sprischen Könige alles thaten, um die Fortschritte desselben zu hemmen. In dieser Lage schlugen sie Antiochus den Großen,

b) Strabo l. c. Diodor. XIX.

c) Dionys. Perieg. v. 1014. d) Diodor. XIX, 26. 54. Polyaenus IV, 6. 15.

als er den reichen Tempel bes Belns, wie ihn Strabo nennt, plundern wollte. Justinus") nennt ihn als Ro= mer Jupiters Tempel. Das Buch der Makkabaer und Josephus ') schreiben die Unternehmung dem Antiochus Epiphanes zu; und beym lettern heißt es der Tempel der Diana, namlich der Anairis, welche in Armenien und andern Persischen Provinzen verehrt wurde. Wahrschein= lich war es eine wiederholt verunglückte Unternehmung. Als aber die Parther Herren der ganzen Monarchie wurden, unterlagen die Elymaei; ihre Städte wurden einge= nommen, ihre Tempel geplunderts). Strabo nennt eis nige berselben. Da er blos von den Elymaei in dem Gebirge spricht, so glaubt er, daß diese Städte daselbst lagen, irrt aber wahrscheinlich, benn von-einer wissen wir gewiß, daß sie in die südlichern Theile von Susiana geborte, und von der zweyten ist es völlig unwahrscheinlich, weil es in dem Buche der Makkabaer heißt, Alexander habe viel zur Bereicherung des Tempels bengetragen, welches er ben den feindlich gesinnten Gebirgsbewohnern ge= wiß nicht that. Und wer wird glauben, daß die Armeen des Eumenes und Antigonus die Heiligkeit der großen Kirchenschäße wurden respectirt haben, wenn sich unge= hinderte Gelegenheit zum Raube darbot? Sie heißen

Scleucia. Strabo und Plinius<sup>h</sup>) kennen sie; der letztere ben den südlichern Elymaei. Sie ist eine große Stadt, hieß ehemals Soloke, sagt Strabo<sup>i</sup>), oder nach anderer Lesart Sodome, und lag am Flusse zedyphon. Der zedypnus des Plinius, wahrscheinlich der namliche, sällt in den Euläus, und kommt von der Freystatt der Perser (Asylum Persarum) her. Ich weiß nicht, ob er

e) Justin. XXXII, 2.

f) I. Maccub. VI, 1. Joseph. antiqu. Iud. XII, 13.

g) Strabo 1. c. h) Plin. VI, 27.

i) Strabo l. c. Σολόμη, Mss. Σοδόμη.

hierunter die nämliche Stadt verstehe, oder vielmehr die folgende, welche das eigentliche Heiligthum enthielt. Sie lag also in den südöstlichen Theilen des heutigen Churcsstan; aber zu genauen Bestimmungen sehlen die neuern Kenntnisse, wie ben dem folgenden und den meisten übrisgen Dertern dieser Gegenden.

Uzara ( $\tau \alpha$  'Azapa) hatte in ihren Mauern die reischen Tempel der Benus und Diana, wie sie der Grieche nannte. Diese Stadt scheint das Asylum Persarum den Plinius zu senn; und in dieser Voraussetzung lag sie ebenfalls am Flusse Hedyphon. Der Schatz, welchen der Parthische König hier fand, soll die unglaubliche Summe von 10,000 Talenten betragen haben '). Cassaubonus vermuthet, die wahre Lesart sen  $\tau \alpha$  Zapa, weil Hespchius die Persische Diana Jaretis nennt. Vielleicht versteht Ptolemaus Seleucia unter dem Namen Sele; aber Uzara erscheint wohl gewiß ben ihm am südlichen Euläus unter der Benennung Urzan.

Die Urii') (Oŭkeae) wohnten südöstlich unter den Elymaei des nördlichern Gebirges und begränzten auf der Ostsseite die größern in den Ebenen und Sümpfen von Susiana na wohnenden Elymaei; denn sie waren die Bewohner der Bergkette, welche sich zu beyden Seiten des Oroatisklusses dis an das Meer erstreckt und Persis von Susiana trennt. Aber sie besetzen, wenigstens in den nordöstlischen Theilen von Susiana, zugleich einen Strich der Ebene, vom Pasitigris dren Tagreisen weit gegen Osten bis zum Gebirge, und zwen Tagreisen in dem Gebirge selbst die gegen die erhabensten und engsten Theile desselben, welche die Susischen Selsen oder die Persischen Pässe genannt-wurden M). Die Bewohner der Ebene lebten

\_k) Strabo L c.
1) Plin. l. c. nennt sie vielleicht burch einen Schreibfehler Orii.
m) Diodor. XVII, 67. Arrian. III, 18. Curtius V, 3. Strabo
p. 1059. 60.

ruhig als Ackerleute und gehorchten ben Befehlen ber Persischen Könige; die Uris im Gebirge aber leisteten nicht nur keinen Gehorsam, plunderten nicht blos die umlie= genden Derter, sondern nothigten selbst die Konige, sich durch Geschenke Ruhe vor ihren Einfällen, oder fregen Durchzug burch ihre Berge zu erkaufen "). - Alexander be= . zwang sie durch die Schnelligkeit und gute Richtung sei= nes Angriffs; der Tribut, welchen er ihnen auflegte, be=` weist ihre Lebensart. Sie mußten 100-Pferde, 500 an= dere Lastthiere, und 30,000 Schafe liefern; Geld hatten sie nicht. Er wollte sie zum Feldbau zwingen, aber wir finden keine Nachricht, daß er ihre natürliche Abnei= aung, vielleicht auch den Widerstand der Natur zu andern: vermocht hatte. Einzelne zerstreuete Dorfer und Flecken hatten sie, aber keine Städte. Ihr Land nennt Strabo Uria, Diodor Uriana. — Die Syrer nennen das Land Buzia, die Einwohner Buzitae \*). Reben sie sett Pli=: nius noch die Namen einiger kleinen unbekannten Bolker, der Parthusi, Saitae, syi, von welchen man nicht ein= mal weiß, ob sie alle in die Nachbarschaft gehoren.

Nordwestlich an die Uris gränzten die Rossaei (Koovaioe)). Sie besetzen den ganzen südlichen Abhang der Gebirge, welche Susiana von Medien frennen, saßen also von den nördlichern Elymaei gerade jenseit der nämlichen Berge, mit noch weiterer Ausdehnung gegen Nordwesten nach dem Gebirge Zagros hin. Ben ihnen entspringt der Euläus, und durch sie führte der kürzeste Weg aus Sussiana und vom südlichen Tigris nach Medien, aber er blied jedem Nachbar verschlossen. Die Persischen Monarschen erkauften zuweilen den Durchgang mit Geld?),

n) Arrian. III, 17.

o) Asseman. III. P. II. p. 758. p) Rur in Plutarchi Alex. lieft man Kovssases; wohl burch eis nen Schreibfehler.

q) Strabo XI. p. 795.

Alexander erzwang ihn im Winter und tiefen Schnee durch einen unvermutheten Anfall '), und Antigonus lernte die Gefahr der Passage durch den Untergang eines großen Theils seiner Armee kennen'). Den westlichen Theil ihres Gebirges, über melchen die Straße nach Ekbatana geht, nennt Plinius den Berg Charbanus; den östlichern, durch welchen man durch Mesodatene nach den Kaspischen Passen in die nordöstlichen Provinzen oder Baktriana am des quemsten reiset, den Berg Cambalidus'). Heutzutage heißen sie mit gemeinschaftlichem Namen die Gebirge von Curistan und laufen südlich unter Ispahan weg, noch weit gegen Osten"). Antigonus brauchte neun Tagreisen mit der Armee, um die Breite bieser Gebirge zu durchziehen.

Die Kossaei standen nicht blos immer in engem Bunde mit den übrigen Bewohnern dieser Gebirge, welche sich gegenseitig den ihren Kriegen und Einfällen in der Perser Land unterstützten"), sondern scheinen auch zu einerlen Stammvolke gehört zu haben, das sich über alle in und um Medien gelegene Bergketten verdreitete. Sie waren in genauem Einverständnisse mit den östlichern Urii, Mardi, Parätakeni, und diese wieder mit den andern Kossaei in der Nähe der Kaspischen Passe zwischen Medien und Parthien. Herodot, wenn er die Straße von Armenien zu den Kissi nach Susa heschreibt, kennt zwischen benden kein Volk weiter, als die Mantieni"); rechnet also die Kossaei mit zu ihnen und giedt diesem Volke eine Ausedehnung von den Quellen des Arares in Armenien immer längs der Gedirge dis nach Susiana. Man hat auch

r) Arrian. VII, 15. Diodor. XVII, 111.

<sup>\*)</sup> Diodor. XIX, 19. t) Plin. VI, 27.

u) Abulfeda Tab. IX.

x) Serabo XI. p. 795. Die Koffaei schickten ben Elymaei 13,000 Bogenschüßen zu Hülfe.

<sup>7)</sup> Herodot. V, 49.

keine Ursache, ihn einer Bergrößerung oder Unkunde zu be= schuldigen. Noch immer hat das Volk der Kurden die namliche Ausbehnung. Daß sie in den Gebirgen Arme= niens und Asspriens wohnen, weiß jedermann; aber Abulfeda") belehrt uns, daß sie in nicht geringerer An= zahl die nämlichen Gebirge besetzen, in welchen wir die Kossaei kennen. Die Geschichte giebt keine Hinweisung, und es ist auch an sich nicht wahrscheinlich, daß ein so auß= gebreitetes Volk ganz aus seinen Gebirgen hatte vertilgt werden können, um einem andern, eben so ausgebreiteten der neuern Zeit, Plat zu machen. Die Kurden sind nichts anders als die Nachkommen jener Mantieni, Mardi, Ka= dusii, Kossaei, oder nach Herodot mit gemeinschaftlicher Benennung Sakae, welche nach dem fürchterlichen Gin= falle in die Medischen Provinzen zwar in einzelnen Haufen wieder geschlagen wurden, und dadurch aufhörten, ein croberndes Volk zu seyn; aber niemals vollig aus den unzugänglichen Bergen wichen. Die nämlichen Ginfalle, welche Herodot im Allgemeinen den Sakae, oder Skythen, wie sie der Europäer nannte, zuschreibt, scheint Diodor") von den Kadusii zu erzählen. Die Verschiedenheit der Konigenamen macht keine Schwierigkeit, da benbe Schriftsteller hierin völlig von einander abweichen. den Kossaei hat heutzutage ganz Susiana den Namen Chusistan.

Die Kossaei waren ein zahlreiches Volk, da sie ihren Verbündeten 13,000 Mann zu Hülse schicken konnten. Diodor schildert sie als völlige Barbaren, die in Höhlen wohnten, blos von Eicheln und dem Wilde ihrer Wälder lebten, alle Verseinerung der bürgerlichen Gesellschaft aber als Herabwürdigung ihrer Mannskraft verschmäheten. Arrian hingegen giebt ihnen schon besestigte Städte.

١

a) Diodor. II, 55.

<sup>2)</sup> Abulseda Tab. IX. Büschings Magazin, IV. Ah. S. 248.

Letteres mag vielleicht nur von denen wahr senn, welche der Ebene näher und in einiger Abhängigkeit lebten. Die Geschichte bietet uns den Namen einer solchen Stadt dar, welche ihrer Lage und der übrigen Umstände wegen wahr=

scheinlich zu den Kossaei gehörte.

Badake (Badány) lag am Eulaus d), am Fuße der Kossaischen Gebirge, denn von hier aus versuchte Antigonus über dieselben zu dringen. Babytace, sagt Plinius, sindet sich am nordlichen Lause des Tigris, und von Susa
135 Mill. = 27 geogr. Meilen entfernt. Diese Entferznung deweist, daß der eigentliche Tigris nicht verstanden wird, sondern wie ofters, der Eulaus; also ist die Stadt wahrscheinlich von dem Badake Diodors nicht verschieden; und daß sie nicht Kissier, sondern Kossaer zu Bewohnern hatte, scheint der Zusatz zu beweisen: "sie allein unter allen Sterblichen hassen das Gold und vergraden es, damit kein Wensch davon Gebrauch machen könne."

Auch Ptolemaus wagt es, die Namen von zwen Derstern in dem Bezirke der Kossai anzuseßen, Sakrone und

Palinza.

## Drittes Kapitel.

Persis. Gränzen, Beschaffenheit. Aurze Geschichte ber Einwohner.

Zulet trifft die Reihe der Beschreibung die Hauptprovinz, aus welcher das erobernde Volk hervor trat, welches alle bisher beschriebene und noch einige andere Länder

b) Diodor. XIX, 19.

sich unterwarf und der großen Monarchie den Namen der Persischen gab. Den Umfang des ganzen Reichs bezeich= net der Abendländer mit dem Namen Persia, die einzelne Provinz nennt er Persis (Névose, 1806), und die Naztion Persä (oi Névoas). Alle diese Namen sind einheizmisch; Parsi, oder ben den Arabern Sarsi, heißt noch immer der Bewohner, und Sarsistan die in die nämlichen Gränzen eingeschränkte Provinz, welche wir den den Alzten sinden. Gegen Osten lag Karmanien mit einer Spisse der großen Karmanischen Wüste; gegen Norden das durch die süblichste Kette des Taurus, den Paradoarbras des Psolemäus (jest Apraßin), abgesonderte Medien; gegen Westen wurde es durch einige Seitenarme desselben Sezbirges von Susiana getrennt; die Südgränze war der Persische Meerbusen.

Von dem Gebirge Parachoathras gehen durch ganz Persis mehrere einzelne Zweige nicht sehr hoher, aber abs geriffener, felsiger Berge gegen Südosten nach dem Meere. Dadurch herrscht in den nördlichen Theilen des Landes eine Kälte, die man in so südlichen Gegenden nicht erwartet, da sie unter gleicher Breite mit der Nordkuste von Afrika liegen. Nur die ebnere Seekuste drückt unerträgliche Hiße im Sommer; desto gemäßigter ist der Winter.).

Daher entsteht eine sehr ungleiche, im Ganzen aber große Fruchtbarkeit der Provinz. Die vor übermäßiger Sitze geschützten, von vielen Bächen und Flüssen bewässerzten Thäler befriedigen durch reiche Erndten die Hoffnung des Landmanns; sie liefern einen Ueberfluß von vortresselichem Wein, dessen Reben der Nacedonier zuerst hierher verpflanzt haben soll d. Die rauhen Striche liefern reichliches Futter sur die unzähligen Heerden des Hirten=

c) Arrian. VI, 28.

d) Strabo XV. p. 1063. Dies ist aber wohl unrichtig. Den Magi, welche bes ältern Sprus Grab bewachten, wurde täglich ein Lamm, Brob und Wein gegeben. Arrian. VI, 29.

volks, welches von jeher sie als seine einheimischen Sițe erkannte.

Rur außerst wenig wissen wir von den altesten Gin= wohnern der Proving Persis und von den frühern Schickfalen des Wolks vor den Zeiten des Eroberers Cyrus. Artai ('Apracos), fagt Herndot'), heißen die Persa in ihrer Landesprache. Wir werden dadurch, Künstlicher Auslegungen ungeachtet, wenig belehrt, und die Artai, so wie die Persa selbst, scheinen blos einzelne Stämme ge= wesen zu senn, von deren wichtigstem in der Folge die Nation den Namen erhielt. Herodot ') kennt die Zahl und Benennung dieser Stamme. Sie heißen: Arteatae, Persae, Pasargadae; Maraphii, Maspii, Panthialaei, Derusiaei, Germanii. Die fünf lettern bleiben vollig unbekannt; die Arteatae sind vermuthlich einerlen mit den Artaei: und: die Pasargadae wohl nichts anders, als eine Unteraktheitung der Persae, die Bewohner der alten Hauptstadt, welches auch das Wort selbst anzeigt. Derodot erklart sie beswegen für den edelsten Theil der Nation, und setzt in ihre Mitte das Geschlecht der Achameniden, ans welchem Cyrus und die übrigen Könige Persiens ihren Ursprung berleiteten. Alle diese, bemerkt Herodot, sind Leute mit festen Gigen, Bebauer ihrer Felber.

Aber er kennt zugleich noch andere nomadische Stämme in demselben Lande: die Dai, Mardi, Dropiki, Sasgartii. Die beyden letztern kenne ich nicht; die Dai oder Dahi hingegen fand man zu jeder Zeit und noch heute in ihren Stammsisen an der Oskfüste des Kaspischen Reers. Auch die Nardi lebten in vielen Berggegenden Rediens zerstreut; und nicht blos Herodot, sondern noch Rearch.

e) Herodot. VII, 61.

f) Herodot. I, 125. g) Arrian. Ind. 40. Strabo XI. p. 795. Curtius V, 6. — Strabo XV. p. 1058. sest außer den Mardi noch die Kyrtii, ein Bolt von der nämlichen Abstammung hierher.

und alle spätere Schriftsteller kannten sie in den Gebirgen von Persis. Sie gehörten ohne Zweisel mit zu dem unsgeheuern Schwarme nördlicher Bölker, welche auf kurze Zeit das ganze südwestliche Asien überschwemmten und beherrschten, und nachdem einzelne Hausen geschlagen waren, in allen Gebirgen dieser kander ihre festen Size behaupteten. Noch immer durchwandert der Kurde in großen Horden, und in geringerer Zahl auch der Turzkomann, mit seinen Heerden die Weideplätze von Farzsisstan.

Ein anderes Volk von gleicher Abstammung und Le= benkart fanden Alexander und seine Rachfolger auf dem nicht sehr hohen, aber rauhen und breiten Rucken ber Gebirge, welche Persis von Medien trennen. Sie hießen Parataka b), ihr Land Paratakene, hatten zwar in vielen Strichen sehr ergiebiges Land zum Feldbau und benutzten es auch; lebten aber boch im Ganzen, wie ihre Nachbarn, die Mardi, Urii, Kossai, meistentheils von der Plunderung angränzender Gegenden i). Ptolemaus sest in groz per Lange Paratakene als den nordlichsten Theil von Persis an; die übrigen Schriftsteller erklaren sich nicht, zu' welcher Provinz sie die Site bieser Fremdlinge rechnen. Strabo k) zeigt geringe Kenntniß von dem Zusammen= hange dieser oftlichen Gegenden, wenn er sie unmittelbar an die Provinz Babylonien gränzen läßt. Zwar machten sie in Berbindung mit ihren übrigen Gebirgenachbarn Einfälle in dieselbe, ohne deswegen in ihrer Rähe zu liegen. Die Morgenlander rechnen dieses mit schönen Thalern durchschnittene Bergland noch zu Irak Adszemi oder dem

h) Nagairannvol Strabo in einer anbern Stelle, XVI. p. 2070. Nagairann, so auch Arrian. III, 19. Diodor. XIX, 34.

i) Strabo XVI. p. 1079. k) Strabo XVI. p. 1070, 1074.

alten Medien, und lassen Farsistan erst über Jez-de=kas

anfangen, fünf Tagreisen süblich von Jspahan ').

Die Perser waren vor Cyrus wohl nie ein eroberndes Wolk, sondern lebten, vielleicht in mehrere unabhängige Stamme zertheilt, bequem von den Gutern ihres Landes, unbekannt mit allen Bedürfnissen, welche ber Luxus zu Begleitern hat. In der Geschichte der Abendlander er= scheinen sie zum ersten Male dren Menschenalter vor Cp= rus, als der Medische Konig Phraotes sie zu bezwingen ") und ben ihnen zwar keine Schape, aber eine abgehärtete Nation zu weitern Unternehmungen zu gewinnen wußte. Ein Mann, bessen ursprünglicher Name Agrabates war, von Vaters Seite her aus dem edlen Stamme der Achameniden, von der Mutter ein Enkel des Medischen Königs, wagte es, seine Nation vom Joche des herrschenden Volkes zu befrenen, und nahm nach dem etsten entscheibenden Treffen, das in der Nahe des Persi= schen Hauptorts zu seinem Vortheile geliefert wurde, von dem anstromenden Fluffe die bleibende Benennung Kores ") an, welches die Griechen in Ryros und die Lateiner in Cyrus verwandelt haben.

Die Perser wurden nicht nur fren, sondern bald die Gebieter der Meder, der ganzen Monarchie, und fügten unter diesem ersten Könige noch hinzu, was zum Besitze des ganzen westlichen Asiens fehlte. Wenn man auch das gänzliche Stillschweigen der Griechen von einem ältern Reiche der Perser, von Eroberungen, die sie vor der Meder Zeit etwa gemacht hätten, mehr für ein Zeugniß der Unwissenheit dieser Europäer in den Ereignissen des

1) Chardin, T. IX. p. .28.

m) Herodot. I, 102. Die Ableitung bieses Bolls vom Perseus der Griechen, VII, 130. und ben Strado 2c. sühre ich blos an.
n) Strado XVI. p. 1060. Έστι δε και Κύρος ποταμός, οθ μετέλαβε το δνομα ο βασιλεύς, αντί Αγοαδάτου μετωνομασθείς Κύρος.

entfernten Asiens, als für einen Beweiß annehmen will, daß die Perser in einer höhern Periode nie eroberndes Volk, waren, nie unter die sogenannten gebildetern Nationen gehörten: so zeigt sich doch Letteres deutlich genug, aus der Geschichte ihrer Eroberung des Medischen Reichs. Sie waren noch hart und roh, lebten ohne weiteres Bedürf= niß, zufrieden mit allem, mas die Natur zur nothwendi= gen Nahrung des Menschen giebt, und verfertigten sich ihre Kleidung aus Thierhäuten °), nahmen aber außerst schnell nach der Eroberung, Medische Kleidung, Medi= schen Luxus und vielleicht selbst die fremde Sprache an; wenigstens findet sich nie die geringste Spur von einer Verschiedenheit bender Sprachen. Sie fühlten die Wichtigkeit und Ueberlegenheit der Meder, und in spätern Vor= schriften wird immer der Name der Perser und Meder zu= sammengesetzt, nie die Assprer oder eine andere Nation, die man als überwunden beträchtete, hinzugefügt. dieses bleibt vollig unerklarbar, wenn man die Perser schon vor der Bezwingung Mediens als eine kenntnißreiche, gebildete, herrschende Nation annehmen will. neuern Geschichtbücher dieser Nation, welche von machtis gen Königen, von Eroberungen, großen Kenntniffen, schon Jahrkausende früher sprechen, verdienen also keinen Glauben P), um so weniger, da Widerspruche sich in den= selben haufen, und der Araber und Perser der mittlern Zeit die Erzählungen der Griechen, frenlich oft sehr unge= schickt 4), mit zu Hulfe genommen hat. Wenn man die Chroniken im Hausarchive der alten Persischen Könige als Grundlage dieser spåtern Erzählungen annimmt, so stütt

0) Herodot. I, 71.

q) Sie lassen z. B. ben Fithagores (Pythagoras) burch 'einen ber ältesten Könige nach Perfien bolen.

p) Eben biese Meinung unterfidet Baumgarten Allg, Welt-Gesch. VI. Th. S. 581. mit vielen Gründen. - . Biel anders benft Babl.

man sich auf eine Hypothese, die ohne allen Beweis, selbst ohne innere Wahrscheinlichkeit bleibt. Diese Chroniken ge= horten blos zur Nachweisung für die Könige; sie enthielten auch wohl nicht eigentlich bie Geschichte des Landes, sondern vielmehr Privatnotizen, welche dem Gebachtnisse des Konigs nachheifen, ihn ben wiederkehrenden Fallen leiten Enthielten sie auch allgemeine Geschichte, so mußten. mußte aus derselben nothwendig alles entfernt bleiben, was dem Monarchen anstößig ober nachtheilig zu senn scheinen konnte. Sie wichen in Ansehung der Namen und einzelnen Umstände gewiß oft von den Erzählungen der Abendlander ab; aber sie burften Hauptereignisse nicht übergehen, welche diese erzählen. Bon dem allen findet sich in den neuern Persischen Geschichten kaum hin und wieder eine Spur. Ueberdies wenn die alten Chroniken auch bis zur Zeit der Arabischen Eroberungen reichten, so fanden sie gewiß ihren Untergang in dem ersten Enthusiasmus der Mahomedaner, welche nicht die Residenzen der frühern Fürsten schonten, noch weniger aber die in benselben aufbewahrten, in einer fremden Sprache geschriebenen, zum Gebrauche eines unglaubigen Bolkes dienenden Bucher.

Was Herodot und nach ihm Strado von Persischer Kleidung, von den Sitten der Perser erzählen, ist unstreiztig Medische Kleidung, wie dies Herodot') selbst bemerkt. Auch die Religion, Verehrung eines unsichtbaren Wesens und des Feuers, als Abstrahl seines Bildes und der Sonne, die Verwerfung der Gögenbilder, die Heilighaltung des Wassers und der heilige Dienst einiger Naturzträfte, die der Grieche in seine Gottheiten, einen Jupiter, eine Venus, Diana, umschuf, war nicht blos den Perssern und Medern, sondern auch den Armeniern 2c. mit einigen localen Abweichungen gemeinschaftlich. Ob sie aber

r) Herodot. VII, 62.

die Perser burch die Meder erhielten, oder ob man den frühern Ursprung in Baktriana suchen musse, ob sie nur Theile von Zoroasters Lehre waren, und ob der Mann dieses Namens lange vor Cyrus lebte, gehört nicht zu meiner Untersuchung. Zoroaster kann viel später gelebt haben, und der größere Theil seiner Lehren lange vor ihm Volksreligion, aber minder ausgebildete Religion gewessen senn.

Mur zwen Monarchen hielten die Zügel des übermä=: Bigen Reichs mit fester Hand: der Stifter und Darius Hysdaspis. Der letztere gab dem Reiche eine neue Ab= theilung zur leichtern Erhebung ber jahrlichen Abgaben; er machte Susa zur neuen Residenzstadt, legte vielleicht die riesenmäßigen Gebäude zu Persepolis und eine blos für den Hof bestimmte Post an "). Alle übrige folgten der altasiatischen Sitte, sich in dem Innern des Harems den Augen des Volks zu entziehen und die Lenkung der Ge= schäfte ihren Lieblingen, meist Eunuchen, zu überlassen. Luxus trat an die Stelle der alten Harte, der frene Per= ser war nicht minder Sklave seines Gehieters, als der Bewohner ferner, unterjochter Lander. Die Satrapen hatten frencs Spiel zur Befriedigung ihres Geizes, und die Bergbewohner aller Gegenden zur Etringung ihrer Unabhängigkeit, die ihnen auch selten streitig gemacht wurde, ob sie gleich wie auf Inseln in dem großen Um= fange der Monarchie zerstreut lagen.

Es würden wahrscheinlich bald wilde Hausen bes nördlichern Usiens das schwache Band getrennt haben, welches die ungleichartigen Theile des Sanzen noch zussammen hielt, wenn nicht der Eroberer aus dem Westen ihnen zuvor gekommen ware. Vergebens kampfte der ungeübte, wider seinen Willen aus den entserntesten Gegenden herbengezogene Hause gegen die unbedeutende Zahl

<sup>2)</sup> Herodot. VIII, 98. Mannerts Geogr. V. 2.

ver besser gerusteten, geordneten und versuchten Macedonier, die an ihrer Spitze gute Generale und einen Alexander hatten; nicht einen Buthrich, welchen neuere Schriftsteller blos in ihm erblicken, und ber er in ber Folge durch die Umstände selbst zum Theil wirklich wurde: sondern einen feurigen, jungen Mann, mit ben genaue= sten Menschen = und Kriegstenntnissen, einen Mann mit dem feinsten Gefühle der Menschlichkeit; der aber, wie jeder einzelne Grieche, einen übermäßigen Trieb fühlte, sich vor allem, was ihn rings umgab, auszuzeichnen; und Auszeichnung burch Arieg wurde von ber ganzen Ration für die ruhmvollste gehalten. Nicht minder schim= mernd war der Gedanke, Griechenlands Racher, Racher der durch die Perser beleidigten National = Gottheiten zu seyn. So beurtheilten ihn seine Zeitgenossen, tadelten blos die Fehler, in welche ihn das Uebermaas des Glucks sturzte; und wir sind unbillig, ihn nach Grundsätzen beuttheilen zu wollen, welche seine Nation nie anerkannt hat.

Alexander gelangte zur Herrschaft über die ganze Persische Monarchie, welche er noch mit einigen Stricken Indiens vergrößerte; aber wegen seines frühzeitigen Todes konnte er sich derselben nicht lange erfreuen. Selbst
ben längerem Leben würde er nie zum ruhigen Besiße gelangt senn, da der Gedanke, der erste aller Menschen zu senn,
ihn überall verfolgte. Noch war er es nicht; denn nach
der Sage hatten Bacchus, Hercules, Sesostris, im sernen Osten und zugleich in den unbekannten Abendländern
ihre Macht geäußert. Also richtete sich sein Blick nun
gegen die Abendländer; Arabien verstattete ihm Zutritt
nach Afrika; an den Küsten des Mittelmeeres glaubte er
aus dem fernsten Westen in das Baterland zurück kehren
zu können. hätte er auch seine Idee nie zur Aussich-

t) Arrian. VII, 20. Diodor. XVIII, 4. Arrian. VII, 1. Curtius X, 1.

rung bringen können, so beweist doch schon der Zug nach Indien, daß alle Persische Provinzen, daß seine eigenen, daselbst gelassenen Truppen zu einer Trennung bereit wazen, daher er den seiner Kückkehr bloß mit Morgenländisscher Strenge die nothige Ordnung wieder herstellen konnte. Was würde erst geschehen senn, wenn er mit seinem surchtbaren Heere die Wüssen von Usrika betreten hätte, und nach Persien keine Nachricht von seinem Dassen gelangt wäre!

Aber er starb, und Persien blieb anfangs unter die einzelnen, meist noch von ihm eingesetzten Satrapen ver= Nach Eumenes Untergange wurde Antigonus Herr des Ganzen. Nach dem Falle desselben erhob sich Babyloniens Statthalter, Seleucus, als Gebieter aller Morgenlander. Noch erhielt sich bas Ganze unter seinem Sohne Antiochus: aber die Schwäche und zu große Ent= fernung der Regenten, und das Ungewohnte Europäischer Sitten erleichterten jedem, der den Aufstand versuchte, jedem unternehmenden Satrapen, jedem nordlichen Eroberer, die Ausführung seiner Plane. Es sielen einzelno Bergvölker ab; es entstanden neue Reiche in Parthyene und in Baktriana, die zwar durch ben Zug bes spätern Untiochus eingeschränkt wurden, aber nur, um ben seiner Entfernung mit größerer Kraft hervor zu brethen und in Aurzem das Ganze zu verschlingen.

Um machtigsten waren anfangs die Fürsten von Baktriana. Nicht blos das Land dieses Namens nebst den
nordlichen Strichen bis zum Jarartes gehorchten ihrer Macht, sondern auch die Striche am Indus die zu seiner Mündung, und die dstliche Hälfte des Persichen Reichs. Bahrscheinlich war auch ihr wirklicher Asiatischer Titel, König von Ariana (oder Iran); vielleicht zeigen die Kniznen von Persepolis noch heute, daß ihre Herrschaft sich
selbst die zur Hauptstadt von Persis erstreckte. Theilung
dieser Länder und innerliche Streitigkeiten unter den Gliez dern der regierenden Familie erleichterten den nordlichern Wolkern, und noch mehr den Parthern, den ganzlichen

Sturz bieses Reiches.

Die Parther sahen sich ohne vielen Widerstand ats Herren von Persien bis zum Tigris. Wagten es einzelne Volkerschaften sich dem durch jede neue Eroberung ver= starkten Strome zu widersetzen, so wurden sie leicht ge= bändigt. Aber diese Horden hatten aus ihren Steppen die Gewohnheit mit sich gebracht, jeder Provinz ihren eige= nen Regenten zu laffen; nur mußte er sich als Bafallen des großen Chan erklaren, durfte ohne besondere Erlaub= niß, welche zuweilen ertheilt murbe "), die gerade in die Hohe stehende Tiara, dieses Herrscherzeichen, nicht tragen. Daher werden ben ben Parthischen Armeen so oft mehrere Könige genannt, z. B. von Abiabene 2c. Auch die Provinz Persis behielt ihren eigenen, von den Parthern abhängigen König 1).

Von Arsakes bis Artakan bauerte die Herrschaft der Parther 481 Jahre. Artarerres oder Ardschir, einer der abhängigen Persischen Könige, vielleicht noch aus der alten Familie, wagte es im Jahre 226 seinen Gebieter Artaban anzugreifen. Die Unternehmung glückte, die Perser wurden aufs neue das herrschende Wolk und blieben es, bis im Jahre 638 die Araber unter dem Chalifen Omat dem Reiche und Glauben der Parsi ein Ende machten. Dieses spatere Persische Reich nennt man das Reich der Sasaniden, von dem Großvater Ardschirs, des ersten Be-

herrschers.

Persis war die erste Provinz des Staats; für uns ist sie bessen ungeachtet eine der unbekanntesten. der verweilte nicht lange in derselben; die Kriege zwischen dem Eumenes und Antigonus verschafften nur einige Be-

u) Joseph. antiqu. Ind. XX, 3. x) Strabe XVI. p. 1059. 1069.

kanntschaft mit den westlichen und pordlichen Theilen des Landes; und nach ber Zeit ber benden ersten Sprischen Könige betrat vielleicht nie wieder ein Grieche, zu keiner Zeit aber ein Römer, das Stammland der Perser. Schon hieraus kann man auf die Durftigkeit der Nachrichten Alexanders Zug belehrt uns, daß der nord= westliche Theil, durch welchen der kurzeste Weg nach der Hauptstadt Persepolis führte, durchaus gebirgig und für eine Armee beschwerlich sen. Eumenes führte sein Heer auf einem längern, aber bessern Wege zur Hauptstadt, innerhalb 24 Tagen ). Der erste Theil des Wegs war durre, eine Wuste ohne Lebensmittel, namlich die Wuste der Elymai noch in Susiana. Dann erreichte man die Klimar (Leiter), ober die Gebirgspasse am westlichen Eingange der Provinz, und von da wohl noch immer Berge, aber mit weiten, fruchtbaren, gut bebauten, au-Berst stark bewohnten Thalern unterbrochen, welche Walder, frische Quellen und heitere Luft gewährten. Diesen Theil des Landes besaßen die streitbarsten Perser, lauter Bogenschüßen und Schleuberer.

Man sieht beutlich, daß Eumenes die süblichere gezwöhnliche Straße über Radsjan wählte, von welcher Stadt an auch Abulfeda dren verschiedene Wege durch Susiana nach den Usern des Tigris angiebt. Die fruchts daren Thalgegenden reichen dis nach Schiras; und als Bewohner stellt Ptolemäus gerade hierher seine Messabata, vermuthlich mit Griechischem Namen, um anzuzeigen, daß der gewöhnliche Weg durch sie zur Hauptstadt sühre. Auf dieser Seite erschwerte die Natur den Zugang zu derzselben nicht, wie auf der Nordwestseite. Unmittelbar unzter denselben kennt Ptolemäus die Gegend Mardiene, an der Südwestgränze des Landes; und die Art der Bewasse

J) Diodor. XIX, 21.

mung, welche Diodor den Persern dieser Seite vorzugsweise zutheilt, scheint diesem eingewanderten Bergvolke vor andern angemessen zu seyn. Curtius ") beschreibt sie als ein von den übrigen Persern ganz verschiedenes Bolk. Sie bewohnen Berghöhlen, leben vom Fleische ihrer Heerden und des Wildes, ihr Kleid erreicht die Knice nicht, sie umwinden die Stirne mit der Schleuder, welche also zum Kopspuße und zugleich zur Wasse dient.

## Viertes Kapitėl.'

Perfis. Bluffe, Stabte. Perfepolis.

Im innern Lande bemerkten Alexanders Zeitgenossen nur zwen große Flusse, den Arares und den Kyros. Der lettere floß ben Pasargada. Der Araxes ist ohne Zweisel der ansehnlichste Fluß von Farsistan, der heutige Bende Emir, er nimmt mehrere Nebenflusse auf und verliert sich in einen See. Die Alten sagen nichts von der Fortsetzung seines Laufs, ob er das Meer erreiche oder nicht. Ptolemaus verwirft hier alle altere Angaben und selbst die Namen; er halt den Fluß, welchen er an der Kuste unter bem Namen Rhogomanis hatte nennen hören, für den Arares des innern Landes und führt ihn vom nördlichen Gebirge bis zur See. Mit ahnlichem Irrthume vereis nigt er den Kyros mit dem Kustenflusse Brisoana und übergeht die übrigen, aus Nearchs Fahrt bekannten Ramen der Flusse, welche ben der Beschreibung der Kuste vorkommen werden.

Wahrscheinlich war aber Arares nicht der besondere Name des Hauptflusses, sondern bedeutete im Allgemeis

<sup>2)</sup> Curtius V, 6.

nen einen Strom, wie benn auch die neuere Benennung, Bend = Emir, nichts weiter als Fürsten = Damm heißt. Nach Chardins ) Zeugnisse nennen ihn die ältern Arabisschen Schriftsteller Bervan. — Nach Curtius ) fällt er in den unbedeutendern Medus, ben den Morgenländern Abkhuren, und mit diesem in das Meer. Strado ) macht die Angabe natürlicher; er läßt den Medus (ö Mödoc) aus Medien von Norden nach Süden sließen und sich mit dem Arares östlich von Persepolis vereinigen.

Nahe am Arares, nur 20 Stadien von dem Flusse, sagt Curtius, lag Persepolis ober Persaepolis d), die Hauptstadt des Landes. Jedermann erkennt die Griechi= sche Umanderung des Namens, aber niemand zeigt uns den einheimischen an. Die Stadt war groß und mit Reiche thumern aller Art angefüllt, welches die Macedonier am sichersten ben der Plunderung beurtheilen konnten, welche Alexander erlaubte \*). Vernichtet wurde aber die Stadt keineswegs, wenn es gleich Curtius behauptet. nige Jahre hernach gab Peucestes, der Satrap von Perfis, in dieser Stadt der ganzen Armee ein großes Mahl ); jeder der spätern Geschichtschreiber kennt Persepolis; Ptoe lemaus weiß ihre Lage zu bezeichnen, und noch unter der Regierung Mahomedanischer Fürsten war Istakar, wie sie nun hieß, die gewöhnliche Residenz. Zwar wurde sie bald varauf so ganzlich zu Grunde gerichtet, daß man jett kaum einige Spuren wieder findet, aber der Name ist noch nicht verloren, die ganze umliegende Landschaft hat ihn erhalten.

b) Curtius V, 4.

a) Chardin. T. IX, p. 44.

c) Strabo XVI. p. 1061.

d) Serabo XV. p. 1058. 59. Negsalzoles, vielleicht auch Plin. VI, 26. Die übrigen Schriftsteller Negsezoles.

e) Diodor. XVII, 70. Curtius V, 6. Straho XV. p. 1059.

<sup>1)</sup> Diodor. XIX, an. Schon Alexander fand ben ber Rücktehr aus Andien Persepolis wieder. Arrian, VII, s.

In vielen Städten hatten die Könige Residenzschlösser und befestigte Gebäube zur Bewahrung ihrer Schäße, die sie nicht immer, sondern nur auf ihren häufigen Reisen durch die Provinzen bewohnten; denn die gewöhnliche Residenz, seit Darius Hysbaspis, war Susa-Persepolis hatte einer dieser Monarchen eine Residenz an= gelegt, von welcher man erwarten muß, daß sie die mei= sten der übrigen an Pracht und Größe übertraf, weil sie die hohe Pforte des ganzen Reichs bezeichnen sollte. Dio= dor s) liefert eine Beschreibung davon, welche hier nicht übergangen werden darf. "Die vorhandene beträchtliche Erhöhung umgiebt eine brenfache Mauer. Die erste, mit vielem Aufwand errichtete, hat 16 Cubiti Hohe; ahnli= che Bauart zeigt die zwente, aber die Hohe ist gedoppelt. Der dritte Umfang bildet ein Quadrat und die Hohe beträgt 60 Cubiti, ist aus hartem Stein zu unvergängli= der Dauer angelegt. Jede dieser Seiten hat eherne Thore von 20 Fuß Hohe. In dem Berge, vier Plethra oftlich von der Burg, befindet sich das sogenannte Konigli= che (ro Baoilinov) mit den Grabern der Konige. Der Felsen ist polirt und enthalt in seiner Mitte mehrere Ge= baude, mit Gruftkapellen der Verstorbenen, zu denen kein gebahnter Zugang führt; die Leichname werden durch Maschinen zur Begräbniß gebracht. In dem Bezirke der Burg selbst liegen mehrere Lustgebäude für den Monatchen und seine Satrapen mit den abwechselndsten Anlagen; andi Schatzkammern zur sichersten Ausbewahrung der Rostbarkeiten."

Fast alle einzelne Angaben dieser Beschreibung sinden sich wieder in den herrlichen Ruinen von Cschilminar (vierzig Säulen), oder Catt Jamschid (Residenz des Jamschid) von den Einwohnern genannt. Alle Europäer,

g) Diodor. XVII, 71,

welche ihre Reise in diese Segenden führte, sprechen von ihnen; aber keiner mit der deutlichen und genauen Außeinandersetzung, als Chardin, und vorzüglich Riebuhr h). Nach der Angabe dieser benden Männer werde ich das hierher Sehdrige, so faßlich, als es ohne Zeichnung seyn kann und die nottige Kürze erlaubt, darstellen.

Auf dem Wege von Schiras gegen Nordosten, eine Meile nörblich vom Flusse Bend = Emir, zeigt sich eine über der übrigen Ebene des breiten, langen und frucht=baren Thals erhabene Strecke. Sie war einst ein Theil des unmittelbar gegen Osten anstoßenden Marmordergs, Rachmed genannt, ist sichtbar von ihm abgeschnitten, und geednet. Auf dieser erhabenen Fläche stehen die Ruinen der Alterthümer, von welchen hier die Rede ist. Sie um=schließt von der Süd=, West= und Nordseite eine nach der Ungleichheit des Thals höhere oder niedrigere Mauerz der dstliche Theil lehnt sich an den viel höhern Berg, von dem sie einst der niedrigste Abhang war. Die ganze Länge der Fläche, welche diese Mauer einschließt, beträgt von Wessesten gegen Osten 1690, von Norden gegen Süden 1200 Fuß.

Dieses Ganze enthält dren Haupttheile. In dem nordlichen, mit sehr wenig Gebäuden versehenen Dritztheile befindet sich auf der Westseite die einzige Hauptztreppe der ganzen Anlage. Sie ist groß, breit, mit gezdoppelten Absähen, so fest, daß sie sich dis heute undesschädigt erhalten hat, und mit so niedrigen Stufen, daß man hinauf reiten kann. Die perpendiculäre Höhe bezstimmt Chardin auf etwas über 22, Nieduhr aber auf 33 Fuß.

Ist man über diese Treppe in der Höhe und wendet sich gegen Süden, so erscheint wieder eine Mauer, und

b) Chardin. T. IX. p. 45. Riebuhr II. S. 121.

eine Treppe, welche zur zweyten Abtheilung der Anlage führt. In dieser macht ben weitem die Hauptsache eine Menge regelmäßig gestellter hoher und dicker Säulen, von welchen das Sanze ben den Morgenländern den Namen Achilminar erhalten hat. Sie stehen ohne alle Decke, sind von ungleicher Höhe, und man zweiselt, ob sie je etwas getragen haben. Es scheint aber kaum bezweiselt werden zu können, da die höhern meist noch ihre Kapitäler haben, und nur die niedrigern an der Spisse Thierssyuren zeigen, die keine Auflage leiden. Die Decke war wohl von Holz, also gleich benm Brande vernichtet.

Weiter süblich führen neue Stufen und viele Ruinen zur dritten Abtheilung, deren ungeheure, aus großen Marmorblocken gearbeitete, noch völlig rein politte Ueberbleibsel eigentliche Wohnplatze an dem südwestlichen Ende der Anlage zu erkennen geben. Mehrere ähnliche Gebäude stehen im östlichen Hintergrunde gegen den Berg, von denen das eine zur zweyten, das andere zur dritten Ab-

theilung gehört zu haben scheint.

Man wird aus dieser allgemeinen Uebersicht Diodors Beschreibung, welche aber nur ein Auszug aus vollstän= digern ist, vollig wieder finden. Die sudwestlichsten Gebaude, deren große Trummer sich nur deswegen noch im= mer auf ihrer Stelle erhalten, weil ein Morgenlander un= serer Tage nicht vermögend ist, sie aus derselben zu brin= grn, sind das, was Diodor das innere hochste Quadrat, die eigentliche Burg nennt. Schon die außere Mauer ift ben dieser Stelle am hochsten, noch beträchtlich hoher aber der Marmorgrund des Felsengipfels, auf welchem die Gebäude angelegt find. Niebuhr schätzt diesen Grund um mehr als 50 Fuß über die Ebene des Thals erhaben, und wenn Diodor von 60 Cubiti spricht, so rechnet er ohne Zweifel die dicken Marmorwande des Palastes selbst mit dazu, welche hart an der Mauer sich erhoben, und die schünste Aussicht über die nielliegende Stadt und das

weite lachende Thal geben mußten. Seine drenfache Abtheilung und Absonderung der ganzen Anlage fällt unver-Kennbar in die Augen, wenn man van der einzigen Haupttreppe an rechnet, welche den Zutritt erlaubte; unrichtig ist sie hingegen von der Sud= und Westseite, wo nur die einzige, das Ganze umfangende Hauptmauer die eigent= liche, höchste Residenz umschließt.

Noch völlig unverletzt finden sich die Behaltnisse zur Aufbewahrung der Schäße. Es sind unterirdische, in den lebendigen Marmor eingehauene, sorgfältig polirte, anfangs niedrige und enge Gange, welche aber zu gro-Bern, hohern Hallen führen, und sich unter der ganzen Dberflache in so viele Wege vertheilen, daß man Gefahr läuft, sich zu verirren und umzukommen. Die Länge ber Beit hat nicht das Geringste an ihnen beschädigt, so weit wenigstens Chardin in demselben vorzudringen wagen durf= Noch immer erhält sich unter den Einwohnern die Sage von großen Schapen in diesem unterirbischen Labyrinthe; die Macedonier haben aber gewiß kunftiges Aufsu-

chen berselben vergeblich gemacht.

Auch das sogenannte Königliche Diodors in dem oftlichen Berge zeichnet uns Chardin und auch le Bruin in seiner vollen Größe und Schönheit. Es sind zwen in den Marmor ber Felsen gehauene Vertiefungen mit Saulen, Figuren und andern Verzierungen, welche mehr als die Halfte von der Hohe der Bergwand wegnehmen, von dem untern Grunde erhaben und abgeschnitten. Das In= nerste der Vertiefung zeigt eine blinde Marmorthure, welche die Raubbegierde der Eroberer zwar nicht zu eröffnen, aber am Fußboden zu durchbrechen wußte 1). Noch jett schlüpft der neugierige Reisende durch diese Deffnungen und findet im Innern ein Gewolbe von 20 Fuß im Durch=

i) Der Thater war Derines, ber sich in Alexanders Abwesenheit jum Satrapen von Perfis aufgeworfen hatte. Arrian VI, zo.

messer, und in demselben zwen Grabmäler von weißem Marmor, während der Marmor des Berges schwärzlich grau ist. Die benden Denkmäler enthalten also vier Grabstätten, folglich war es nicht der allgemeine Begräb-

nifort aller Könige.

Die gemeine Volkssage, welche hier das Grabmal des Darius sucht und die Errichtung der ganzen Residenz dem Darius zuschreibt, verdient vielleicht doch nicht, als völlig ungegründet verworfen zu werden. Der rohe Zustand der Perser vor Cyrus und ihre allgemeine Armuth erlaubt es nicht, die Entstehung aller dieser großen, mit unermeßlichem Aufwande vollendeten Anlagen in frühere Zeiten zu setzen. Cyrus war zu sehr in immerwährende Rriege vermickelt, als daß ben ihm der Gedanke zu einer solchen Unternehmung entstehen konnte, und seine Grabstatte und die alte Hauptstadt der Perser war nicht Pers sepolis, sondern Pasargada. Kambyses und Darius hat= ten einen friedlichern Genuß der Schätze, welche aus allen Ländern in ihrer Pforte zusammen flossen; die Künstler aller mehr gebildeten, von ihnen bezwungenen Nationen standen zu ihrem Befehle. Bielleicht unternahm jener die Anlage, und dieser führte sie aus k), so weit sie namlich ausgeführt worden ist; denn man sieht es noch den Ruinen an, daß nicht alle Theile mit gleicher Sorgfalt vollendet sind. Bahrscheinlich erkaltete der Eifer des letztern ben Verlegung der Residenz nach Susa. Und dies ist der Hauptgrund, warum nicht :vohl ein späterer Regent als Stifter bieses in seiner Art einzigen Werks betrachtet werden kann, zu dessen glücklicher Ausführung

k) Serabo XV. p. 1059. schreibt die Errichtung den bren ersten Königen gemeinschaftlich zu. Der Wohnste, sagt er, war zwar Susa, aber sie verherrlichten auch die Residenzen zu Persapolis und Pasargadä, denn daselbst befanden sich die Kostbarkeiten und Schähe, und die Denkmale, als an sicherern und vaterländischen Orten.

der ganze Enthusiasmus und die Vorliebe des gegenwärztigen Unternehmers zu seiner Schöpfung erforderlich ist. Ich weiß nicht, ob des Ktesias!) Erzählung, daß Dazrius sich sein Grabmal in dem gedoppelten Berge errichzten ließ, zu dessen Eingange man durch die Priester mit Waschinen in die Höhe gezogen werden mußte, hierher gezhört. So viel ist gewiß, daß der Rachmed eine mondsförmige Beugung hat, welche die Anlage mit benden Armen faßt.

Um diese Burg her, nicht nördlicher, lag die Stadt Persepolis, in der Ebene des Thals, denn sie war von dem südlichern Arares=Flusse nur 20 Stadien entfernt, die Ruinen der Residenz hingegen liegen eine starke Meile von demselben.

An den meisten Wänden der Gebäude, und auch an den Mauern, zeigt sich noch heute ganz und unversehrt eine große Anzahl in den harten Stein gehauener Figuren von Menschen und Thieren. Die menschlichen haben meist entweder die alte kurze Persische, oder die lange, faltige Medische Kleidung. Eine Gestalt, welche oft wiederholt erscheint, stellt unstreitig den König vor, theils auf der Jagd gegen wilde Thiere, theils im Sessel ben der Audienz, oder opfernd vor dem Feueralter. Immer erblickt man ihn in größerer Lange, als die ihn umgebenden Per= sonen, und boch hat er sitend auf dem zierlichen Sessel. den Schemel nothig; seine Füße erreichen die Erde nicht. Dieser königliche Stuhl ist den alten Schriftstellern ") nicht unbekannt. Alexander setzte sich auf denselben zu Susa, aber als Schemel mußte man das Tischchen an= schieben, auf welchem Darius zu speisen pflegte. Die Menge von Inschriften, welche auf allen Seiten in dem glatt

<sup>1)</sup> Ctesias Pers. 16. m) Diodor. XVII, 66. Curtius V, 2.

polirten Marmor angebracht find, geben ohne Iweisel Auskunft über die durch die Figuren angedeuteten Geschichten und Ceremonien; aber niemand konnte noch das Alphabet der sehr deutlichen Buchstaben sinden, noch auch die Sprache anzeigen, in der sie geschrieben sind. Ich has be keine Ursache, sie sur etwas anders, als altpersische Schrift zu halten.

An die Deutung der Figuren haben sich schon viele Manner gewagt; aber nach meiner Einsicht keiner mit so richtigem Blicke als Heeren"). Er verwirft mit Recht die Meinung vieler, welche alle diese Gedaude für einen Tempel ansehen und blos Darstellung von Religionsges bräuchen in den Figuren sinden. Nur über den Baktria= nischen Ursprung, welcher dem Ganzen gegeben wird, dens ke ich verschieden, ob ich gleich gern zugebe, daß der Persfer mehrere Thiere der Einbildung, welche unter den Fisquren zum Vorschein kommen, als z. B. das Einhorn, in den hohen Gedirgen zwischen Indien und Baktriana zu sinden glaubte. Seine Erklärung nach den Beschreibunzgen des Ktesias ist sehr einleuchtend.

Eine geogr. Meile nordlich von Tschilminar schließt sich das Thal in dieser Richtung durch eine Reihe gerade entgezgengesetzer Felsen von dem namlichen Marmor. Das Thal hort aber deswegen nicht auf, sondern wendet sich gegen Osten langs eines kleinen Flusses, der es ganz durch=sließt und in den Arares fallt. Ben dieser Wendung des Thals sindet man noch die Spuren der zerstörten Stadt Istakar, des spätern Persepolis, welches also nordlicher, als die alte Stadt, angelegt gewesen zu senn scheint. Längs des ganzen Wegs zeigen sich in dem östlichen Berzge eingehauene Figuren, die meisten aber in den Bergen, welche gerade von Norden die ganze Ebene gegen Süden

n) heeren Ideen über die Politik ze, der vornehinsten Kölker der alten Welt. 2ter Ih. S. 180: 2c.

äberblicken. In diesen besinden sich abermals vier Graber hoch über der Erdsläche in dem Felsen, mit ähnlichen Berzierungen wie die südlichen ben Tschilminar, und neben und unter ihnen viele Figuren zu Pferde und zu Fuß in rießenmäßiger Größe. Die Perser nennen sie Nakschi Rustam, oder die Abbildungen Rustams, des Persischen Hercules.

Das Aeußere der Gräber, selbst ist im Geschmacke der südlichern; man darf also vielleicht annehmen, daß einige Könige sich die entferntere Stelle zur Grabstätte wählten. Die daben angebrachten Bitonisse aber verrathen, außer ber übermäßigen Größe, wovon man in Tschilminar keine Spuren findet, durch die weniger sorgfältige Bearbei= tung, obgleich bessere Zeichnung, und durch den ganz verschiebenen Geschmack, unstreitig ein verschiebenes, spa= teres Zeitalter. Die Pferde haben Griechisches Geschirr, mehrere Figuren Macedonische Helme, der Riese Austam selbst eine Krone und eine Art von Panzerhemb, das die ganze Person bedt. Die bengefügten, schlecht eingehaue= nen Inschriften sind in gedoppelter Sprache; die eine immer Griechisch. Chardin hat uns eine dieser Schriften, Riebuhr zwen aufbehalten; burch Gegeneinanderhal= tung bender liest man folgende Worte:

Τουτο το προσωπον Μασδασνου Θεού Αρτ . . . βασιλεως βασιλεων Αριανων . . . ς Θεων υιου Θεου παπα . . . βασιλεως.

"Dies ist das Bitdniß des göttlichen Masdasnes "Art . . . des Königs aller Könige der Ariani, der "Sohn der Götter, des göttlichen Sohns Papa . . . . "des Königs."

Die zwente Inschrift spricht von einem jungern Masdasnes, der von dem altern abstammt, und sein ganzes Geschlechtsregister aufzählt. Es ist an einigen Stellen so verdorben, daß ich einen zusammenhängenden Sinn nicht herausbringe; doch zeigt sichs, daß alle diese Fürsten Konige der Ariani waren, und daß man zwey verstämmelte Namen der ersten Aufschrift aus derselben ergänzen kann. Apr. . . . heißt Apraapov, und nana . . . . nananov.

Läßt sich gleich ein vollständiger Zusammenhang aus den abgeschriebenen Bruchstücken nicht geben, so beweist boch schon das Vorhandene, daß die Figuren der hier abgebildeten Konige Fürsten von Ariana, ben und Baktrianische Konige genannt, vorstellten. Denn in spätern Beiten hatte Ariana keine eigenen Beherrscher mehr; und in frühern, wo und wenigstens Ktesias ") den jungern Sohn des Cyrus als eigenen, aber von Kambyses abhangigen Beherrscher von Ariana vorstellt, wurde keiner die Griechischen Inschriften geführt, und keine Riesenbilder ben der Hauptstadt seines. Monarchen aufgestellt ha-Folglich waren die Könige von Baktriana auf eis nige Zeit sogar Herren von Persepolis: und ihre motgenlandischen Namen sind sehr verschieden von denen, welche sie aus Griechischer Abstammung hatten; wahrscheinlich Persische Uebersetzung derselben. Der Griechischen Aufschrift ist immer eine andere, vermuthlich gleichbedeutende, in unbekannter Schrift bengefügt, welche mit den ältern ben Tschilminar nicht die geringste Aehnlichkeit hat. Ist sie die eigene Baktrianische, oder nur die Petsische, nach späterem Alphabet p)? Ich weiß es nicht zu sagen. Daß aber die Perser ein alteres und späteres Aphabet hatten, zeigt Niebuhr aus einem, dem Themistokles zu= geschriebenen Briefe 4). Der Geschmack an Riesenbildern

o) Ctesias Pers. 8.

p) Aus heerens Abhandlung sehe ich, bas es Persisch ist, und bas Sacy, Memoires sur diverses antiquit. de la Perse, diese und die Griechischen Aufschriften erklart hat. Ich konnte sie nicht selbst benuben.

q) Themistockie epistolae. ep. XXI. Es ist von ber alten Asspris
ichen Schrift die Rebe, nicht von der neuen, welche Dariue, der

scheint sich ben diesen Fürsten von Alexander herzuschreis ben, welcher in Indien zwar nicht sein Bildniß, aber viele Geräthe von Stein, alle in ungeheuerer Größe hins terließ, um der Nachkommenschaft den Begriff einer Ries senarmee zu hinterlassen, welche einst ihr Land besucht has be. War dies die Absicht der Arianer, so haben sie sie vollkommen erreicht. Der heutige Perser glaubt fest an das ehemalige Dasenn des alten Rustam, dessen Riesens bild ihm vor Augen steht.

Pasargadae (Nasaqyadae), ben Ptolemaus Pasargada, ben Stephanus Byzant. Passargadae, die altere Hauptstadt von Persis, lag nach der Bestimmung des Ptolemaus und dem einstimmigen Zeugnisse aller Schriftsteller in beträchtlicher südöstlicher Entfernung von Persepolis"), nahe an ben Granzen Karmaniens. Strabo ') spricht verschieden von der Burg zu Persepolis und zu Pasargadae; jene verbrannte Alexander, zu dieser kam er erst später. Als er aus Indien durch Karmanien zus ruckehrte, erreichte er unter ben Städten von Perfis zu= erst Pasargabae, und erst nach einigem Aufenthalte reiste er weiter zur königlichen Burg der Perser, die er zuvor' selbst verbrannt hatte, welches er jett bereuete '). Wahr= scheinlich gehört auch das Maas des Abstandes von 1600 Stadien zwischen Persepolis und der Granze Karma= niens ") in die Richtung von Pasargabae; benn von einer andern Seite hatten die Macedonier keinen Zug gegen

Bater des Terres, ben ben Persern eingeführt hat. — Sind gleich die Briefe untergeschoben, so mußte doch der spätere Sos phist, der sie versertigte, von diesem Unterschiede der Schrift ges hort haben.

r) Plin. VI, 26. Inde (a Persaepoli) ad orientem magi obtinent Passavgadas castellum

s) Strabo XV. p. 1059.

t) Arrian. VI, 29. u) Strabo XV. p. 1058.

Karmanien gemacht. Es lag im sogenannten hohlen Perssis ") am Flusse Cyrus ober Bores"), welchen Plinius Sitiogagus nennt "). Diese Umstände zeigen auf das heutige Pasa oder Sasa hin, welches Abulseda nach Schizras sür die größte Stadt in Farsistan angiebt.

Pasargadae hat seinen Ursprung dem Cyrus zu verbanken, welcher auf dieser Stelle ben entscheidenden Sieg gegen die Meder erkampfte, diese Stadt, vielleicht die erste in ganz Persis, zum Andenken desselben anlegte und ihr den Namen Pasargadae, der Perser Lager, gab. Er selbst nahm den Namen von dem nahen Flusse Cyrus an b), errichtete in der Stadt die königliche Burg, eine Schapkammer, und in den angranzenden Garten sein eis genes Grabmal in einem engen, hohen Thurme. Sarg und die meisten Geräthschaften des Grabmals was ren von Gold; die Kleidungsstücke und Decken von kostberen Babylonischen Stoffen '). Vergebens war der Zugang so eng, daß mit Mühe ein Mensch durchschlupfen konnte; vergebens hielt eine Familie von Magi beständig Wache auf dem Thurme selbst: Alexander fand ben seiner Ruckkehr die Schäße geraubt, ohne daß man den Thater aussindig machen konnte. Die kurze Inschrift war Persisch, nur der Lugner Onesikritus konnte eine Griechische baselbst finden d).

Strabo °) nennt noch zwen andere königliche Resi-

y) Dionys. Perieg. v. 1073. nennt ihn Kopos peres.

2) Plin. VI, 23. Flumen Sitiogagus, quo septimo die Pasargadas navigatur. Ben Arrian heißt ber Fluß Sitatos.

1

z) Strabo p. 1060. Έστι Κύρος ποταμός, διά της κοίλης καλουμένης Πέρσιδος δέων περί Πασαργάδας.

gadas navigatur. Ben Arrion heißt ber Fluß Sitatos.
a) Szeph. Byzant. v. Passargadae. Curtius V, 6. Strabo p.
1062. Rach Rennel's Herodotus, p. 285. Pasa-gherd, des
Perser Provinz.

b) Strabo p. 1060.

c) Arrian. l. c. Strabo p. 1062.

e) Strabo XV. p. 1059.

benzschlösser in Persis, mit Gebäuden zur Ausbewahrung der Schäße.

Das eine war zu Gabae (hasilesa ra er Tasaec). Es lag in den innern Theilen von Persis; und so stellt es auch Ptolemaus südostlich von Pasargada, an die Granze Karmaniens. Wahrscheinlich ist es die heutige Stadt Darabgkerd (die Stadt des Darius), und der daben fliessende Steppenfluß Darabye, welcher aus Kerman hersunter kommt, bezeichnet dann den Granzsluß zwischen Persis und Karmania; nur daß ihn Ptolemaus dis zur Küsse sührte.

Die zwente Residenz heißt ben Strabo wahrscheinlich verschrieben Oke (ra sara rn' Oxyv). Sie liegt in der Nähe der Kuste. Ptolemaus hat eine Stadt Taoke an seinem Flusse Rhogomanis, nicht fern von der See in den westlichen Theilen des Landes, und an der Kuste selbst eine Landspiße Caoke; die ganze umliegende Land= schaft heißt Caokene. In der nämlichen Gegend fand Mearchus!) Caoke an der Mündung des Flusses Granis, und weiß, daß 200 Stadien höher im innern Lande eine Königliche Residenz sich befand. Da sie alle in der Lage, und die beyden lettern in dem Namen übereinkommen, so darf man ben Strabo einen Schreibfehler annehmen. Die heutige Stelle muß man ben Benderrigk, fünf Meis len davon im innern Lande, in der Rahe von Sherestan annehmen; denn der Granis kann nur der Fluß senn, der ben Benderrigk in die See fallt. Bielleicht erklart sich die Ursache, warum Ptolemaus den Fluß Rhogomanis nennt. Weiter im innern Lande, auf dem Wege nach Schiras, ist ein ansehnlicher Steppenfluß, ben Niebuhr Rodhuna genannt, diesen zog er wahrscheinlich auf dieser Seite zur See.

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 39.

Andere von Plinius ) genannte Derter sind vollig un= bekannt: Laodicea, von Antiochus erbaut, und Ekbatana im Gebirge. Eben so alle übrige Derter des Ptolemaus, welche bie Charte zeigt. Das Tabae 1), wo Antiochus starb, in Paratakene, sindet vielleicht ein kunf= tiger Reisender ohne Schwierigkeit im nördlichen Abhange der Gebirge, da es auf der gewöhnlichen Straße nach Ekbatana (Hamadan) liegen mußte.

## Fünftes Kapitel.

Kufte von Persis und Susiana nach Rearchus. Perfiche Reerbufen.

Hichts erklart sich in der Beschreibung aller dieser fernen Gegenden so leicht und so sicher, als die Untersuchungs= reise des Rearchus, so weit es nicht an neuern Hulfsmit= teln fehlt, die Vergleichung anzustellen. Dies zeigte sich ben Karmaniens Ruste, und ben einem Theile der Kuste Wenn die nordlichsten Gegenden des Meetvon Persis. busens nicht so entscheidend in die Augen fallen, so liegt die Schuld nicht an ihm, sondern an unserer zu geringen Bekanntschaft mit diesem Winkel des Persischen Meers. Niebuhr hat uns die Instruktionen aufbehalten, welche den Englischen, von Gambron nach Basra fahrenden Schiffern mitgegeben werden 1); sie treffen in allen Hauptpunkten mit Mearchus überein; nur Schade, daß sie in den hohern Gegenden die Kuste verlassen und uns bes nothigen Wegweisers berauben.

g) Plin. VI, 26.
h) Curtius V, 13. Polyb. exc. e leg. XXXI. p. 1455. i) Riebuhr Beschreibung von Arabien, S. 353.

Bon der Infel Kataea und den Schmen Karmaniens erreichten die Schiffer mit 400 Stadien einen Ort Ila an der Kuste von Persis, dem die vorliegende kleine Infel Raizkandeus zum Hafen diente. Diese Entsernung, so wie die solgende Beschreibung, setzt bendes in die Nahe von Nachelo. In der nämlichen Gegend läßt Ptolemaus sein wen Gränzsluß Bagrada in die See fallen.

Den folgenden Tag erreichten sie eine a

Den folgenden Tag erreichten sie eine andere bewohnte Insel, von welcher Rearchus behauptet, sie habe Perlen, schissten 40 Stadion um die hohe Spike, legten vor Anker, suhren dann aber doch an das seste Land, und ankerten in einem sichern, von Fischern bewohnten Hasen, in dessen Nähe sich ein steiler Berg, Ramens Ochus, zeigte. — Die Insel heißt jett Busbeab oder Schech z Schaib, der gegenüber liegende Hasen ist Tibben, und die neue Nachricht sagt, daß man von der Insel Pollior die Busheab einen hohen, von allen Seiten ovalrunden Berg auf der Persischen Kuste erblicke.

Sie schifften 450 Stadien weiter und landeten zu Apostana (er Anostavoise), wo viele Fahrzeuge lagen und ein Flecken, 60 Stadien von der Küste entfernt. Diese Stelle sindet sich einige Meilen dstlich von Nadend oder Cap Nadon, wo aber unsere Charten keinen Ort

ansehen.
Mit andern 400 Stedien erreichten sie einen Busen, der ringsum mit vielen Ortschaften, Palmen und Obstbaumen jeder Art besetzt war. — Alles paßt genau auf

den Busen nordlich vom Cap Nabon.

Die sernere Fahrt von ungefähr 600 Stadien brachte sie nach Gogana (Iwyana). Sie landeten an der Münzdung des nahen Flusses, er hieß Areon ('Apewn); sie lagen aber da nicht gut, weil die Mündung eng war, und die Fluth ringsum viele Sandbanke gebildet hatte.
— Ben diesem Orte trifft nicht nur der Abstand und die beschriebene Lage, sondern selbst der neuere Name noch

vollig zu. Es ist die Stadt Konkun. Die neuern Charsten kenken hier aber keinen Fluß und mussen aus den Ansechen des Moonen vorlieffent warden.

gaben des Reardy verbessert werden.

Gegen: 800 Stadien hatten sie nothig, um die Mundung des nachsten Flusses zu erreichen. Er hieß Sitakos (Derauos), war aber ebenfalls nicht bequem zum Anlegen der Schiffe. Einundzwanzig Tage wurden hier der Erholung gewihmet, denn Alexander hatte an diesen Ort eine beträchtliche Menge Getraide für die Flotte zusam= men bringen lassen. Also wurden die Schiffe an das Land gezogen, die beschädigten ausgebessert, die übrigen kalfa-Dieser kleine Fluß, auf unsern Charten ohne Ramen, ist etwas nordlich von Andssero, und die Kuste wird so genau beschrieben, daß man nicht irren kann. Dieser Theil der Kuste, sagt Nearchus, hat viele seichte Stellen, blinde Klippen und Banke k). Eben so ermahnt Die Englische Anweisung die Schiffer, von Konkun aus gegen Sudwest zu West zu halten, wenn sie die Klippen vor dem Cap Berdistan (welches gerade in der Mitte der Fahrt liegt) vermeiden wollten 1).

Endlich segelten sie von da nach der Stadt Ieratis ) ('Iéparic), um welche die ganze Gegend bewohnt war, und landeten an einem aus dem benachbarten Flusse abgeleiteten Kanal, den man zeratemis ('Hpárepic) nennt. Die Entsernung vom vorigen Orte betrug 750 Stadien. Am folgenden Morgen schissten sie vollends dis zum benachbarten kleinen Flusse Padargos (Nádapyoc). Dieser ganze Strich aber bildete eine mit Garten und Bäumen aller Art besetzte Halbinsel, welche Mesambrie (Mesampoin) hieß. — Rearchus bezeichnet sehr wahrscheinlich die

k) Nearchi peripl. p. 32. 1) Riebuhr S. 334.

m) Ptolemaus scheint biese Stadt Ionata (Towara) zu neunen, benn er sest gleich barauf die Land spise Chersonesus, und stimmt von hier an ost mit dem Periplus überein.

Gegend um Abuschähr, wo zwen Flüsse, beren Namen ich nicht kenne, in den Busen sallen, durch welche die vorlaufende Landspiße gebildet wird. Der Abstand ist zwar auf neuen Charten minder groß, als ihn Nearchus angiebt; aber die Fahrt geht an einer gebogenen Küste, und wir dürsen uns auf die Zeichnungen dieser höhern Gegenden nicht mehr verlassen.

Ueberhaupt hat von jest an die Gewißheit der Erklärung auf dieser Kuste ein Ende. Unsere Kausseute verfol= gen die Kuste nicht höher hinauf, sondern segeln nord. westlich nach der Insel Karek oder Charedsi, und von da gerade zur Mündung des Tigris nach Basra. blos der nahern Fahrt wegen, sondern auch weil die nord= lichen Kusten mit sumpfigen Untiefen und Klippen besetzt sind und an wenig Stellen einen Ort zur Landung barbie-Die Folge hiervon ist eine sehr unrichtige Zeichnung von diesem Thelle des Busens, wo gewiß die Kuste bis zum Tigris zu gerade hingezogen und in zu engen Raum eingeschränkt wird. Die Maase des Rearch, welche bisher mit dem nothigen Abzuge einer Kustenfahrt so genau paß= ten, lassen sich in der Folge nicht weiter erklären; und die Kuste von Susiana, welche auf 2000 Stadien = 50 geogr. Meilen (ben Ptolemaus noch größer) angege= ben wird, erhalt auf unsern Charten eine Ausbehnung von 15 bis 20 Mellen.

Aus Mesambria schiffte Nearchus mit 200 Stadien nach Caoke (Taoxy) am Flusse Granis (Toavec). Ptolemans und Strado kennen Taoke ebenfalls, aber in einiger Entsernung von der Kuste. Die heutige Lage sucht man sehr wahrscheinlich zu Benderrigk, wo ein Fluß, dessen neuerer Name unbekannt ist, in die See fällt.

Rach 200 Stadien fand sich am Flusse Khogonis (Poyoves) ein guter Hafen. Vielleicht versteht Ptolemuns diesen unter seinem Rhogomanis; wenigstens setzt er nur Einen Flus an. 400 Stadien weiter sührten zum

unbedeutenden Flusse Brizana (Boizava), wo Rippen und Sanddanke das Anlegen erschwerten; und als unterbessen die Ebbe eintrat, lag die ganze Flotte auf dem Arockenen. — Ptolemaus nennt den Fluß Brisoana (Bossoava), sest ihn aber an eine ganz andere Stelle, weit gegen die dstlichen Gränzen von Persis hin. — Den erstern Fluß sucht man auf unsern Charten vergeblich; der Brizana aber suchet sich, wiewohl ohne Namen, in richtiger Entsernung benm Ras Bangk und dem gegensüberliegenden kleinen Orte Delam.

Weicher westlich folgt der Fluß Arosis (Aposic), welcher die Gränze der Provinz bildet. Im Auszuge des Periplus ist das Maas der Entfernung ausgelassen, wie es einigemal an dieser Küste geschah. Daher wird die Länge der ganzen Küste von Persis auf 4400 Stadien angegeben"), da doch die einzelnen Stationen nur 3440 Stadien geben. Dies ist der größte Fluß, sagt Nearchus, unter allen, die wir auf der ganzen Reise angetrossen has den. Es war der Gränzsluß gegen Susiana, wo das Nothige von ihm gesagt wurde. Alle übrige Schriftsteller nennen ihn Oroatis, auf unsern Charten heißt er Cab.

Långs der Küste von Susiana wagt es Nearchus selbst nicht, eine genaue Beschreibung zu liesern, weil sie voller Klippen und Untiesen ist, und man nur mit Gesahr hier und da zur Küste kommen kann. Daher gab man ihm ben der Absahrt aus dem Oroatis den Rath, auf fünf Tage Wasser einzunehmen, weil an der Küste keins zu erhalten sey. Mit 500 Stadien erreichten sie die Mündung einer sischen Vertiefung oder eines Sees, Namens Bataderbis; die vorliegende Insel hieß Marzgastana.

Von hier aus kam die Flotte ben der Abfahrt am

n) Nearchi peripl. p. 54.

nachsten Morgen in Untiesen, wo das Fahrwasser nur für einzelne Schisse breit genug war. Zum Glücke samben den sich die ganze Strecke hindurch Pfähle auf benden Seiten, welche die gefährlichen Stellen anzeigten; denn saß das Schisse einmal sest, so konnte man es auf keine Art wieder los bringen, weil der Grund nicht auß Sand, sondern aus einem zähen, tiesen Schlamme bestand. So mußte man sich den ganzen Lag, 600 Stadien lang, hindurch arbeiten und sogar daselbst vor Anker legen, um der matten Mannschaft Nahrung und einige Erholung zu geben; erst den Nacht gelangte man wieder in die ofsene See. Nearchus seize ununterbrochen diese Nacht und den folgenden Lag die Reise fort; gegen Abend erreichte man die Mündung des Euphrat mit 900 Stadien.

Die angränzende Kuste lernte man also auf dieser Fahrt nicht kennen; es zeigt sich blos, daß sie 2000 Stad. = 50 geogr. Meilen lang gefunden wurde. Ob nun gleich wegen der Kustenfahrt und wegen des vorsichtigen Scgelns durch die Sümpfe ein Drittheil vom Ganzen abzgezogen werden darf, so bleibt doch der Kuste von Susiana eine Länge von mehr als 25 Meilen. Ptolemäus dehnt sie unnatürlich aus, wahrscheinlich um den nöthigen Platzschunet er nicht nur den schlammigen Busen des Neardus, sondern giebt noch weiter dstlich Sanddanke an, von denen jener nichts sagt. Auch alle übrige Schriftsteller sprechen von diesen Untiesen und der Unzugänglichskeit der Kuste.

Längs der Küsten von Persis und Susiana bemerkt Nearchus keine Inseln. Vielleicht übergeht sie blos sein Epitomator, vielleicht zeichneten einige seiner Gefährten die wenigen auf, welche Plinius und Ptolemäus, wie= wohl auch diese nicht übereinstimmend, hier ansesen. Beyde nennen die Insel Arakia, auch Alexanders Insel genannt; und Plinius redet noch auf derselben von einem

hohen, dem Neptun geweiheten Berge P).

Die übrigen heißen ben Plinius Philos und Kasandra; Ptolemaus hingegen nennt noch an der Kuste von Persis Sophtha und Cabiana, und ben Susiana die Inseln Cariana und Apphana.

## Der Perfifche Meerbufen."

Um das Bild vom Ganzen nicht zu sehr zu zerstückeln, habe ich die Küste von Persis und Susiana zusammenhängend nach dem Nearchus beschrieben, ohne auf die Derter und Flüsse Rücksicht zu nehmen, welche die Spätern hier zu sinden wissen, und aus der nämlichen Ursache süge ich die wenigen Nachrichten ben, welche uns die Alten vom

Persischen Meerbusen hinterlassen haben.

Der ganze Drean auf der Südseite von Asien wurde in den Zeiten wo die Griechen noch nichts Räheres von Indien wußten, das Erythraeische Meer (mare Erythraeum, j' Equdqà dalarra) genannt, welches seinen Namen, nach der gewöhnlichsten Meinung, von dem ersten Beherrscher dieser Seegegenden, Erythras oder Erythren, erhielt. Daß man sogar das Grab dieses Konigs noch auf einer der benachbarten Inseln zu finden glaubte, bemerkte ich ben der Kuste von Karmanien. Auf alle Falle ist die Benennung nicht Griechischen Ursprungs, kann nicht von der rothen Farbe abgeleitet werden. der Folge, als man auch ein Indisches Meer annahm, wurde die Bedeutung des Erythraeischen blos auf den Ocean unter Arabien und auf die beyden Busen, welche sich aus bemselben hoch in das innere Land verbreiten, den Arabischen und Persischen, eingeschränkt; und in dieser Bebeutung nimmt es auch Strabo 4). Herodot aber

p) Plin. VI, 25.

q) Strabo XVI. p. 1110.

weiß noch nichts vom Persischen Meerbusen; ben ihm ist alles Eine Strecke und Ein Name, das Erythraei= sche Meer.

Der Persische Meerbusen (Simus Persicus, Meoseκός κόλπος, ober auch ή κατα Πέρσας θάλαττα )) zieht sich von der ungefähr 10 Meilen breiten Meerenge zwischen Arabien und Karmanien gegen Nordwesten. Der Epitomator von Nearchs Periplus hat vergessen, die jedesmalige Beugung der Kuste ben den einzelnen Abstan= den zu bemerken; aber Strabo entwirft das allgemeine Bild ber Beugung, ohne Zweisel aus der nämlichen Quelle, sehr richtig. Benm Anfange Karmaniens halt man sich ein wenig rechts, das heißt ostlich (die Einbucht vom Cap Jask); bann wendet sich die Kuste gegen Nor= den, und von da bis zur Mündung des Euphrat westwarts. Die Gegenkuste langs Arabien halt den namlichen Abstand und eine mehr gebogene Richtung. Ptolemaus richtet sich genau nach dieser Angabe; aber er läßt die östliche Richtung erst innerhalb des Busens anfangen, nimmt die nordliche bis zur Granze von Persis an, und führt die fernere Kuste bennahe ganz westwärts bis zum Euphrat. Blose Beschreibungen mussen immer einen unrich= tigen Ausleger finden.

Die Fahrt langs der dstlichen Kuste berechnet Strabo nach Rearchus, aber mit einem kleinen Abzuge, auf 10,000 Stadien, und die zwente Hälfte, langs Arabien, hält er für eben so groß. Ptolemaus folgt genau der nämlichen Angabe und vergrößert dadurch seine Zeichnung allzusehr, weil er das erforderliche Drittheil nicht wie ben Indien und andern Ländern abgezogen hat. Strabo glaubt auch wirklich, daß der Persische Meerbusen dem Pontus Eurinus an Größe gleich sen, ob er gleich kaum die Hälfte desselben beträgt. Plinius übertreibt die Sache

<sup>2)</sup> Strabo L c.

noch mehr, wenn er 1125 Mill. = 9000 Stablen = 225 geogr. Reilen als den geraden Durchschnitt zwischen der Meerenge und der Mündung des Tigris angiebt '). Man darf ihn höchstens auf 140 geogr. Neilen annehmen. Der nämliche Schriftsteller und Rela') vergleichen die Fizur des Busens wegen der Wölbung auf beyden Seiten mit der Figur eines Menschenkopses, dessen Hals die Meerenge bildet. Vermuthlich entlehnten sie dieses Bild aus den alten Charten, wo der Busen noch nicht so weit gegen Westen gezogen war, als es senn soll, oder auch schon die Zeichnung des Ptolemaus vor Augen legt.

Bemerkenswerth ist es, daß der Persische Meerbusen unter assen Mittelmeeren, die wir naher kennen, allein eine beträchtliche Ebbe und Sluth hat. Freylich dffnet sich ben diesem der Eingang ungleich weiter, als ben dem Mittellandischen Meere und der Ostsee; auch wirkt der nahe, von Indien und Arabien eingeschlossene Ocean mit mehr Kraft. Obgleich keiner unter ben alten Geographen diese Bemerkung macht, so wird sie boch jeder unserer Leser ben den Erzählungen des Nearchus gemacht haben, bessen Flotte ben dem Eintreten der Ebbe so oft auf dem Trocknen saß. Ein Arabischer Schriftsteller versichert es ebenfalls, und sagt zugleich, daß die Höhe des Wassers durch die Fluth um 10 Ellenbogen steige "). Aus neuern Schriftstellern wissen wir, daß der Wechsel nicht fo regelmaßig eintritt, als im Weltmeere.

Die dstliche Arabische Kuste blieb den altern Geographen bennahe völlig unbekannt. Nur auf Alexanders Veranstaltung wurden einige Untersuchungsreisen auf dieser Seite unternommen. Die Schiffer suhren dis zur Meerenge, kehrten dann aber aus Furcht wieder zurück,

<sup>&#</sup>x27; s) Plin. l. c.

t) Mela III, 8.
.u) Abulfeda descr. maris Persici. Geogr. Gr. Min. T. III.
p. 70.

ob sie gleich zufolge des Befehls die ganze Kuste Arabiens umsegeln und den Arabischen Busen zu erreichen suchen sollten.

Arrian ") hat uns die Namen der bren Männer aufbe= wahrt, welche Alexander, jeden besonders mit einem Schiffe von drenßig Rudern, zur Entdeckungsreise bestimmte. Sie hießen Archias, Androsthenes und Hieron. Der, lette, verfolgte seinen Weg am langsten; er versicherte, daß das. Vorgebirge Arabiens weit in den Ocean reiche, und daß das Land nicht kleiner als Indien sey. Aus dieser Bersi= cherung erkennt man body, daß er durch die Meerenge bis zum Vorgebirge, ben Ptolemaus Korobamon (Kuriat) genannt, kam. Der zwente umsegelte auch ein beträcht= liches Stuck ber Kuste; aber Arrian sagt nichts von ben nahern Umständen seiner Reise. Der erste versicherte, ganz nahe am Aussluffe bes Euphrat zwen Inseln gefunben zu haben; eine nur 120 Stadien von der Ruste, mit einem Tempel der Diana und vielen wilden Ziegen, die als Opfer dagelassen werden. Diese befahl Alexander Ikaron zu nennen. Die andere, eine Tag= und Nacht= fahrt vom Euphrat entfernt, heiße Tylos (Túdos), sen groß, nicht sehr waldig und rauh, und trage gute Früchte. Jedermann sieht, daß der angegebne Abstand nicht richtig senn kann; wie sollte der auf Entbeckungen ausgeschickte Schiffer es wagen, nach einer Tagreise ben Ruckweg zu nehmen? Vermuthlich sah nur Arrian seine Stelle zu fluchtig an.

Anders nahm schon Plinius ) die vorhandenen Nach=
richten. Die Insel Ichara (wohl die nämliche mit Ika=
ron) sest er 30 geogr. Meilen südlich vom Gebirge Chaldone, der nördlichen Gränze des glücklichen Arabiens, tie=
fer den Busen von Gerra, dann an der Küste 10 Meilen

x) Arrian. VII, so.

y) Plin. VI, 18.

die Landschaft Attene, eben so weit davon in die See die Insel Cylos und eine andere kleine in die Nähe. Da nun Gerra zuverlässig in dem Busen von Baharein lag, so muß man auch die benden Inseln für die Baharein = Inseln erklären, die so lange wegen ihrer Perlensischeren bestannt sind.

Strabo ") scheint die Sache mehr zu verwirren, vielleicht giebt er aber den nachsten Aufschluß. Nach dem Zeugnisse des Aristobulus erzählt ex, Tyros und Arados liegen weiter entfernt als Gerra, und zwar 10 Tagfahr= ten von Teredon am Euphrat, nur eine Schifffahrt von der Landspiße ben den Maka an der Meerenge. Die zehn Tagreisen sind sichtbar von der Lange der 10,000 Stadien entlehnt, die man dieser Seite des Meers gab, wie ber entgegengesetzten, ohne barauf Rucksicht zu nehmen, daß der Schiffer langere Zeit ben seinen Untersuchungen Nach dieser Voraussetzung wären es dann die heutigen Inseln Thomb und Pilhomb. Bahrscheinlich hatte oben Arrian statt einer Tagreise vom Euphrat eine Tagreise von der Meerenge sagen sollen. Und gerade so nimmt Ptolemaus die Sache; Ichara stellt er an die Stelle der Baharein = Insel, Tylos und Arados in die Nähe der Meerenge.

Aber Strado fügt zugleich ben, daß diese Insel Cyros heiße, daß sie Tempel enthalte, die den Phonicischen ahnlich sind, daß die gleichnamigen Städte und Inseln der Phonicier (Tyros und Arados) Pflanzstädte von ihnen seyen.

Findet man wahrscheinlicher, daß diese Inseln des Persischen Meerbusens eher die Baharein=Inseln, als die dstlichern unbeträchtlichern bezeichnen, so habe ich blos die Gründe angegeben, welche der Annahme in dem Wege zu stehen scheinen; aber daß sie Ursig der Phonicier sepen, ist

E) Strabo XVI. p. 1010.

gewiß blose Erdichtung des Schiffers, ober noch eher des Commentators Aristobulus. Thrus am Mittellandischen Meere war ja eine viel spatere Stadt als Sidon, erst aus dieser entsprungen. Mon fand ahnliche Namen und knupfte mit Freuden Herodots") Erzählungen an dieselben, welcher aus der Phonicier Munde gehort zu haben versichert, sie sepen einst vom Erythräischen Meere an die Kuste Syriens eingewardert. Die Wahrheit der Angabe mag im= mer bleiben; aber wie sollten diese kleinen Inseln beträchtliche Kolonien abgeschickt haben? wie sollten sie noch von dem entfernten Volke Spriens in so spaten Zeiten wissen? Die Phonicier trieben Handel nach Gerra, aber nur mittelbar burch Arabische Karavanen b), und hatten keinen eignen Besit an dieser Kuste, keine Schiffschrt. dies passen die Namen nicht, der Ausleger hatte sie blos Die Insel Apros heißt ben Arrien und ben verdreht. allen Spätern, selbst in der Peutingerischen Tafel, Ty= los; nur Stephanus Byzant. sagt es dem Grabo nach, daß einige auch Tyros schreiben.



a) Herod. VII, 89. b) Diodor. XIX, 94.

## Register.

Die Bahl. II bezeichnet die zwente Abthellung. B. bebeutet Berg, Fl. Fluß, Geb. Gebirge, & Landschaft, St. Stadt, B. Bolt.

| <b>X</b>                                 | Akabara, St. 202                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                          | Akanthonitis, L. Karman.                             |
| Abboras obe Aborrhas,                    | II, 46                                               |
|                                          | Ates, Fl. 6. 12                                      |
| Fl. in Mesp. II, 197<br>Abiri, V. 94     | II, 46<br>Ates, Fl. 6. 12<br>Atesines, Fl. 9. 34. 54 |
| Abus, Geb. Armen. II, 140                | Atilisene, L. Armen. II, 159                         |
| Abujatha, St. Aspr. II, 837              | Aipolis, St. Mesop. II, 239                          |
| Achais, St in Aria II, 67                | Alambateron, Borgeb. in                              |
| Adamas, II. 173                          | Karman. II, 26                                       |
| Abiabas, Fl. Affpr. II, 815.             | Alamus, St. Mesop. II, 238                           |
| 817                                      | Albania, St. Affpe. 11, 340                          |
| Abiaben, L. Affpr.                       | Alexanders Altare 37                                 |
| II, 269. 830. 372                        | — Insel, Perf. II, 393                               |
| Abisathii, B. 116                        | Alexandria, in Arach. II, 56                         |
| Abisathron, Geb. 103<br>Abtaistae, B. 35 | — in Aria II, 66                                     |
| Abtaistae, B. 35                         | — in Babyl. II, 304.310<br>— in Gedros. II, 8.46     |
| Aduna, Fl. Sus. II, 349                  | - in Gebros. II, 8.46                                |
| Aegybierum Insula 148                    | — in Indien 44. 107                                  |
| Agatha Daemonos In-                      | — in Paropam. 8. 11, 60                              |
| sulo 192                                 | Alinga, St. Meb. II, 108                             |
| Agbatana, St. Meb.                       | Aluanis, St. Mesop. 11, 214                          |
| II, 112                                  | Amardi, B. Med. 11,95                                |
| Aginis, St. Sus. II, 347                 | Amarbus, Ft. Meb. II, 95                             |
| Igoranis, Fl. 69                         | Amariakae, B. Med. II, 94                            |
| Agorra, St. Sus. 11, 354                 | Amiba, St. Armen. II, 180                            |
| Agranum, St. Babyl. II, 305              | Ammaea, St. Mesop. 11, 181                           |
| Agriaspae, B. Drang. 11, 50              | Amordofia, L. Babyl. 11,309                          |
|                                          |                                                      |

| Ampe, St. Babyl. H, 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Apphabana, St. Mejop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amubis, St. Mejop. II, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ampstis, Fl. 70<br>Anabon, L. Aria II, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U, 235<br>Apphana, In. Sul. II, 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anabon, L. Aria II, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arabingara, St. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anaitis, Göttin und 2. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arabita, B. Gebrof. II, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Armen. 11, 158. 178. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arabius, Fl. Gebrof. II, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anamis, Fl. Karman. II, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arachofia, Proving II, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anarismandi Promont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arachota, B. II, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in Taprob. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aradotus, Ri. II. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anastafiopolis, St. Mesop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arachotus, Fl. II, 54 — Stadt II, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II, 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arabrispe, St. Deb. IL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anatho, St. Mesop. II, 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andanis, Fi. Karman. II, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ara, B. Karman. 11, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anderika, St. Sus. II, 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aratia, Inf. Perf. 11, 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aramagara, St. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Andomatis, Fl. 70-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ararat, Geb. Armen. II, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Androp, St. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unthemusia, L. Mesop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arathos, Ins. Perf. Busen II, 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II, 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — St. Mesop. II, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arares, Fl. Armen. II, 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antiochia, St. Aspr. II, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Fl. Perf. II, 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Mesop. II, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arapische Gefilde, Ars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antitaueus, Geb. Armen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | men. II, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>U, 138</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arbela, St. Affgr. II, 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U, 138<br>Antoninupolis, St. Mes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arbela, St. Affpr. II, 331<br>Arbelitis, L. Affpr. II, 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U, 138<br>Antoninupolis, St. Mes-<br>sop. II, 222-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arbela, St. Affpr. II, 331<br>Arbelitis, L. Affpr. II, 332<br>Arbies, Arbii, Arbita,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| U, 138<br>Antoninupolis, St. Mes-<br>sop. II, 222-<br>Anarogrammum, St. in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arbela, St. Affpr. II, 331<br>Arbelitis, L. Affpr. II, 332<br>Arbies, Arbii, Arbita,<br>B. Gedrof. II, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arbela, St. Affpr. II, 331<br>Arbelitis, L. Affpr. II, 332<br>Arbies, Arbii, Arbita,<br>B. Gedrof. II, 20<br>Arbis, Fl. Gedrof. II, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211- Angabas, Fl. Affpr. H, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arbela, St. Affpr. II, 331<br>Arbelitis, L. Affpr. II, 332<br>Arbies, Arbii, Arbita,<br>B. Gedrof. II, 20<br>Arbis, Fl. Gedrof. II, 10<br>— St. Gedrof. II, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anurogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas; Fl. Uspr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arbela, St. Affpr. II, 331<br>Arbelitis, L. Affpr. II, 332<br>Arbies, Arbii, Arbita,<br>B. Gedrof. II, 20<br>Arbis, Fl. Gedrof. II, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anurogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas; Fl. Affpr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels-                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Angrogrammum, St. in- Taprob. 211- Angabas, Fl. Uspr. H, 319 Angita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- 25                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anurogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas, Fl. Uspr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- 25 Apamea oder Apamia, St.                                                                                                                                                                                                                                           | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gebrof. II, 20 Arbis, Fl. Gebrof. II, 10 — St. Gebrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Angrogrammum, St. in- Taprob. 211- Angabas, Fl. Uspr. H, 319 Angita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- 25                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, V. Gebrof. II, 20 Arbis, Fl. Gebrof. II, 10 — St. Gebrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argara, St. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anurogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas, Fl. Uspr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- 25 Apamea oder Apamia, St.                                                                                                                                                                                                                                           | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gebrof. II, 20 Arbis, Fl. Gebrof. II, 10 — St. Gebrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas, Fl. Affpr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127                                                                                                                                                                                                                          | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160 Argentea Regiv 197 Aria, Provinz II, 3.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas; Fl. Affpr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127 Apamia. St. Mesop. II, 198 — St. Babylon. II, 266                                                                                                                                                                        | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 160 Argentea Regiv 197 Aria, Provinz II, 3. 62 Aria See, in Aria II, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas, Fl. Affpr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127 Apamia. St. Mesop. II, 198                                                                                                                                                                                               | Arbela, St. Affor. II, 331 Arbelitis, L. Affor. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II,  149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 197 Aria, Provinz II, 3. 62 Ariafa, L. 141 Ariana, ölliches Verf. Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211- Angabas, Fl. Affpr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127 Apamia. St. Mesap. II, 198 — St. Babylon. II, 266 Aphle, St. Sus. II, 853 Apobatana, St. Med. II, 117                                                                                                                    | Arbela, St. Affor. II, 331 Arbelitis, L. Affor. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II,  149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 197 Aria, Provinz II, 3. 62 Ariafa, L. 141 Ariana, ölliches Verf. Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas; Fl. Affpr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127 Apamia. St. Mesop. II, 198 — St. Babylon. II, 266 Aphle, St. Sus. II, 853                                                                                                                                                | Arbela, St. Aspr. II, 331 Arbelitis, L. Aspr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbitá, V. Gedros. II, 20 Arbis, Fl. Gedros. II, 10 — St. Gedros. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 197 Aria, Provinz II, 3. 62 Ariasa, L. 141 Ariana, dstiches Pers. Reich II, 2. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211- Anzabas, Fl. Affpr. H, 319 Anzita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- 25 Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127 Apamia. St. Mesap. II, 198 — St. Babylon. II, 266 Aphle, St. Sus. II, 853 Apobatana, St. Med. II, 117 Aposopa, Geb. 102 Aposlonia, St. Affpr. II, 335                                                                        | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbitá, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II,  149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus Sinus 197 Aria, Provinz II, 3. 62 Ariasa, L. 141 Ariana, dstliches Perf. Reich II, 2. 64 Arias, Fl. in Aria II, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anurogrammum, St. in- Taprob. 211- Angabas; Fl. Affpr. H, 319 Angita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127 Apamia. St. Mesop. II, 198 — St. Babylon. II, 266 Aphle, St. Sus. II, 853 Apobatana, St. Meb. II, 117 Aposopa, Geb. 102 Apoilonia, St. Affpr. II, 335 Apoiloniatis, L. Affpr. II, 335                                    | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus II, 50                                                                                                                                                                                                                                                     |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anarogrammum, St. in- Taprob. 211- Angabas; Fl. Uffpr. H, 319 Angita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- 25 Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127 Apamia. St. Mesop. II, 198 — St. Babylon. II, 266 Aphle, St. Sus. II, 853 Apobatana, St. Med. II, 117 Aposopa, Seb. 102 Apoilonia, St. Affpr. II, 335 Apoiloniatis, L. Affpr. II, 335 Apoiloniatis, L. Affpr. II, 335 | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argaricus Sinus 160 Argaricus II, 50 |
| U, 138 Antoninupolis, St. Mes- fop. II, 222- Anurogrammum, St. in- Taprob. 211- Angabas; Fl. Affpr. H, 319 Angita, St. Armen. II, 160 Aornon oder Aornos, Fels- Apamea oder Apamia, St. Parth. II, 76. 127 Apamia. St. Mesop. II, 198 — St. Babylon. II, 266 Aphle, St. Sus. II, 853 Apobatana, St. Meb. II, 117 Aposopa, Geb. 102 Apoilonia, St. Affpr. II, 335 Apoiloniatis, L. Affpr. II, 335                                    | Arbela, St. Affpr. II, 331 Arbelitis, L. Affpr. II, 332 Arbies, Arbii, Arbita, B. Gedrof. II, 20 Arbis, Fl. Gedrof. II, 10 — St. Gedrof. II, 20 Arethusa See, Armen. II, 149 Argara, St. 160 Argaricus Sinus 160 Argaricus II, 50                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Arigaum, St., 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Argen, St. Armen. II,:176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arimaspi, B. Drang. 11, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Asa.L.St. Aria II, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arisabium, St. 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aspii, B. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arktikene, L. Parth, II, 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspii, B. 21<br>Aspii, B. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Armaldar, Fl. Babyl, II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asspria, Monarchie II, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Proving II, 312. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Armauria, St. Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Afta, St. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Affakapra, St. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Armenien, Reich. II, 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Astaveni, V. Aria II,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Kandschaften II, 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atropatene, L. Med. 11,82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Armosata, St. Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aturia, L. Affor. II, 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Armozei, B. Karman. U, 37:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aurea Chersonesus 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arogarassa, St. Armen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aurea Regio 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . II. 174°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antomela, St. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arofie, Fl. Perf. II, 350. 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Afara, St. Sus. 11, 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arpasus, Fl. Armen. II, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Azochis, St. Aspr. 11, 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arrapachitis, L. Aspr. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>33.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arrianus, Fl. in Aria II, 65-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arsakia, St. Meb. 11, 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babylon, St. 11, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arsamosata, St. Armen.<br>II, 172.<br>Arsanene, L. Armen. II, 161<br>Arsanias, Fl. Armen. II, 146                                                                                                                                                                                                                                                             | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, L. Armen. II, 159                                                                                                                                                                                                                                             | Babylonia, Monarchie II,  185 — Proving II, 247 — Kanale II, 251 — Handel II, 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, L. Armen. II, 159 Arsissance, Armen. II, 154                                                                                                                                                                                                                  | Babylonia, Monarchie II,  185  — Provinz II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arsesa, L. Armen. II, 159 Arsissa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364                                                                                                                                                                                              | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanias, Fl. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, L. Armen. II, 159 Arsissa See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II,                                                                                                                                                                     | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanias, Fl. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, L. Armen. II, 159 Arsissasse, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173                                                                                                                                                                  | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362                                                                                                                                                                                                                           |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanias, Fl. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, L. Armen. II, 159 Arsissans, E. Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artakana ober Artakoana,                                                                                                                                       | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Sus. II, 362  Babake, St. Sus. II, 362  Babake, St. Sus. II, 362                                                                                                                                                                                                 |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanias, Fl. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, L. Armen. II, 159 Arsissand, E. Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artakanaober Artakoana, St. Aria II, 66:                                                                                                                       | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Sus. II, 362  Babake, St. Sus. II, 362                                                                                                                                             |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, L. Armen. II, 159 Arsissand, E. Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artakana ober Artakoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II,                                                                                             | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362                                                                                         |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arses, L. Armen. II, 159 Arsissand, E. Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artakana ober Artakoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II, 179:                                                                                        | Babylonia, Monarchie II,  185  — Provinz II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Badake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Seb. Gedrof. II, 34  Bagistame, L. Med. II, 118                                         |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arsesa, L. Armen. II, 159 Arsissane, E. Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafanaober Artafoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 179:                                                          | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Geb. Gedrof. II, 34  Bagistanus, B. Med. II, 118                                                                                                                      |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanias, Fl. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arsesa, L. Armen. II, 159 Arsissana St. Armen. II, 154 Artai, V. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167                                                         | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Seb. Gebros. II, 34  Bagistanus, B. Med. II, 118  Bagistanus, B. Med. II, 117                                                                                         |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arsesa, L. Armen. II, 159 Arsissana See, Armen. II, 154 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II,  173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II,  179: Artarata, St. Armen. II,  167 Artemita, St. Assen. II, 836                         | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kandle II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Seb. Gebrof. II, 34  Bagistanus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Pers. II, 44.  389                                                                                     |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arsesa, L. Armen. II, 159 Arsissana See, Armen. II, 164 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artafana ober Artafoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167 Artemita, St. Assen. II, 336 Arrane, L. Armen. II, 161. | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handel II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Seb. Gedros. II, 34  Bagistanus, B. Med. II, 118  Bagistanus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Pers. II, 44.  389  Bakari, St. 162                                       |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arsesa, L. Armen. II, 159 Arsissana See, Armen. II, 164 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artakana ober Artakoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167 Artemita, St. Assen. II, 336 Arrane, L. Armen. II, 161. | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyra, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Seb. Gedrof. II, 34  Bagistanus, B. Med. II, 118  Bagistanus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Perf. II, 44.  389  Bakari, St. 152  Balepatna, St. 141                    |
| Arfamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161. Arsanias, Fl. Armen. II, 146. Arsesa, L. Armen. II, 159. Arsissana St. Armen. II, 164. Artasera, St. Armen. II, 173. Artasana ober Artasoana, St. Aria II, 66: Artaseson, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167. Artamita, St. Asmen. II, 161.  181. Arrata, St. Armen. II, 169.      | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyrsa, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Sus. II, 362  Babake, St. Sus. II, 362  Babake, St. Sus. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Geb. Gebros. II, 34  Bagistanus, B. Med. II, 118  Bagistanus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Pers. II, 44.  889  Bakari, St. 152  Balepatna, St. 141  Bambala, St. 156 |
| Arsamosata, St. Armen. II, 172. Arsanene, L. Armen. II, 161 Arsanias, Fl. Armen. II, 146 Arsesa, L. Armen. II, 159 Arsissana See, Armen. II, 164 Artai, B. II, 364 Artagera, St. Armen. II, 173 Artakana ober Artakoana, St. Aria II, 66: Artaleson, St. Armen. II, 179: Artarata, St. Armen. II, 167 Artemita, St. Assen. II, 336 Arrane, L. Armen. II, 161. | Babylonia, Monarchie II,  185  — Proving II, 247  — Kanale II, 251  — Handle II, 273  — Fruchtbarkeit II, 276  Babyra, St. Armen. II, 169  Babytace, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Babake, St. Suf. II, 362  Batana, St. 145  Batius, Seb. Gedrof. II, 34  Bagistanus, B. Med. II, 118  Bagistanus, B. Med. II, 117  Bagrada, Fl. Perf. II, 44.  389  Bakari, St. 152  Balepatna, St. 141                    |

| Baptana, St. Meb. II, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Binagara, St. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barate, Meerbus. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Birtha, St. Mesop. II, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — 3nf. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and the second of the second o |
| Batrake, Meerbus.  — Ins.  Barakurra, St.  125  129                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bis, St. Aria II, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bararmalca, St. Desop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bithra, St. Badyl. II, 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| И. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bonda, B. Mesop. II, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baris, Fl. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Borkanii, B. Patth. II, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barna, St. Gebros. II, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Borsippa, St. Babyl. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barngaza, St. 127. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barpgazenus Sinus 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brachmand, B. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brisoana, Fl. Pers. II, 874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Basilisene, L. Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brixia, Fl. Suf. II, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bathna ober Batna, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bukephala, St. 33. 38. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mesop. II, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bati, B. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bumabus ober Bumellus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Batina, St. Meb. 11, 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fl. Aspr. 11, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Burremputer, &l. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bazakata, Ins. 179<br>Bazira, St. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Byjantium, St. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beberacus Gee, Mesop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | æ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| II, 21 <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belias ober Belicha, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kababana D. Bannan II 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mesop. II, 198. 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cababene, L. Karman. II, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cabolità, B. Paropam. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cabolità, B. Paropam. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benda, Fl. 139. 140. 143                                                                                                                                                                                                                                                  | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benda, Fl. 139. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194                                                                                                                                                                                                                             | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 139. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194<br>Besabbe ober Bebase, St.                                                                                                                                                                                                 | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 139. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194<br>Besabbe ober Bebase, St.<br>Mesop, II, 221                                                                                                                                                                               | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benda, Fl. 139. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194<br>Besabde oder Bedase, St.<br>Mesop, II, 221<br>Besuchis, St. Babyl. II, 287                                                                                                                                               | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Perf. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benda, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabde oder Bedase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespraga, St. 195                                                                                                                                                  | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Pers. II, 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benda, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabde oder Bedase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespraga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II,                                                                                                                         | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Meb. II, 89 Cana, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Pers. II, 889 Catobá, V. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Seb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespraga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235                                                                                                                     | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Meb. II, 89 Cana, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, V. 199 Calachene, E. Aspr. II, 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Seb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespraga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235                                                                                                                     | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Meb. II, 89 Cana, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, V. 199 Calachene, E. Aspr. II, 321 Calantià, V. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benda, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabde oder Bedase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespraga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103                                                                                   | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Med. II, 89 Cana, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, V. 199 Calachene, E. Aspr. II, 321 Calantiá, V. 6 Calingá, V. 82. 159. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benda, Fl. 189. 140. 148 Bepprus, Geb. 194 Besabde oder Bedase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespinga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabda, St. Mesop. II,                                                           | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Med. II, 89 Cana, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, V. 199 Calachene, E. Aspr. II, 321 Calantiá, V. 6 Calingá, V. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benda, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabde ober Bedase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespinga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabda, St. Mesop. II, 224                                                       | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Med. II, 89 Cana, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, V. 199 Calachene, E. Aspr. II, 321 Calantiá, V. 6 Calingá, V. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benda, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabe oder Bedase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespraga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabda, St. Mesop. II, 224 Bibakla, Ins. Gebros. II, 8                            | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cadusii, V. Meb. II, 89 Cana, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandrus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, V. 199 Calachene, L. Aspr. II, 321 Calantia, V. 6 Calinga, V. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, L. 140. 157 Calliena, St. 140. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Seb. 194 Besabde ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabda, St. Mesop. II, 224 Bibatia, Ins. Gebros. II, 224                         | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Med. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandeus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, V. 199 Calachene, E. Aspr. II, 321 Calantiá, V. 6 Calingá, V. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliga, St. 82. 173 Calligeris, St. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benda, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabe oder Bedase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespraga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabda, St. Mesop. II, 224 Bibakla, Ins. Gebros. II, 8                            | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Meb. II, 89 Cana, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandtus, Inf. Pers. II, 889 Catoba, V. 199 Calachene, E. Aspr. II, 321 Calantia, V. 6 Calinga, V. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliga, St. 82. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespinga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibakla, Ins. Gebros. II, 8 Vibasis, Fl. Mesop. II, 8 | Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, V. Med. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicandeus, Inf. Perf. II, 889 Catobá, V. 199 Calachene, E. Aspr. II, 321 Calantiá, V. 6 Calingá, V. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliga, St. 82. 173 Calligeris, St. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| •                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Callinitum, St. Mesop. 11,                 | Caspatyrus, St. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 210                                        | Caspid Porta, Meb. 11,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Callirrhoe, St. Mesop. II,                 | Caspii, B. Meb. II, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 203                                        | Caspira, St. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Camani, St. 131                            | Caspira, St. 110<br>Caspirai, L. 42. 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Camar, St. 169                             | Caspiria, 2. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cambabena, 2. Meb. II,                     | Caspius, B. Meb. II, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117                                        | 93. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cambalibus, B. Sus. II,                    | Castra Maurorum, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 360                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cambyses, Fl. Meb. II, 91                  | Mesop. II, 226<br>Catabeda, Fl. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Canagara, St. 172                          | Cataa, Ins. Karman. 11, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Candake, St. Avia II, 67                   | Catargene, L. Armen. II, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kantahrad El 54                            | Cataterbis See, Perf. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cantabras, Fl. 54<br>Canthi, Bus. 131. 132 | 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capersana, St. Mesop. II,                  | Cathai, B. 34. 42. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 200                                        | Cattigara, St. 182. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caphusa ober Capisa, St.                   | Caucasus, Geb. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paropam. II, 60                            | Caucha Campi, Babyl. IL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capissene, L. Paropam. II,                 | 266. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60                                         | Celona, St. Aspr. 11, 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caprus, Fl. Affpr. II, 317                 | Celpbna, St. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cará Pagá, St. Aspr. II,                   | Centrites, Fl. Arm. IL, 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 342                                        | Cercusium, St. Mesop. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caranitis, L. Armen. II, 157               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carbis, St. Gedros. II, 18                 | Cereura, St. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carbuchi, B. Armen. II, 162                | Cezeum, St. Armen. II, 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | and Total Control of the Control of |
| Carei, B. 158<br>Cartathioferta, St. Ar-   | Chaberis, St. 164 — Fl. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| men. II, 173                               | Chaboras, Fl. Mefop. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carmana, St. Karman. II,                   | 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | Chala, St. Aspr. II, 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carmania, Proving II, 34                   | Chaldáa, Land II, 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | Chaldaische Seen, Babys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carmania Deserta II, 47                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carpella Promont., Kar=                    | Chalkitis, L. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| man. II, 26<br>Carra, Fl. Mesop. II, 205   | Chalanitia & Many II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Chalonitis, L. Aspr. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carra, St. Mesop. II, 205                  | 321. 339<br>Charar, St. Med. II, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cars, St. Armen. II, 178                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carura, St. 155. 161                       | Charar, St. Patth. 11, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carura, St. Parop. II, 59                  | Charar Spasinu, St. Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Casandra, J. Pers. II, 394                 | byl. II, 265.309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Charbanus, B. Suf. U, 360            | Elisura, St. Armen. II, 182                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Charcha, St. Mesop. II, 221          | Coas, Fl. 21                                 |
| Charindas, Fl. Meb. 11, 98           | Coche, St. Babpl. II, 296                    |
| Charran, St. Mesop. 11, 207          | Cofala, St. Gebros. II, 14                   |
| Chatridi, B. 111                     | Colchi, St. 158                              |
| Chavon, St. Med. II, 117.            | Coldische Meerb. 158                         |
| 127                                  | Coli, St. 184                                |
| Chelonophagi, B. Karman.             | Coliacum, Borg. Ind. 64.                     |
| II, 11. 23                           | 159. 169                                     |
| Chersonesus, in'Ind. 148             | Comari, St. Ind. 156, 163                    |
| Chersonesus Aurea 181                | Comaria, St. 156                             |
| Chliat, St. Arm. II, 176             | — Vorg. 156                                  |
| Chiliocomum, L. Affpr. II,           | Comisene, &. Parth. 11, 71                   |
| 164. 321                             | Commengles, Kl. 70                           |
| Choana, St. Med. II, 126             | Condochates, Fl. 69                          |
| Choarene, 2. Parth. 11,76            | Coniati, B. 64                               |
| Choarine, L. Arachof. II, 56         | Confobar, St. Med. II, 119                   |
| Choaspes, Fl. 23                     | Conftantina ober Conftan-                    |
| — Fl. Suf. II, 346                   | tia, St. Mesop. 211. 222                     |
| Choathras, Geb. II, 85. 138          | Cophante, St. Gedrof. II,                    |
| Choathres, Fl. Parth. 11,73          | 19                                           |
| Chobar, Fl. Babyl. 11, 251           | Cophen ober Cophes, Fl.                      |
| Choes ober Coas, Fl. 21              | 21.53                                        |
| Choromithrene, 2. Meb.               | Cophen, Fl. Gebros. 11, 20                   |
| II, 111                              | — St. Arach. II, 55                          |
| Chorgane ober Chorganes              | Copratas, Fl. Perf. II, 347                  |
| ne, E. Armen. II, 157                | Corbiana, L. Sus. II, 356                    |
| Chorzene, 2. Armen. II,              | Cordes, Fl. Mesop. II, 220                   |
| 157. 179                             | Corduene, 2. Armen. II, 163                  |
| Chryse, L. 178<br>Chrysoana, Fl. 183 | Cordueni, B. Armen. II,                      |
| Chrysoana, Fl. 183                   | <b>163</b>                                   |
| Cilluta, Inf. 48. 105                | Coreatis, St. 50                             |
| Circesium, St. Mefop. II,            | Corkura, St. Affor. II, 332                  |
| 211                                  | Coromandel, Kuste Ind.                       |
| Cirradia, 2. 198                     | 169                                          |
| Cissia, L. Sus. II, 351              | Coronus, Geb. Parth. II, 72                  |
| Cissii, B. Sus. II, 351              | Coros, Fl. Karman. 11, 43                    |
| Cithatizum, St. Armen.               | Corsote, St. Mesop. II, 236                  |
| II, 182                              | Corp, Borg. 64. 159                          |
| Climax, Pas in Pers. II,             | — Inc. 159                                   |
| 878                                  | Corp, Borg. 64. 159 — Inf. 159 Cosa, St. 116 |
| Clisobora, St. 81                    | Cosamba, St. 174                             |
| •                                    | •                                            |

Daritis, L. Med.

Deba, St. Mesop.

Delas, Fl. Affpr.

Demetrias, St. Aspr. II,

| Cossái, B. Suf.    | П, 359     | Derbites ober De    | rbiff å,   |
|--------------------|------------|---------------------|------------|
|                    | 68         | B. Meb.             | II, 94     |
|                    | II, 67     | Derba, B.           | 85         |
|                    | 155        | Derpene, L. Armen.  | II, 165    |
|                    | 87. 190    | Diabas, Fl. Affpr.  |            |
|                    | 155        | Diakira, St. Mesop. |            |
|                    | Seffer,    | Diamuna, Fl.        |            |
|                    |            | Dibugua, St. Babyl  | _          |
| Crotala, Inf. Gebr |            | Digba, St. Babyl.   | II, 306    |
| Ctesiphon, St. 2   |            | Diglito ober Tigr   |            |
| you lift out on w  | 298        |                     |            |
| Cubena, St. Armen  |            | Dionysopolis, C     |            |
| Cunara, St. Babyl  |            |                     | 213        |
| Curben, B. II,     | •          | Diribotis, St. B    |            |
| Cpiga, St. Gebrof. |            |                     | 309        |
| Cpropolis, St. De  | . <u></u>  | Doanas, Fl.         | _          |
| Cprtii, B. Derf.   |            | Dolomene, 2. Affpr. |            |
| Cprus, gl. Meb.    |            | Domae, Inf. Gebro   |            |
| - Fl. Perf. II,    |            | Dorakta, Inf. Kari  | · · ·      |
| Cpsa, St. Gedros.  |            | •                   | 39         |
|                    |            | Dorius, Fl.         | 186        |
|                    |            | Dosaron, Fl.        | 172        |
| Ð.                 |            | Dranga, B. Drang.   | II, 48.    |
| •                  | ,          |                     | 51         |
| Dabana, St. Mefo   | p. II, 208 | Drangiana, Provi    | nz II, 48  |
| Dachinababes, L.   |            | Dubius, 2. Armen.   | II, 166    |
| Dai ober Dahae,    |            | Dunga, St.          | 140        |
| •                  | II, 364    | Dura, St. Mefop.    | II, 233    |
| Daisan, Fl. Mefop  |            | — St. Aspr.         | 11, 339    |
| Dafira, St. Mefop  | _ •        | Durus, Fl. Affor.   | II, 316    |
| Damasus, B.        | 194        | Dparbanes, Bl.      | 72         |
| Dana, St.          | 213        | , -                 | •          |
| Danbagula, St.     | 82.172     | Œ.                  |            |
| Dara, St. Mesop.   |            |                     | 1.         |
| Dara, Fl. Karman.  | II, 44     | Ebessa, St. Mesop.  | 11, 202    |
| Darandá, V. Drai   | ng. II, 52 | Etbatana, St. Mel   | b. II, 112 |
| Dareium, St. Part  | th. II,77  |                     | II, 174    |
| Danisia Q mas      | TT 440     |                     | 900 17     |

II, 112

II, 242

II, 315

332

Ellia, St. Mesop.

Elymái, B. Sus.

Embolima, St.

Emobus, Geb.

Elymais, L. Med.

II, 228

II, 354

Ц, 111

25. 108

101.194

| Erannoboas, Fl. 68. 77                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanges, Fi. in Taprob. 214                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ermanthus ober Ern:                                                                                                                                                                                                                                                      | Garamai, V. Asspr. U. 334                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| manber, Fl. Drang. II, 51                                                                                                                                                                                                                                                | Gari, St. Aria. 11, 61                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ernthräum Mare, II, 394                                                                                                                                                                                                                                                  | Gardas, Fl. 23                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eulaus, Fl. Sus. 11,346                                                                                                                                                                                                                                                  | Gaugamela, St. Affpr. IL,                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Euphrates, Fl. Quellen II,                                                                                                                                                                                                                                               | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sauzaka, St. Paropam. Ii;                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Wenbung II, 174. 249                                                                                                                                                                                                                                                   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Trennung II, 251                                                                                                                                                                                                                                                       | Gauzania, St. Med. II, 106                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Mündung II, 257                                                                                                                                                                                                                                                        | Gaza, St. Meb II, 101.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Größe Ц, 269                                                                                                                                                                                                                                                           | Gazaka, St. Meb. II, 102                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Europus, St. Meb. II, 123                                                                                                                                                                                                                                                | Gedrosia, Proving H, 29                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — St. Mesop. II, 234                                                                                                                                                                                                                                                     | Sedrosia, Provinz II, 29  — Kuste II, 5                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euthymedia, St. 108                                                                                                                                                                                                                                                      | Geld, V. Meb. II, 89                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Evaspla, Fl. 22                                                                                                                                                                                                                                                          | Germanii, B. Pers. II, 364                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Evergetä, V. Drang. II, 50                                                                                                                                                                                                                                               | Gibba, St. Mesop. II, 236                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gindes, Fl. Aspr. II, 316                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glaukanika, B. 33                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Goaris, Fl. 139. 143                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ferinus Sinus 186                                                                                                                                                                                                                                                        | Gogana, St. Perf. II, 389                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fissenia, St. Babyl. II, 285                                                                                                                                                                                                                                             | Gordene, L. Armen. II, 161                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Korath, St. Babyl. II, 311                                                                                                                                                                                                                                               | Gordians Grabmat II,                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Korney on whole 11, 412                                                                                                                                                                                                                                                  | 233                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gorbydi, B. Armen. II, 161                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>©.</b> -                                                                                                                                                                                                                                                              | Gordyaus, B. Armen. 11, 161<br>Gordyaus, B. Armen. 11,                                                                                                                                                                                                                                    |
| . •                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gordnaus, B. Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gabae, St. Perf. II, 387                                                                                                                                                                                                                                                 | Gorbyaus, B. Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sabae, St. Perf. II, 387<br>Gabiana ober Gabiene, L.                                                                                                                                                                                                                     | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162                                                                                                                                                                                                                                |
| Gabae, St. Perf. II, 387<br>Gabiana oder Gabiene, L.<br>Suf. U, 355                                                                                                                                                                                                      | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314                                                                                                                                                                                                      |
| Gabae, St. Perf. II, 387<br>Gabiana oder Gabiene, L.<br>Suf. U, 355<br>Gagasmira, St. 110                                                                                                                                                                                | Gordpaus, B. Armen. II, 137 Gorgodpline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173                                                                                                                                                                           |
| Gabae, St. Perf. II, 387<br>Gabiana oder Gabiene, L.<br>Suf. U, 355<br>Gagasmira, St. 110<br>Galinga, V. 83                                                                                                                                                              | Gordpäus, B. Armen. II, 137 Gorgodpline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorpa, St. Armen. II, 173                                                                                                                                                 |
| Gabae, St. Perf. II, 387<br>Gabiana oder Gabiene, L.<br>Suf. U, 355<br>Gagasmira, St. 110<br>Galinga, V. 83<br>Galla, St. Meb. II, 98                                                                                                                                    | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorya, St. 23 Goryaa, E. 23. 107                                                                                                                                          |
| Gabae, St. Perf. II, 387<br>Gabiana ober Gabiene, L.<br>Suf. U, 355<br>Gagasmira, St. 110<br>Galinga, V. 83<br>Galla, St. Meb. II, 98<br>Ganbara ober Ganbarii,                                                                                                          | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorya, St. 23 Goryda, L. 23 Goryda, L. 23                                                                                                                                 |
| Gabae, St. Perf. II, 387<br>Gabiana oder Gabiene, L.<br>Suf. U, 355<br>Gagasmira, St. 110<br>Galinga, V. 83<br>Galla, St. Meb. II, 98<br>Gandara oder Gandarii, 5.30.107                                                                                                 | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorya, St. 23 Goryda, L. 23 Goryda, L. 23 Granis, Fl. Perf. II, 391                                                                                                       |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gabiana oder Gabiene, L. Suf. U, 355 Gagasmira, St. 110 Galinga, V. 83 Galla, St. Med. II, 98 Gandara oder Gandarii, 5.30.107 Gandaritis, L. 5.24.30                                                                                            | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorya, St. 23 Goryda, L. 23 Goryda, L. 23 Granis, Fl. Perf. II, 391 Gumathena, L. Armen. II,                                                                              |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gabiana oder Gabiene, L. Suf. U, 355 Gagasmira, St. 110 Galingá, V. 83 Galla, St. Med. II, 98 Gandará oder Gandarii, 5.30.107 Gandaritis, L. 5.24.30 Gangani, V. Ind. 111                                                                       | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Affpr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorya, St. 23 Goryda, L. 23. 107 Gorydale, St. L. 23 Granis, Fl. Perf. II, 391 Gumathena, L. Armen. II, 161. 180                                                         |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gabiana oder Gabiene, L. Suf. II, 355 Gagasmira, St. 110 Galingá, V. 83 Galla, St. Med. II, 98 Gandará oder Gandarii, 5.30.107 Gandaritis, L. 5.24.30 Gangani, V. Ind. 111 Gangaridá, V. 36.82                                                  | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorya, St. 23 Goryda, L. 23. 107 Gorydale, St. 23 Granis, Fl. Perf. II, 391 Gumathena, L. Armen. II, 161. 180 Gurdi, V. 22                                                |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gabiana oder Gabiene, L. Suf. II, 355 Gagasmira, St. 110 Galingá, V. 83 Galla, St. Med. II, 98 Gandará oder Gandarii, 5.30.107 Gandaritis, L. 5.24.30 Gangani, V. Ind. 111 Gangaridá, V. 36.82 — Kalingá 82                                     | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorya, St. 23 Goryda, L. 23. 107 Gorydale, St. 23 Granis, Fl. Perf. II, 391 Gumathena, L. Armen. II, 161. 180 Gurdi, B. 22 Gurdus, Fl. 22                                 |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gabiana oder Gabiene, L. Suf. U, 355 Gagasmira, St. 110 Galingá, V. 83 Galla, St. Med. II, 98 Gandará oder Gandarii, 5.30.107 Gandaritis, L. 5.24.30 Gangani, V. Ind. 111 Gangaridá, V. 36.82 — Kalingá 82 Gange, St. 83.175                    | Gordydus, B. Armen. II,  137 Gorgodyline, L. Armen. II,  162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Goryda, E. 23 Goryda, L. 23. 107 Gorydale, St. 23. 107 Gorydale, St. 23 Granis, Fl. Perf. II, 391 Gunathena, L. Armen. II,  161. 180 Gurdi, B. 22 Gymnosophista, B. 111 |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Sabiana oder Gabiene, L. Suf. II, 355 Gagasmira, St. 110 Galingá, V. 83 Galla, St. Med. II, 98 Gandará oder Gandarii, 5.30.107 Gandaritis, L. 5.24.30 Gangani, V. Ind. 111 Gangaridá, V. 86.82 — Kalingá 82 Gange, St. 83.175 Ganges, K. 57.66. | Gordyaus, B. Armen. II, 137 Gorgodyline, L. Armen. II, 162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Gorya, St. 23 Goryda, L. 23. 107 Gorydale, St. 23 Granis, Fl. Perf. II, 391 Gumathena, L. Armen. II, 161. 180 Gurdi, B. 22 Gurdus, Fl. 22                                 |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gabiana oder Gabiene, L. Suf. U, 355 Gagasmira, St. 110 Galingá, V. 83 Galla, St. Med. II, 98 Gandará oder Gandarii, 5.30.107 Gandaritis, L. 5.24.30 Gangani, V. Ind. 111 Gangaridá, V. 36.82 — Kalingá 82 Gange, St. 83.175                    | Gordydus, B. Armen. II,  137 Gorgodyline, L. Armen. II,  162 Gorgus, Fl. Aspr. II, 314 Gorned, St. Armen. II, 173 Goryda, E. 23 Goryda, L. 23. 107 Gorydale, St. 23. 107 Gorydale, St. 23 Granis, Fl. Perf. II, 391 Gunathena, L. Armen. II,  161. 180 Gurdi, B. 22 Gymnosophista, B. 111 |

| <b>\$.</b>                 | Scaron ober Ichara, Inf.              |
|----------------------------|---------------------------------------|
|                            | im Pers. Bus. 11, 397                 |
| Pabor, Fl. Mesop. 11, 214  | Ichna ober Ichnia, St. De-            |
| Halah, St. Mesop. II, 214  | fop. II, 209                          |
| Halus, St. Affpr. 11, 836  | Ichthyophagi, B. Gedros.              |
| Haran, St. Mesop. II, 207  | II, 16                                |
| Parmatelia, St. 45         | Ibitara, St. Mesop. II, 239           |
| Parmozia, L. Karman. II,   | Jeratis, St. Pers. II, 890            |
| 87                         | Imaus, Geb. 100                       |
| Parmuza, St. Karman. II,   | Imbarus, Geb. Armen. II,              |
| 37                         | 142                                   |
| Hatra, St. Mesop. II, 244  | India, Gestalt, Größe 61.             |
| Pecatompplon St. Parth.    | — <b>Geschichte</b> 78. 216           |
| II, 73                     | — Geschichte 78.216                   |
| Bebphonober Debppnus,      | — Produkte 227                        |
| F1. Suf. II, 349. 357      | — Gewohnheiten, Kasten                |
| Deptanesia, Ins. 147       | 222                                   |
| Peraklea, St. Meb. II, 128 | — Farbe ber Einwohner 64              |
| Perarassa, St. 110         | — Peerstraßen 73                      |
| Desibrus, &l. 55.71.74     | — Panbel ber Indier 149.              |
| Pilaa, St. Mesop. 11, 228  | 166. 215                              |
| Pipparenum, St. Babyl.     | IndosStythia, L. 93. 221              |
| II, 283                    | Indus, Fl. Quellen 52                 |
| Pippotura, St. 145         | - Größe 55                            |
| Porata, V. 90              | — Nebenfluffe 53                      |
| Porita, B. Gebrof. II, 12  | - Mündungen 104                       |
| Pucumbra, St. Affpr. II,   | Jobares, Fl. 68.82                    |
| 337                        | Jomanes, Fl. 67.82                    |
| Hybaspes, Fl. 64           | Bomusa, St. 44. 107                   |
| Pydraotes ober Hyraotis,   | Brinon, Bufen 124                     |
| <b>FL</b> 34. 54           | Isamus, Fl. 220                       |
| Hppanis, Sppafis ober      | Isechi, B. Armen. II, 166             |
| Hpphasis, Fl. 36.54        | Jupiters. Vorgeb. 212                 |
| Speptiatie, g. Armen. II,  | Igala, B. Mesop. II, 221              |
| 165                        | Igaunesopolis, St. Defop.             |
|                            | II, 239                               |
|                            | •                                     |
| <b>3.</b> ,                | K, siehe in C.                        |
|                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Jababii Insula 192 Tasonius, B. Meb. II, 86 Iberia, L. 125. 130 Labbana, St. Mesop. II, 243

| •                                                      |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Labuta, Geb. Parth. 11,72                              | Maniola Insula 192                                     |
| Lamnaus, Fl. 126                                       | Mantiana, See Armen. II,                               |
| Laoditäa, St. Med. 11, 127                             | Mangikiert, St. Armen, II,                             |
| — St. Pers. II, 388                                    | Mangikiert, St. Armen, II,                             |
| Larica, 2. 134                                         | 178                                                    |
| Larissa, St. Aspr. II, 324                             | Manusorrasavirer, St.                                  |
| Leontopolis, St. Mesop. II.                            | II, 204                                                |
| 211                                                    | Maogomalda, St. Babpl.                                 |
| Liba, St. Mesop. II, 224                               | II 286                                                 |
| Limprika, L. 149                                       | Mappura, St. 173                                       |
| Lorne, St. Mesop. II, 221                              | Matdi, V. in Med. II, 95                               |
| Lychnitis, See Armen. II,                              | — in Armen. II. 165                                    |
| 168                                                    | — in Pers. II, 364                                     |
| 2 n cus, Fl. Affpr. II, 318                            | Marbus, Fl. Med. 11,93                                 |
| — Fl. Armen. II, 147                                   | Mareura, St. 197                                       |
|                                                        | Margastana, Inf. Perf. II,                             |
| SOM.                                                   | 000                                                    |
| . <b>M.</b>                                            | Maribe, St. Mesop. II, 221                             |
| Maagrammum, St. 214                                    | Marchá, V. 89                                          |
| Maarsares, Fl. Babyl. II,                              | Martianus, See Meb. II,                                |
| 256. 284                                               | 109                                                    |
| Maccocalinga, B. 83                                    | Martyropolis, St. Mesop.                               |
| Macephracta, St. Babyl.                                |                                                        |
| П, 241. 283                                            | Marunbae, B. 87. 201                                   |
| Maander, B. 194                                        | Masius, Geb. Mesop. II,                                |
| Masanites Sinus, Babyl.                                | 137. 196                                               |
| II. 262                                                | Maska, Fl. Mesop. 11, 236                              |
| Masolia, L. 170                                        | Massabatite, L. Sus. II,                               |
| Masolus, Fl. 171                                       | 355                                                    |
| Magnum Promont., 184                                   | Massaga ober Massaka,                                  |
| Mago, Fl. 69                                           | St. 24                                                 |
| Mais, Fl. 126. 128. 131                                | Massice, St. Mesop. 11, 285                            |
| Malaei Kolon, Borg. 184                                | Matiani ober Matieni, B.                               |
| Malamantus, Fl. 54                                     | Med. II, 107                                           |
| Malana, St. Gebros. II, 15                             | Maximianopolis, St. Me.                                |
| Maleum, Borgeb. 131                                    |                                                        |
| Male, 2. 85. 157                                       | Maigad. St. 94                                         |
| Male, L. 85. 157<br>Maleus, B. 84<br>Malli, B. 39. 110 | fop. II, 222<br>Mazagá, St. 24<br>Media Provinz II, 79 |
| Malli B. 39.110                                        | — Eintheilung II, 83                                   |
| Manada. Fl. 172                                        | - Gebirge II, 83                                       |
| Mandagora, St. 147                                     |                                                        |
| Mandald, B. 81. 112                                    |                                                        |
|                                                        | 11,419                                                 |

| Mebus, Fl. Perf. II, 375          | Mulierum Portus, Ge-                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Megistani, B. Armen. II,          | brof. II, 10                             |
| 165                               | dros. II, 10<br>Musarna, St. Gedros. II, |
| Mejacarire oder Majoca-           | 18                                       |
| riri, St. Mesop. II, 221          | Musicanus, Reich beffelben               |
| Melanga, St. 165.166              | 44                                       |
| Melizigara, St. und Inf.          | Musis, Fl. Armen. II, 152                |
| . 141                             | Muziris, St. 151                         |
| Memnonia ober Susa II,            | Mygbonia, L. Mesop. II,                  |
| 30%                               |                                          |
| Mennis, St. Affpr. U, 332         | Mpgbonius, Fl. Mesop. II,                |
| Meron, B. 27                      | 197. 217                                 |
| Mesambrie, Halbins. Pers. 11, 390 | 197. 217<br>. N.                         |
| II, 390                           |                                          |
| Mesene, L. in Babyl. II, 264      | . <b>92.</b>                             |
| melabatamin 11, 100. 240          |                                          |
| — Umfang II, 188                  | Maarba, St. Mesop. 11, 283               |
| — Abtheilung II, 190. 228         | Naarmalca ober Nahar-                    |
| — Geschichte II, 192              | malcha, Fl. Babyl. U, 251.               |
| — Produkte II, 195                | 285                                      |
| Mespila, St. Aspr. II, 324        | Magara, St. 108                          |
| Messabatae, B. Pers. II,          | Nagara, St. 108<br>Nagaruris, St. 146    |
| 373                               | Mamadus, Fl. 127. 133                    |
| Messabate, L. Sus. II, 356        | Nanaguna, Fl. 134.142                    |
| Methora, St. 81                   | Mande, St. Med. II, 108                  |
| Minagara, St. 107. 130.           | Narraga, Fl. Babyl. II, 283              |
| 136                               | Masika, St. 144                          |
| Modogalinga, B. 83                | Mazada, St. Med. II, 108                 |
| Moduba, V. 87                     | Reapolis, St. Babyl. 11,                 |
| Modugulla, St. 145                | 286                                      |
| Modura, St. 160                   | Reharda oder Rearda, St.                 |
| Modutu, St. 214                   | Mesop. II, 241. 284                      |
| Monoglossa, St. 137               | Relepnda, St. 152.156                    |
| Mophis, Fl. 131                   | Mesibis, s. Nisibis.<br>Neudrus, Fl. 53  |
| Morontobara, 2. Gedros.           | Mendrus, Fl. 53                          |
| II, 10                            | Nibarus, B. Armen. II, 142               |
| Morunda, St. Meb. H, 106          | Nigama, St. 161<br>Nikaa, St. 32         |
| Mosaus, Fl. Pers. II, 350         | uitaa, ot. 52                            |
| Mosdoranus, Geb. Aria II,         | Nikatorius, B. Affpr. U,                 |
| m . 0.7                           | S32                                      |
| Motene, L. Armen. II, 156         | Rikephorium, St. Mesop.                  |
| Morgene, L. Armen. II, 163        | II, 209                                  |

Mitephorios, Fl. Armen. II, 170 Nimrobsthurm, Babyl. 11, 282.302 Minus Tober Minive, St. II, 322, 325 Affyr. Miphates, B. Armen. 11, 137 Nisåa, St. Acia II, 68 bas Risaische Feld in Meb. II, 120 bie Rifaischen Pferde II, **69. 120** Nisbara, St. Aspr. 11, 337 Risibis, St. Mesop. II, 216 Nitra, St. **148** Noorda, St. Aspr. II, 337 Mosala, Inf. Gedros. 11,28 Nymphius, Fl. Armen. 11, 148.188 Rysa ober Ryssa, St. 15.27

## D.

Dous, B. Pers. II, 889 Debanes, Fl. 72 Dgyris, Inf. Karman. II, 39 Dee, St. Pers. Ц, 387 Omana, St. Karman. II, 24 Dmbraa, St. Mefop. II, 216 Dmenagora, St. 144 Omiras, Fl. Armen. II, 144 Dnan, Fl. Aspr. II, 820 Dorakta, Ins. Karman. 11, 38 Dpis, St. Aspr. II, 272. 338 Dra, St. Karman. II, 45 — St. 25 Dratana, St. Meb. 11,98 Decheni, B. Babyl. II, 262. 808 Drchoe, St. Babyl. II, 307 II, 192 Drei, B. Mesop. Organa, Ins. Karman. U. **38. 40** Dritum, B. Affpr. II, 334 Drita ober Dra, W. Gebros. II, 12 Droatis, Fl. Perf. II, 350 Drontes, Geb. Meb. II, 84. 113 Drthoa, St. Mesop. 11, 203 Drehoene, E. Mesop. II, 191 Drrotha, L. 157 Drtacea, Fl. Sus. II, 350 Drthura, St. 165 Ortospana, St. Paropam. II, 59 Deroene, E. Mesop. II, 191 Offarene, E. Armen. II, 156 Dtene, E. Armen. II, 156 Orii ober Urii, V. Sus. II, **358** Orybraka, B. 89.42 7.0 Orymagis, Fl. Dzene, St. 135 Ozogardana, St. Mesop. II, 241

## D

Padai, V. Pagros, B. Meb. Paforia, St. Mesop. II, 241 Paktyika, L. Palafimunbi Infula, Ceplon. **206. 2**10 Palanda, Fl. 184 Palibothra ober Palim: bothra, St. 75. 112 Palibothet, B. 77 Pallakopas, Fl. Babyl. II, **25**5

| Malana Ma . 47K                       | Pafira, St. Gebrof. II, 17  |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Palura, St. 176                       |                             |
| Pandá, B. 91.160                      | Pasitigels, Fl. Babyl. II,  |
| Panbion, Land deffelben 91.           | 266<br>Ti 246               |
| . 96. 160                             | — Fl. Suf. II, 346          |
| Papika, L. 125. 128                   | Passald, B. 87              |
| Parachoathras, Geb. Med.              | Patala ober Pattala, St.    |
| II, 84                                | 46.92.106                   |
| Parapaphitis, L. Karman.              | Pattalene, Ins. im Indus    |
| II, 47                                | 45. 92                      |
| Paratata ober Paratates.              | Pentapolis, St. 179         |
| ni, B. Perf. II, 365                  | Peperina, Ins. 150          |
| Paratatene, L. Perf. II,              | Perimula, St. 88. 184       |
| 365                                   | Perimulicus Sinus 184       |
|                                       | Perinkari, St. 160          |
| Paragon Busen, Karman.<br>U, 26       | Persapolis ober Persepo-    |
|                                       |                             |
| Parapiota, B. 115                     |                             |
| Parapotamia, L. am Tigris             | Persarmenien, 2. II, 135    |
| II, 842                               | Persis, Proving II, 362     |
| Pargpeta, B. Arachof. 11,54           | - Seekuste II, 388          |
| Paropamisaba ober Pa-                 | Persischer Meerbusen II,    |
| ropanisabae, B. II, 57                | 394                         |
| Paropamisus, Geb. 101                 | Petirgala, St. 145          |
| Parsii, V. Paropam. U, 61             | Peukela, St. 29. 108        |
| Parfira, B. Gebrof. II, 17            | Peukalaotis, E. 29.95       |
| Parfis, St. Gebrof. II, 53            | Pharaspia, St. Med. 11,     |
| Partautitene, L. Parth. U.,           | 105                         |
| 77                                    | Pharrasii, B. 36. 78        |
| Parthia, Proving U, 69.71             | Philiscum, St. Mesop. II,   |
| Parthyaa aber Parthye=                | 240                         |
| ne II, 69.72                          | Philos, Inf. Perf. II, 394  |
| Parpabres, Geb. Armen. II,            | Phison, St. Armen. II, 182  |
| 189                                   | Phonice, St. Desop. II, 224 |
| Parpeta, B. Paropam. II,              | Phra, St. Aria II, 61       |
| 62                                    | Phraata, St. Med. II, 103   |
|                                       |                             |
| Parpeti Montes in Ara-                | TT 4 CO                     |
| dos. II, 54<br>Pasalá, V. 70. 87. 201 | A 771 TO A                  |
|                                       |                             |
| Pasargada, St. Pers. U.               | Pirisabora, St. Babyl. II,  |
| 385                                   | 284                         |
| Pasargada, V. Pers. II, 46.           | Plithana, St. 188           |
| 364                                   | Podoka, St. 169             |
| Pasinu Charar ober Spa=               | Podoperura, St. 152         |
| sinu Charar, St. II, 309              | Porsika, St. Mesop. II, 200 |
|                                       | •                           |

| Porta Caspia in Med. 11,                                       | Rhidagus, Fl. Parth. 11, 73           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 125                                                            | Rhodopha, St. 75                      |
|                                                                |                                       |
| Porta Persica II, 358                                          | Rhogomanis, Fl. Perf. U,              |
| Porticanus, Reich desselben                                    | 374. 387. 891                         |
| 45                                                             | Rhogonis, Fl. Perf. II, 891           |
| Portospana, St. Karman.                                        | Rizala, St. 214                       |
|                                                                | <b>AA</b> = -                         |
| 11, 46                                                         | Romanorum Ager, St.                   |
| Porus, König 59.,95                                            | Mesop. II, 224                        |
| Praaspa, St. Meb. II, 103                                      | R                                     |
| Prásil, R. 78                                                  | <b>હ.</b>                             |
| Prasiaca, L. 111                                               | Sababibā, Ins. 192                    |
|                                                                |                                       |
| Prasii, B. und Reich 59.73.                                    | Sabaa Ara, Med. II, 91                |
| 78. 111. 218                                                   | Sabana, St. 183                       |
| Prasobes Busen 213                                             | Sabard, V. 84. 173                    |
| Proflais, St. 107                                              | Sabaricus Sinus 183                   |
| Prophthasia, L. und St. in                                     | Sabarus, Fl. 70.111                   |
|                                                                |                                       |
| Drang. II, 49                                                  | Sabattha, St. Babyl. 114              |
| Pseudostomus, Fl. 151                                          | 287                                   |
| Ptarenus, Fl. 54                                               | Sabis, Fl. Karman. II, 42             |
| Pura, St. Gebros. 11, 83                                       | Sabis, St. Karman. 11, 48             |
| Purata, St. 155                                                | Sada, St. 179                         |
| Purata, St. Gedros. II, 83<br>Purata, St. 155<br>Pygmái, B. 14 | Sadaná, V. 179<br>Sadaná, V. 140      |
| Pyla Babylonia II, 242                                         | Sabarus, Fl. Gebrof. II, 20           |
|                                                                | Sahus El                              |
| — Caspiá II, 125                                               | Sadus, Fl. 179                        |
| - Persidie II, 358                                             | Sagala, St. 108                       |
| Pylora, Inf. Karman. 11,41                                     | Sagapeni, B. Suf. II, 356             |
| Pprrhus, B. 156                                                | Sagartii, B. Meb. II, 111             |
| Pyritates oder Euphrat,                                        | — B. Pers. II, 364                    |
|                                                                | Sagbiana, Inf. Karman. H,             |
| FL II, 144                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| <b>%.</b>                                                      | 45                                    |
|                                                                | Sagida, St. 117                       |
| Rehimena, E. Armen. II, 164                                    | Sakala, L. Gebros. 11, 9              |
| Rhabdium, St. Mesop. II,                                       | Sakapene, L. Armen. II, 157           |
| 224                                                            | Satassani, B. Armen. II,              |
| Rhaga, Rhageia, St. Meb.                                       |                                       |
|                                                                | Massanahas St. W. W. II               |
| II, 122                                                        | Sakkopobes, B. Affpr. II,             |
| Rhagiana, L. Med. II, 119                                      | 330                                   |
| Rhagiana, St. Gebros. II,                                      | Salá, B. in Taprob. 350               |
| 19                                                             | Salike Insel, Ceplon 210              |
| Rhambatia, St. Gebrof. II,                                     | Salira, St. 31                        |
| 13                                                             | Salmunti, St. Kannan. II.             |
| Rhefaina, St. Mesop. II,                                       |                                       |
|                                                                | Sallas Si Samuel 44                   |
| 214                                                            | Salsus, Fl. Karman. II, 44            |
|                                                                |                                       |

|                                                    | man a fee film . IT out                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sambana, St. Affpr. II, 341                        | Sillas, K. Asspr. 11, 315                           |
| Sambra, St. 179                                    | Simundu Insula, Ceplon.                             |
| Sambus, Kl. 69                                     | 206                                                 |
| König 45                                           | Simplia, St. 141                                    |
| Sanbrabatis, L. 110                                | Sind, B. 201<br>Sinarus, Fl. 54<br>Sinda, Inf. 192  |
| Sanbrocottus, Fürft ber                            | Sinarus, Fl. 54                                     |
| . Prafit 78                                        | Sindá, Inf. 192                                     |
| Sangala, St. 35.108                                | Singara, St. Mesop. II, 226                         |
| Tangatu, Ct. Meson. II.                            | Singaras, B. Mesop. II, 196                         |
| Saokoras, Fl. Mesop. II,                           | Sinkar, St. Deb. II, 106                            |
| 197. 217. 237                                      | Sintbu, L. 157                                      |
| Saparnus, Fl. 54                                   | Sinthus, Arm bes Indus 105                          |
| Sappha, St. Mesop. II, 225                         |                                                     |
| Saranga, B. 8                                      | Sinus Coenosus, Sus. II,                            |
| Saranges, Fl. 05                                   | 393                                                 |
| Sarbonix, Geb. 108                                 | - Ferinus ben den Sina 186                          |
| Sariphi Montes, Aria. II,                          | - Gangeticus 180                                    |
| 63                                                 | — Magnus 184                                        |
| Satyrorum Promont.                                 | — Magnus 184<br>— Persicus II, 394<br>Sipor, L. 157 |
| 186                                                | Sipor, <b>L</b> . 157                               |
| — Insula 188. 192                                  | Sisauranum, St. Mefop.                              |
| Sauloe, St. Parth. II, 75                          | II, 224                                             |
| Seerauber-Ruste 146                                | Sitate, St. Babyl. II, 282                          |
| Selediva, Inf. 215                                 | Sitatos, Fl. Perf. II, 390                          |
| Stantia St Bahni II 987                            | Sitta, St. Affpr. 11,341                            |
| Seleutia, St. Babyl. II, 287                       | Sittake, St. Affpr. II, 341                         |
| — St. Suf. II, 357                                 | Sittakene, L. Affpr. II, 341                        |
| Semanthini Montes 194                              |                                                     |
| Semiramis-Berg, Getrof.                            | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —               |
| II, 87                                             | Stend, St. Mesop. U, 281.                           |
| — Garten u. Statue II, 117                         | 244<br>& alverta Cut 49                             |
| .— Mauer 11,278                                    | Stillustis, Ins. 48                                 |
| Semna, St. 152                                     | Skirtus, Fl. Mesop. II, 203                         |
| — Mauer II, 278<br>Semna, St. 152<br>Seres, V. 177 | Stythini, B. Armen. II, 158                         |
| Still' MI Ton Tan                                  | Soana, Fl. 212                                      |
| Gesekriens, Ins. 147                               | Soana, FL 212                                       |
| Sethis, Fl. Karman. II, 48                         | Sobannas, Fl. 196                                   |
| Siazuros, St. Affor. II, 332                       | Sobida, B. Parth. 11,78                             |
| Sibatene, L. Armen. II, 157                        | Sobura, St. 165                                     |
| Sibites, B. Meb. II, 112                           | Solen, Fl. 158                                      |
| Sidodone, St. Karman. 11,                          | Goloke, St. Sus. 11, 357                            |
| 41                                                 | Sonneninsel 206                                     |
| Sigertes, Reich besselben 220                      | Sonus, Fl. 68                                       |
| Stariona & Mah II. 410                             | Sophanene ober Sophe:                               |
| Sigriane, L. Meb. II, 112                          | ne, L. Armen. II, 160. 180                          |
| Silas, Fi. 71                                      | ,                                                   |

| ~                                      | Character & Character            |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Sopithes, das L. besselben 35          | Tamala, s. Temala.               |
| Sophtha, Ins. Pers. 11, 894            | Tamera, V. 198                   |
| Sora, St. 116. 166                     | Tamos, Vorget. 178               |
| Sord, V. 116<br>Soringi, V. 165        | Tangola, St. 161                 |
| Soringi, B. 165                        | Laote, St. Perf. 11, 387. 391    |
| Spasinu (ober Pasinu)                  | Taotene, L. Perf. II. 387        |
| Charar, St. Babyl. II, 309             | Tapa, St. Parth. 11,72           |
| Spatana, St. 214                       | Taprobane, Ins. 204              |
| Spauta, See Med. II, 109               | Tapuri, B. Med. II, 96. 112      |
| Stauri, B. Med. II, 97                 | Tarsia, Vorgeb. Karman. II,      |
| Stiboetes, Fl. Parth. II, 78           | 41                               |
| Straton, Fl. Med. II, 97               | Tatakene, L. Drang. 11, 52.      |
| Stura, L. 50-<br>Suari, V. 84          | Tauranitium, L. Armen.<br>U, 165 |
| Suari, V. 84                           | Ш, 165                           |
| Suastene, L. 109<br>Suastus, Fl. 23    | Taurica Diana Tem-               |
| Suastus, Fl. 23                        | plum II, 178                     |
| Suma ober Sumere, St.                  | Taurus, Geb. II, 83. 136         |
| Uss 11, 338                            | Taxiana, Ins. Perf. 11,394       |
| Suphtha, St. Parth. II, 67             | Taxiala ober Taxila, St.         |
| Sura, St. Mesop. 11,240                | Tarilla, B. 31. 107.             |
| Surasena, B. 81                        | Taxilla, V. 95                   |
| Susa, St. Sus. II, 352                 | Tela, St. Mesop. II, 223         |
| Susia, St. Aria H, 67                  | Lemala, St. 181                  |
| Susiana ober Susis, Pro-               | Teredon, St. Babyl. II, 309      |
| vinz II, 343  — Seekuste II, 392       | Thelda, St. Mesop. 11, 235       |
| — Seekuste II, 392.<br>Spbros, St. 106 | Theodosiopolis, St. Ar-          |
|                                        | men. II. 177                     |
| Synrastrene ober Spra-                 | — St. Mesop. · · 11,215          |
| strene, g. 125. 130                    | Thilaticonium, St. Mes           |
| Sprieni, B. 91                         | fop. II, 202                     |
| <b>E.</b>                              | Thilsaphata, St. Mesop.          |
| •                                      | II, 247                          |
| Taba, St. Pers. II, 388                | Thilutha, St. Mesop. 11, 238     |
| Tabassi, V. 115                        | Thin a, Thin a, St. der Sina     |
| Tabiana, Inf. Perf. 11, 394            | 177. 202                         |
| Tabiene, L. Parth. 11,78               | Thospitis, See Armen. II,        |
| Tabis, Borgeb. 177                     | 149                              |
| Tagd, St. Parth. II, 72                | Throaska, St. Karman II,         |
| Angara, St. 138.145                    | 45                               |
| Takola, St. 183<br>Talakori, St. 214   | Tiatura, St. 137                 |
| Laiatori, St. 214                      | Tigranoferta, St. Armen.         |
| Talmena, St. Gebrof. II, 21.           | II, 170                          |
| 25                                     | Tigris, Fl., Quellen II, 147     |
|                                        |                                  |

| Tigrie, Mandung II, 257                                                                                                                                                                                                    | Bera, St. Med. II, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Damme II, 271                                                                                                                                                                                                            | Besaspe, St. Med. II, 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tigris, Fl. in Suf. : II, 346                                                                                                                                                                                              | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altabá, B. 87. 201                                                                                                                                                                                                         | Bindius, B. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tisapatinga, St. 111.                                                                                                                                                                                                      | on a second construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tokosanna, Fl. 179                                                                                                                                                                                                         | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tomerus, Fl. Gebrof. II, 14                                                                                                                                                                                                | Vitii, V. Med. II, 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tornadotus, Fl. Affpr. II.                                                                                                                                                                                                 | Bolandum, St. Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 317.                                                                                                                                                                                                                       | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tosale, St. 199                                                                                                                                                                                                            | Bologesia, St. Babyl. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trapera, Ot. 120                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Triglyphon ober Exilins                                                                                                                                                                                                    | . 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aon. St. 198                                                                                                                                                                                                               | Weiber-Hafen, Gebros. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trinesia, Ins. 151                                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tropatene, L. Meb. 11,99                                                                                                                                                                                                   | Weiße Hunnen 94.221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tropina, St. 88                                                                                                                                                                                                            | Weiß=Indien, L. Arachos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auberus, Fl. Gebrof. II, 14                                                                                                                                                                                                | Щ, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tugma, St. 199                                                                                                                                                                                                             | <b>X.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tumera, St. Uspr. II, 338                                                                                                                                                                                                  | Aerrene, L. Armen. II, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tylos, Ins. Pers. Busen II,                                                                                                                                                                                                | Tulamanalia Ext. 54 II Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _                                                                                                                                                                                                                          | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tondis, Fl. 173<br>— St. 150                                                                                                                                                                                               | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                            | Suru, Or 10x 10x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angrhing, Enf. Raeman, II.                                                                                                                                                                                                 | Rahatna El Hane. II 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tyrrhina, Inf. Karman. 11,                                                                                                                                                                                                 | Zabatus, Fl. Affpr. U, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tyrrhina, Inf. Karman. 11,                                                                                                                                                                                                 | Zabatus, Fl. Affpr. II, 319<br>Zabba, St. Mesop. II, 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tyrchina, Inf. Karman. 11. 39 Tyrus, I. im Paf. Busen II.                                                                                                                                                                  | Zabatus, Fl. Affyr. II, 319<br>Zabba, St. Mesop. II, 224<br>Zabbikena, L. Mesop. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tyrchina, Inf. Karman. 11. 39 Tyrus, J. im Paf. Busen II.                                                                                                                                                                  | Zabatus, Fl. Affyr. II, 319<br>Zabba, St. Mesop. II, 224<br>Zabbikena, L. Mesop. II,<br>164. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tyrus, I. im Paf. Busan II.  39 Thrus, I. im Paf. Busan II.  398 Thinisa, Land 202                                                                                                                                         | Zabatus, Fl. Affyr. II, 319<br>Zabda, St. Mesop. II, 224<br>Zabdikena, L. Mesop. II,<br>164. 224<br>Zagrus, Seb. Meb. II, 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tyrchina, Inf. Karman. 11. 39 Tyrus, J. im Paf. Busen II.                                                                                                                                                                  | Zabatus, Fl. Affyr. II, 319<br>Zabba, St. Mesop. II, 224<br>Zabbikena, L. Mesop. II,<br>164. 224<br>Zagrus, Seb. Meb. II, 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tyrus, I. im Paf. Busan II.  39 Thrus, I. im Paf. Busan II.  398 Thinisa, Land 202                                                                                                                                         | Zabatus, Fl. Affyr. II, 319<br>Zabda, St. Mesop. II, 224<br>Zabdikena, L. Mesop. II,<br>164. 224<br>Zagrus, Seb. Meb. II, 85.<br>110<br>Zaitha, St. Mesop. II, 233                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tyrus, I. im Paf. Busen II.  39 Thinita, Land 202 U.                                                                                                                                                                       | Zabatus, Fl. Affyr. II, 319 Zabda, St. Mesop. II, 224 Zabdikena, L. Mesop. II, 164. 224 Zagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Zaitha, St. Mesop. II, 233 Zalake, St. Meb. II, 93                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tyrus, Inf. Karman. II. 39 Tyrus, I. im Paf. Busan II. 398 Tzinika, Land 202 U. Ubakespis, Seb. Armen. II. 142 Ulai, Fl. Suf. II., 346                                                                                     | Zabatus, Fl. Affpr. II, 319 Zabda, St. Mesop. II, 224 Zabdikena, L. Mesop. II, 164. 224 Zagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Zaitha, St. Mesop. II, 233 Zalake, St. Meb. II, 93 Zarabrus, Fl. 55. 71 Zarangae, V. Orang. II, 48                                                                                                                                                                                                   |
| Tyrus, Inf. Karman. II. 39 Tyrus, I. im Paf. Busen II. 398 Tsinika, Land 202 U. Ubakespis, Seb. Armen. II. 142 Ulai, Fl. Suf. II., 346 Urentus, B. 104                                                                     | Zabatus, Fl. Affyr. II, 319 Zabda, St. Mesop. II, 224 Zabdikena, L. Mesop. II, 164. 224 Zagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Zaitha, St. Mesop. II, 233 Zalake, St. Meb. II, 93 Zarabrus, Fl. 55. 71 Zarangae, V. Orang. II, 48 Zariaspá, St. Drang. II, 48                                                                                                                                                                       |
| Tyrus, Inf. Raeman. II. 39 Tyrus, I. im Paf. Busan II. 398 Tsinika, Land 202 U. Ubakespis, Seb. Armen. II. 142 Ulai, Fl. Suf. II., 346 Urentus, B. 104 Uria, L. Suf. II., 359                                              | Zabatus, Fl. Affpr. II, 319 Zabda, St. Mesop. II, 224 Zabdikena, L. Mesop. II, 164. 224 Zagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Zaitha, St. Mesop. II, 233 Zalake, St. Meb. II, 93 Zarabrus, Fl. 55. 71 Zarangae, V. Orang. II, 48 Zariaspá, St. Orang. II, 48 Zariaspá, St. Orang. II, 50 Zenodotium, St. Mesop.                                                                                                                    |
| Tyrus, Inf. Karman. II. 39 Tyrus, I. im Paf. Busen II. 398 Tsinika, Land 202 U. Ubakespis, Seb. Armen. II. 142 Ulai, Fl. Suf. II., 346 Urentus, B. 104                                                                     | Zabatus, Fl. Affpr. II, 319 Zabda, St. Mesop. II, 224 Zabdikena, L. Mesop. II, 164. 224 Zagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Zaitha, St. Mesop. II, 233 Zalake, St. Meb. II, 93 Zarabrus, Fl. 55. 71 Zarangae, V. Orang. II, 48 Zariaspa, St. Orang. II, 48 Zariaspa, St. Orang. II, 50 Zenodotium, St. Mesop. II, 209                                                                                                            |
| Tyrus, Inf. Raeman. II. 39 Tyrus, I. im Paf. Busan II. 398 Tsinika, Land 202 U. Ubakespis, Seb. Armen. II. 142 Ulai, Fl. Suf. II., 346 Urentus, B. 104 Uria, L. Suf. II., 359                                              | 3abatus, Fl. Affor. II, 319 3abba, St. Mesop. II, 224 3abbitena, L. Mesop. II, 164. 224 3agrus, Seb. Meb. II, 85. 110 3aitha, St. Mesop. II, 233 3alake, St. Meb. II, 93 3arabrus, Fl. 55. 71 3arangae, V. Drang. II, 48 3ariaspá, St. Drang. II, 48 3ariaspá, St. Drang. II, 50 3enodotium, St. Mesop. II, 209 3ioberis, Fl. Parth. II, 72                                                                                |
| Tyrus, I. im Paf. Busan II.  Syntas, I. im Paf. Busan II.  Syntas, Land  U.  Ubasespis, Seb. Armen. II.  142  Ulai, Fl. Sus. II., 346  Urentus, B. 104  Uria, L. Sus. II., 358  Urii, B. Sus. II., 358                     | Babatus, Fl. Affpr. II, 319 Babba, St. Mesop. II, 224 Babbitena, L. Mesop. II, 164. 224 Bagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Baitha, St. Mesop. II, 233 Balake, St. Meb. II, 93 Barabrus, Fl. 55.71 Barangae, V. Drang. II, 48 Bariaspa, St. Drang. II, 48 Bariaspa, St. Drang. II, 50 Benodotium, St. Mesop. II, 209 Bioberis, Fl. Parth. II, 72 Berbis, Fl. Aspr. II, 319                                                       |
| Tyrus, I. im Paf. Busan II.  398 Tzinika, Land 202 U. Usakespis, Seb. Armen. II. 142 Usak, Fl. Sus. II., 346 Urentus, B. 104 Uria, L. Sus. II., 358 Urii, V. Sus. II., 358 V. Badasi, V. Med. II., 358                     | Babatus, Fl. Affor. II, 319 Babba, St. Mesop. II, 224 Babbitena, L. Mesop. II, 164. 224 Bagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Baitha, St. Mesop. II, 233 Balate, St. Meb. II, 93 Barabrus, Fl. 55.71 Barangae, V. Drang. II, 48 Bariaspá, St. Drang. II, 48 Bariaspá, St. Drang. II, 50 Benodotium, St. Mesop. II, 209 Bioberis, Fl. Aspr. II, 319 Bethis, St. Karman. II, 44                                                      |
| Tyrus, I. im Parf. Busen II.  398 Tzinika, Land 202  11.  Udakespis, Seb. Armen. II.  149 Ulai, Fl. Suf. II., 346 Urentus, B. 104 Uria, L. Suf. II., 359 Urii, B. Suf. II., 358  Badasi, B. Med. II., 358  Badrius, Kl. 54 | Babatus, Fl. Affyr. II, 319 Babba, St. Mesop. II, 224 Babbikena, L. Mesop. II, 164. 224 Bagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Baitha, St. Mesop. II, 233 Balake, St. Meb. II, 93 Barabrus, Fl. 55. 71 Barangae, N. Drang. II, 48 Bariaspa, St. Drang. II, 48 Bariaspa, St. Drang. II, 50 Benodotium, St. Mesop. II, 209 Bioberis, Fl. Aspr. II, 319 Bethis, St. Aspr. II, 319 Bethis, St. Armen. II, 44 Bimara, St. Armen. II, 144 |
| Tyrus, I. im Paf. Busan II.  398 Tzinika, Land 202 U. Usakespis, Seb. Armen. II. 142 Usak, Fl. Sus. II., 346 Urentus, B. 104 Uria, L. Sus. II., 358 Urii, V. Sus. II., 358 V. Badasi, V. Med. II., 358                     | Babatus, Fl. Affyr. II, 319 Babba, St. Mesop. II, 224 Babbikena, L. Mesop. II, 164. 224 Bagrus, Seb. Meb. II, 85. 110 Baitha, St. Mesop. II, 233 Balake, St. Meb. II, 93 Barabrus, Fl. 55.71 Barangae, V. Drang. II, 48 Bariaspá, St. Drang. II, 48 Bariaspá, St. Drang. II, 50 Benodotium, St. Mesop. II, 209 Bioberis, Fl. Aspr. II, 319 Bethis, St. Asrman. II, 44 Bimara, St. Armen. II, 144                           |

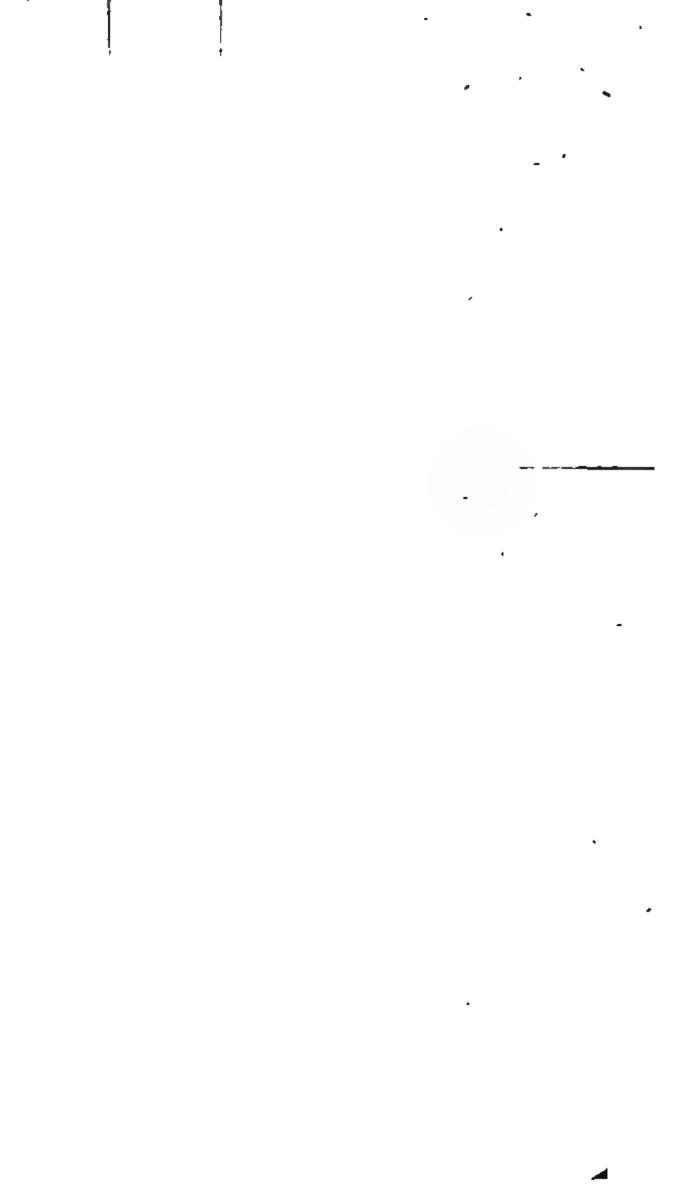

| Tigris, Mündung II, 257              | Bera, St. Med. II, 102                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| — Damme II, 271                      | Besospe, St. Med. II, 98.                                |
| Tigris, Fl. in Suf. : II, 346        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| Ailadá, B. 87.201                    | Bindius, B. 103                                          |
| Tisapatinga, St. 111.                | Birta, St. Møpp, II, 225.                                |
| Tokosanna, Fl. 179                   | 243                                                      |
| Lomerus, Fl. Gebrof. II, 14          | Vitii, V. Med. II, 94                                    |
| Tornadotus, Fl. Affpr. II,           | Bolandum, St. Armen. II,                                 |
| <b>317.</b>                          | Bologesia, St. Babpt. II,                                |
| Tosale, St. 199                      | Bologesia, St. Babpt. 11,                                |
| Trapera, St. 125                     | 304<br>93.                                               |
| Triglyphon over Exilin=              | 205.                                                     |
| aon. St. 198                         | Weiber-Bafen, Gebrof. II,                                |
| Trinesia, Inf. 151                   | 10                                                       |
| Tropatene, L. Med. 11, 99            | Weiße hunnen 94.221                                      |
| Tropina, St. 88                      | Weiß=Indien, L. Arachof.                                 |
| Tuberus, Fl. Gedrof. 11, 14          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| Tugma, St. 199                       | E. II, 53                                                |
| Tumera, St. Uffpr. II, 338-          | Aerrene, L. Armen. II, 165                               |
| Tylos, Inf. Perf. Busen 11,          |                                                          |
| 397                                  | Hylenopolis, St. 51. II, 8                               |
| Tondis, Fl. 173                      | <b>3.</b>                                                |
| — St. 150                            | 3abā, St. 182. 184                                       |
| Tyrrhina, Inf. Karman. 11,           | Zabatus, Fl. Aspr. II, 319                               |
| 39.                                  | Zabba, St. Mesop. 11, 224                                |
| Tyrus, J. im Paf. Busen II,          | Zabbikena, L. Mesop. II,                                 |
| <b>398</b>                           | 164. 224                                                 |
| Tzinika, Land 202                    | Zagrus, Geb. Meb. II, 85.                                |
| u.                                   | 110                                                      |
|                                      | Zaitha, St. Mesop. II, 233                               |
| Ubakespis, Gebi Armen. II,           | Zalake, St. Med. 11, 93                                  |
| 142                                  | Zarabrus, Fl. 55.71                                      |
| Utal, Fl. Suf. II, 346               | Zarangae, B. Drang. II, 48                               |
| Urentus, B. 104                      |                                                          |
| Upia, L. Sus. II, 359                | Zenodotium, St. Mesop.                                   |
| Urii, B. Suf. II, 358                | II, 209                                                  |
| V.                                   | Zioberis, Fl. Parth. II, 72                              |
| Babasi, B. Meb. II, 112              | Zerbis, Fl. Aspr. II, 319                                |
|                                      | Zethis, St. Karman. II, 44<br>Zimara, St. Armen. II, 144 |
| Vadrius, Fl. 54<br>Varsa, L. 32. 109 | Zoba, L. Mesop. II, 218                                  |
| ~ 41 M ~                             | arrive > 200                                             |
|                                      |                                                          |



. • . 1 •



۲. • --~ • ^\_

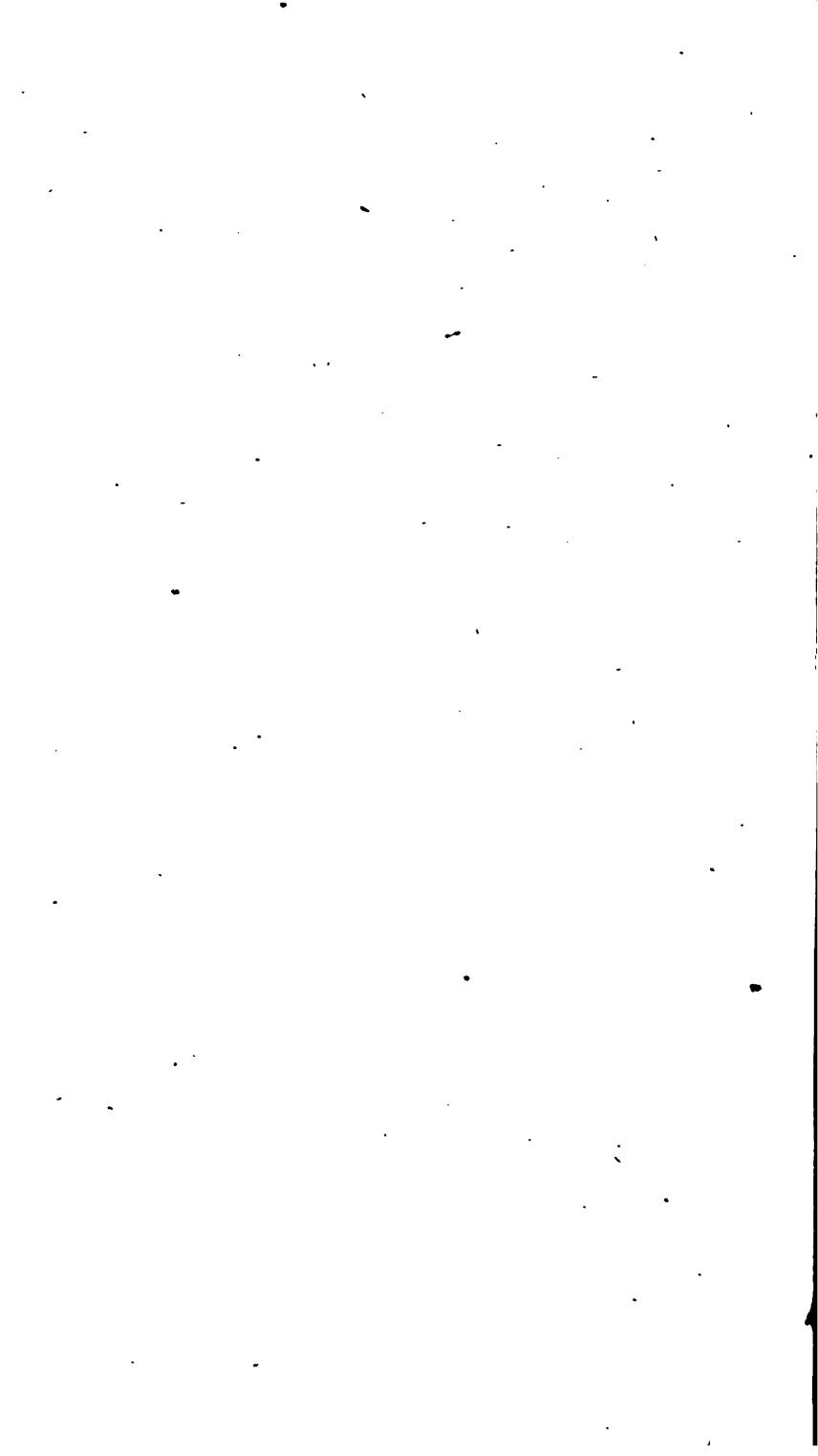

-. • -• • 



.

-

1

.

•

~

.

-

••

•

1

•

•